

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

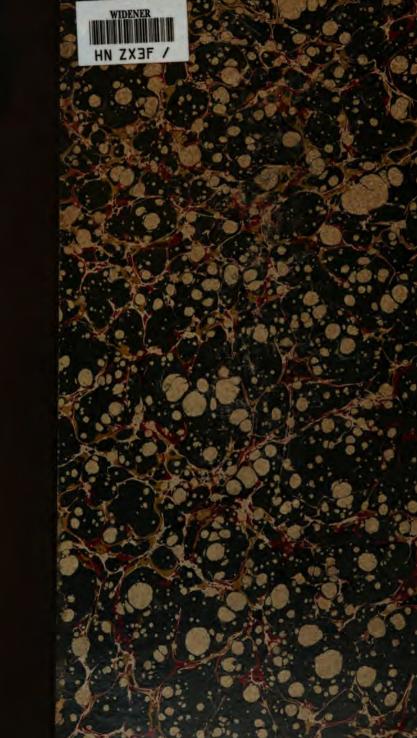



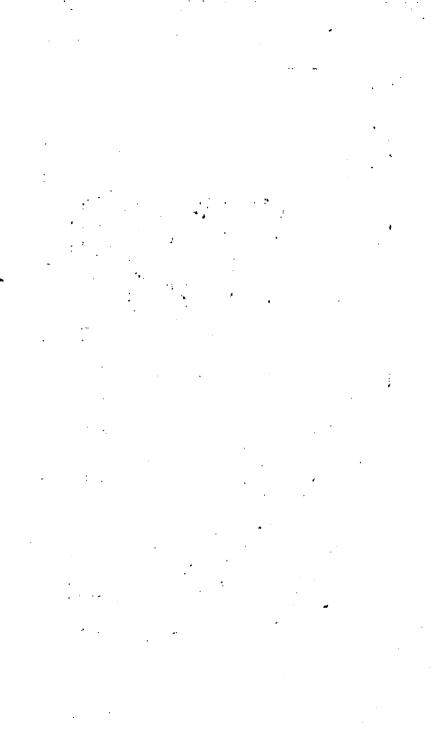

• . 

# Dreiszigjährige Krieg.

# Eine Sammlung

nod

# historischen Gedichten und Prosadarstellungen

herausgegeben

nod

Julius Opel und Adolf Cohn.

Halle, Berlag ber Buchhandlung bes Waisenhauses. 1862. Ger 1855. 40

ମମନ ପ୍ରମୟନ୍ତନ ଅଭିନ<sub>୍ତି</sub> । କମଳ କୃତ୍ୟ ପ୍ରମ

.

地

ħį

# Vorwort.

Seit langerer Zeit beschäftigt fich ber Erftgenannte ber beiben Unterzeichneten mit ber politischen und religiösen Tagespresse in Deutschland mährend ber Zeit bes breißigjährigen Rrieges. ungeheure Menge ber hierher geborigen Schriftstude ist wol hauptfächlich ber Grund, daß noch Niemand biese bem Inhalte nach so wichtige populäre Literatur zusammengestellt und mit ben betreffenden Ereignissen in Beziehung gebracht hat. Nur einem kleinen Theile berselben, ben historischen Liebern und Gebichten aus biefer E. Weller in Zürich hat schon Beit, ist es besser ergangen. 1855 einen Band berfelben herausgegeben, und bie Sammlungen von Wolff, Soltau, Körner, L. Bechstein, Scheible, Hilbebrand, so wie einzelne periodische Zeitschriften enthalten ebenfalls manches hierher Gehörige. Tropbem aber fand fich bei näherer Renntnignahme ber Flugschriften aus jener Zeit noch so viel Neues ober wenig Bekanntes in gebundener Rebe, baß ber Wunsch erschien auch biefes zu sammeln und bem schon Erst als ber Andere ber beiben Ber-Materiale anzureiben. ausgeber ben Gebanken zu bem seinigen machte, gebieh ber Plan jur Ausführung: und so find wir benn im Stande die vorliegende

Sammlung als eine Bereicherung des bisher bekannten Materials dem deutschen Publikum zu übergeben.

Daß wir neben ben Liebern und ben Darstellungen in gebunbener Rebe auch ber eigenthümlichen Art politischer Satire, welche schon bamals in die Worte ber heiligen Schrift gekleibet wurde, Raum vergönnt und weiter brei in spruchartiger Prosa abgefaßte Stücke aufgenommen haben, wird man uns als eine Abweichung von unserem Plane um so weniger allzuhoch anrechnen, als alle biese Stücke wenigstens ber Form nach eigenthümlich sind, und eins berselben bem Inhalte nach zu ben werthvollsten Erzeugnissen unserer Literatur im 17. Jahrhundert gehört, — Schon bei ber Auswahl bes vorliegenden Stoffes stellten beibe Herausgeber ben historischen Gesichtspunkt als ben allein maggebenden bin. Es wurden nur solche bisher noch nicht wider abgebruckte Sachen aufgenommen, welche bie Gefühle und Meinungen ber Zeitgenoffen über die Ereignisse jener furchtbaren Kriegsjahre nach irgend einer Seite hin zum Ausbruck bringen. Aus biesem Grunde mußten wir auch versuchen das Spiegelbild ber Begebenheiten in diesen kleinen Literaturerzeugnissen möglichst vollständig berzustellen, schien baber auch nicht ungeeignet einige Kirchenlieber von Chr. Schneegaß, Mart. Bebemb und Matthäus Mepfart, Die sich als religiöfe Beigabe an politische Schriftstücke angehängt fanden, nach sonst nicht bekannten Ausgaben mitzutheilen. Deshalb mußte ben Stimmen aller Parteien, selbst ber Unentschiedenen und Lauen, bie sich namentlich in den breiten und seichten sächsischen Reimereien kennzeichnen, Gehör gegeben werben. Wenn-nun aber trot unserer Unparteilichkeit bei der Auswahl die protestantischen Anschauungen in unserm Buche offenbar überwiegen, so liegt bies nur in bem Umstande, den schon W. Wackernagel im Vorworte zu Wellers

S. VIII hervorgehoben bat: Sammlung "Das aber barf als Aufall noch als eine Willfür und Beranstaltung meber bes Sammlers betrachtet werben, daß bie Mehrzahl ber Gebichte von der evangelischen, der deutschen und schwedisch seutschen Seite herrührt: wo überhaupt benn war im sechzehnten und siehzehnten Jahrhundert die Boesie der Katholiken? und unter den Benigen selbst wie vereinzelt steht bie Sußigkeit und bie milbe Kraft ber Trubnachtigall?" — Der geschichtliche Standbunkt bot uns aber auch zugleich bas eigentliche Eintheilungsprincip. Der ganze Vorrath wurde auf sieben Bücher vertheilt, von denen die ersten sechs bie großen Wellenschläge ber ungeheuren Bewegung begleiten, mabrend bas siebente die religiösen, politischen und socialen Anschauungen während bes Krieges zur Darstellung bringt. Über bie Ginordnung der einzelnen Stücke entschied die Chronologie in Berbinbung mit bem Inhalte. — In ber Behandlung ber Texte baben wir uns ben Originalen möglichst treu angeschlossen und etwaige Berbesserungen ober Conjecturen nicht gewagt ohne bie ursprünglichen Lesarten mitzutheilen. — Für bie Orthographie mußten wir namentlich berücksichtigen, daß unserer Ansicht gemäß gerade eine solche Sammlung nicht in die Bücherschränke ber Gelehrten verschlossen bleiben, sondern auch in die Hände ber beutschen Bürger gelangen sollte. Schon biefer Umftand mußte uns veranlaffen bie beutige Schreibung und Interpunktion anzuwenden, außer wo bei einem und bem andern Worte besonders zwingende Gründe Außerdem aber stützten wir uns auch hierbei auf bagegen waren. ben Ausspruch bes ehrwürdigen Meisters beutscher Sprachforschung, Jacob Grimm, ber sich in Haupt und Hoffmanns altbeutschen Blättern II, 138 geradezu mit den Worten: "Was liegt uns bie Fahrlässigkeit und Unkunde eines Schreibers baran

Setters iener Zeit festzuhalten?" gegen bie Beibehaltung schlechten Schreibung bes 17. Jahrhunderts erklärt. Die baran anknüpfende Mahnung Hoffmanns: (Weim. Jahrbuch IV, 224) "biefe Bemerkung . . . follte billig an ber Spite aller Einleitungen zu Neubrucken von Liebern seit etwa 1525 und ber folgenben Reit steben", war baber auch für uns maßgebend, und die von demfelben Gelehrten icon viel früher berausgegebenen Gefellichafts= lieber und bie politischen Gebichte aus ber beutschen Borzeit bienten zum unmittelbaren Borbilde. — Um ben historischen Zufammenbang zwischen ben einzelnen Stücken festzuhalten ober beraustellen schien es wünschenswerth, jedem ber sieben Bücher eine kurze Einseitung voran zu senden, während die eigentlichen historischen Erläuterungen in die Anmerkungen verwiesen wurden. Wenn wir nun hierbei auf manche Frage bie Antwort schuldig bleiben mußten - es konnten bie spruchartigen Tractate bem Inhalte nach natür= lich gar nicht erläutert b. h. erweitert werden — wenn wir vielleicht manche bunkle Ansvielung irrig gebeutet haben, so wird uns jebe Berichtigung willsommen sein; finden ja bergleichen Dinge überhaupt erst durch eine möglichst ins Einzelne gehende Erklärung ihr volles Verständniß. — Das Allernothwendigste sprachlichen Erklärung bietet bas Wortverzeichniß. Da endlich die in anderer Beziehung so werthvollen zugehörigen Kupferstiche oder Holzschnitte gewöhnlich nur ben Inhalt ber Dichtungen burch bas Bilb ausprägen:

"Was Glehrte burch die Schrift verstan",

"Das lehrt das Gmähl den gmeinen Mann" — so ist den Erläuterungen nur da eine Beschreibung der Bilber beisgefügt, wo es zum Berständniß des Textes durchaus ersorderslich war.

Der vieltonige Chor von Tagesstimmen, welche in unserem Buche vereint find, wurde aus awölf öffentlichen Bibliotheken aufammengebracht, wozu fich bann einiges aus Brivatbefit Entlehnte gefellte. Der zuerft Genannte ber beiben Berausgeber benutte aunächst bie ausgiebigen Sammlungen ber Bonidauischen, ber Universitäts = ber Baisenhaus = und ber Marien = Bibliothek zu Halle, bann entnahm er Mehreres ber königl. Bibliothek zu Dresben und ber bergogl. Bibliothek zu Gotha. Einige Beiträge verbankte er ber Güte bes Beren hofrath Guftav Frentag auf Siebleben bei Gotha und bes herrn Dr. Anauth in Halle, endlich konnte er auch aus eigenem Befite Etwas bingufügen. Der Andere beutete hauptfächlich die reichen Schätze ber königl. Universitätsbibliothet zu Göttingen und ber königl. Bibliothet ju Berlin aus, ferner benutte er die königl. und Universitäts= Bibliothek zu Breslau, die Landesbibliothet in Caffel und die städtische Bibliothet in Sanover. Wolfenbüttel erhielt er von bem Bibliothekar Herrn Dr. Beth = mann mehrere Abschriften und einen merkwürdigen Banbichriftenband zum Gebrauch. Außerbem verbankt er ber Zuvorkommenheit seines frühern Lehrers, bes herrn Symnasialbirektors Schonborn in Breslau, Die Ginficht in beffen reichhaltige Flugblättersammlung, aus ber bei einem Besuch in ber Heimat im September v. 3. einige zum Theil sehr werthvolle Sachen abgeschrieben wurden. Einen Beitrag endlich erhielt er von herrn Rarl Goebeke, ber überdies mit nie ermübender Gefälligkeit dem Bedürftigen aus der reichen Borrathstammer seines Wissens aushalf. — Allen biefen, bie unsere Arbeit geförbert haben, ben geehrten Vorständen und Beamten ber genannten Bibliotheken, sagen wir hiermit unsern ergebenften Dank. Der ausgebehnten Bekanntschaft bes herrn Prof. Bilhelm Müller in Göttingen mit unserer alteren beutschen

Literatur hat der Letztgenannte der beiden Herausgeber manche Beslehrung zu danken; Herr Dr. Lucä in Halle unterstützte uns freundlichst in der Correctur.

Wenn wir nur hiermit das erschütternde Tranerspiel des dreißigjährigen Krieges dem deutschen Bosse im Spiegel dieser damaligen Tagesliteratur vorführen, so dürfte dies ein um so zeitgemäßeres Unternehmen sein, je mehr gerade jetzt wider eine sestere Gestaltung unserer vaterländischen Verhältnisse die Herzen aller guten Patrioten bewegt. Wöchte denn das abschreckende Bild der inneren Zerklüftung unseres Vaterlandes, welches wir in diesem Buche entrollen, auch dazu beitragen, das Streben nach einer dauernden Einigung der beutschen Staaten, wie sie schon damals Gustav Adolss genialer Sinn ahnte, zu kräftigen und zu fördern!

Halle und Göttingen am 17. Juli 1861.

3. Opel. A. Cohn.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erftes Buch. Bachfenbe Gabrung in Deutschland und Ausbruch bes Rampfes

|     | tn Bohmen.                                                          |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|
|     | ,                                                                   | Seite |
|     | Einleitung                                                          | . 3   |
| 1.  | Spiegel bes Antichrifts 1608                                        | . 5   |
| 2.  | Die spanische zehen Gebot (1612?)                                   | . 6   |
| 3.  | Reterbrut 1618                                                      | . 8   |
| 4.  | Bon Ignatio Logola und bes curriculo vitae (1618?)                  | . 10  |
| 5.  | Babrhaftige Zeitung und Geschichte 1618 (25. Mai)                   | 11    |
|     | Rurze Unterrebung breier rom. fathol. Berfonen (1619)               | . 15  |
| 7.  | FriDericvs I. Rex HyeMis 1619. (1620)                               | . 20  |
| 8.  | Eine Rlage, welche ber Abeler thut an Jupiter 1619                  | . 22  |
|     | Abbant- Briefl einer evangelischen Gemain an bie herrn Sechzebener  |       |
|     | in Wien 1619                                                        | . 26  |
| 10. | Auszug bes Barnefelbs Bufpfalms 1620                                | . 30  |
|     | Ein Anderes                                                         | . 31  |
|     | Ein Buftpfalm bes Spinolä                                           | . 31  |
|     | Das papftische Bater Unser                                          | . 32  |
| 11. | Conversation zwischen zweien Studenten 1620                         | . 33  |
|     | Babre Contrafactur bes herrn Bethlebem Gabor 1620 .                 | . 34  |
|     | ,                                                                   | -     |
|     | Das hursächsiche Defension-Werk 1620                                |       |
| 14. | Chrenpreis des Rautenfränzleins 1620                                | . 43  |
| 15. | Hochwichtige erhebliche Ursachen, was Magen biefem betrübten Buftan | ib di |
|     | in Deutschland abzuhelfen 1620                                      | . 51  |

### Bweites Buch.

# Der Ausgang bes böhmischen Krieges und bie Auflösung ber Union.

|                                                                          | Geit |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                                               | 5    |
| 16. Lamentatio über ben König in Böhmen                                  | 6    |
| 17. Ein schon neues Lieb von ber Schlacht zu Brag ben 8. Nov. 1620       | 65   |
| 18. Querela regis Bohemiae 1620                                          | 6    |
| 19. Das böhmische Jag-Hörnlein 1621                                      | 7    |
| Das ander Lieb                                                           | 84   |
| Anbächtiges Gebetlein                                                    | 89   |
| 20. Fünf unterschiedliche Gespräch und kurzweilige Lieber 1621. Das      |      |
| erfte: Gin Jubel über bie Eroberung ber hauptftabt Prag                  | 91   |
| Der Bierte                                                               | 92   |
| Das fünfte: Ein schönes Lieb von ben böhemischen Solbaten                | 95   |
| 21. Gehaime Anbeutung über ben vermainten König 1621                     | 97   |
| 22. Des Pfalzgrafen Berjuchung (1621?)                                   | 99   |
| 22 * Evangelium Johannis am erften Capitel 1621                          | 100  |
| 23. Der Pfalzgraf im Gefängnuß bes Elenbs (1621?)                        | 101  |
| 24. Königl. Majeftat in Böhmen Chrenrettung 1621                         | 102  |
| 25. Diefes laß mir brei ftolger Bfaffen fein (1624?)                     | 104  |
| 26. König Friedrichs Sofnarrens und Hofpfarrers Fagnachtstomobie ju      |      |
| Riffrin 1621                                                             | 111  |
| Rüstrin 1621                                                             | 119  |
| 28. Neu bohemische Benus 1621                                            | 121  |
| 29. Bier unterschiedliche Tafeln (1621?). 1) Ambrofins Spinola unb       |      |
| Graf Heinrich von Berg                                                   | 126  |
| 2) Der Böhmen Niberlag burch Herzog Maximilian in Babern                 | 127  |
| 3) Graf Bucquoi fobert bie ungarische Krone mit Belbenmuth ab .          | 128  |
| 4) Die brabantische Proposition an die Hollander                         | 129  |
| 30. Der Union Grabschrift 1621                                           | 131  |
| 30 * Der calvinischen Union Testament ober letter Willen (1621?)         | 136  |
| 31. Calvinischer Bortanz 1621                                            | 140  |
| ,                                                                        |      |
|                                                                          |      |
|                                                                          |      |
|                                                                          |      |
| <b>9</b>                                                                 |      |
| Drittes Buch.                                                            |      |
| Fortfetung bes Kampfes in Deutschland. Der dänische Rrieg.               |      |
| Einleitung                                                               | 149  |
| 32. Paberbornifder Begweifer und angestellter westphalischer Ballfahrt8- |      |
| tag (1622?)                                                              | 152  |
| 33. Beschreibung ber Schlacht bei Flery am 29. August 1622               | 153  |

|                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3 <b>4</b> .                                                       | Belägerung und Einnehmung ber Refibenz = und Hauptstadt Beidel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    | berg 1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156                                                                       |
|                                                                    | Acta mansfeldica 1623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161                                                                       |
|                                                                    | Strich burch bie spanische Kanglei 1624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162                                                                       |
| 37.                                                                | Drei Lieber. 1) Mansfelbs Niberlage an ber Elbbriide ju Deffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404                                                                       |
|                                                                    | am 5/15. April 1626. 1626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164                                                                       |
|                                                                    | 2) Ein ander Lieb von bem Treffen bei Luttern am 17/27. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                       |
|                                                                    | 1626. 1626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166                                                                       |
|                                                                    | 3) Roch ein ander Lieb 1626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169                                                                       |
| 38.                                                                | Mansfelbisch Trommenschlag. (1626)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174                                                                       |
| 39.                                                                | Aller Neutralisten Spiegel 1626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179                                                                       |
| <b>4</b> 0.                                                        | Einfältige, driftliche und nilgliche Erinnerungen 1629. 1) Gottlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|                                                                    | Rrieger werben von Gott gestraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183                                                                       |
|                                                                    | 2) Ein icones, driftlices Gefänglein in Rriegesläuften ju fingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                                                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    | THE STATE OF THE S |                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                    | Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|                                                                    | Ban Cambant on Oalbeite Die Danfillung Machabung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|                                                                    | Der Convent ju Leipzig. Die Berftorung Magdeburgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189                                                                       |
| <i>A</i> 1                                                         | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189                                                                       |
|                                                                    | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                                                                       |
| <b>42</b> .                                                        | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                                                                       |
| <b>42</b> .                                                        | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195                                                                |
| <b>42</b> .                                                        | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                                                                       |
| <b>42</b> .                                                        | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196                                                         |
| <b>4</b> 2.<br><b>4</b> 3.                                         | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197                                                  |
| 42.<br>43.<br>44.                                                  | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196                                                         |
| 42.<br>43.<br>44.                                                  | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198                                           |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.                                           | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197                                                  |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.                                           | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200                                    |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.                                           | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200                                    |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.                                    | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200                                    |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.                                    | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207                      |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                      | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207                      |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                      | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207<br>209               |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                      | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207<br>209               |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49                | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207<br>209<br>211<br>212 |
| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51. | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>195<br>196<br>197<br>198<br>200<br>203<br>207<br>209<br>211<br>212 |

| 53. Trauer - Lieb über bie Zerstörung ber Stadt Magbeburg 1632 . 54. Mißhandel - und Berbrechung ber Stadt Magbeburg 1631 | Seite<br>220<br>222<br>223 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| · · · · · ·                                                                                                               |                            |
| Fünftes Buch.                                                                                                             |                            |
| Die Schlacht bei Breitenfeld. Gustav Abolfs Triumphang<br>durch Deutschland.                                              |                            |
| Cinleitung                                                                                                                | 239                        |
| 56. Ein Gespräch zwischen lapplänbischen und faiserischen Golbaten (1631?)                                                | 242                        |
| 57. Έπινίχιον das ist: Triumphlied. 1631                                                                                  | 246                        |
| 58. Ein neues Solbaten = Lieblein 1631                                                                                    | 252                        |
| 59. Das wiber erquidte Leipzig. 1) Ein Danklieb                                                                           | 255                        |
| 2) Danksprüchlein ber Stadt Leipzig                                                                                       | 257                        |
| 3) Epigramma über unserer Feinde Niberlage                                                                                | 257                        |
| 60. Starke Hand und mächtiger Arm von Joh. Hellborn hagnsb. 1631 .                                                        | 259                        |
| 61. Propempticon tillycum 1631                                                                                            | 261                        |
| 61 • Schwebischer Abelhülf und Jubelgesang (von B. S. P.) 1631                                                            | 265                        |
| Treuberzige Bermahnung an Deutschland und Pfalz                                                                           | 269                        |
| 62. Sächfisch Confect samt bem franklischen Frühftlick 1631                                                               | 270                        |
| 63. Der tillpschen und schleckhaften kaiserl. Armeen Confect                                                              | 272                        |
| 64. Run folgen nach bem leibz. Confect etliche Schauessen (1631 ?)                                                        | 274                        |
| 65. Breitenfelbische Schweinhat 1631                                                                                      | 277                        |
| Altes gutes Gesellen - Lieblein                                                                                           | 280                        |
| 66. Schwebens und Sachsens Apothek wiber ben fressenben Wurm 1632 .                                                       | 282                        |
| 67. Schwebischer Bund mit Sachsen und Brandenburg 1632                                                                    | 284                        |
| 68. Der Jesuiten Känderfang 1632                                                                                          | 286                        |
| 69. Wunderbarlich Gespräch unterschiedlicher Personen 1631                                                                | 288                        |
| 70. Der evangelischen Exulanten in Schlesien Frag = Stude 1632                                                            | 298                        |
| Papstliche Beicht                                                                                                         | 300                        |
| 71. Achilles Germanorum. Retter ber beutschen Freiheit 1632                                                               | 302                        |
|                                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                           |                            |
| Sechstes Buch.                                                                                                            |                            |
| Rach der Schlacht von Breitenfeld.                                                                                        |                            |
| Einleitung                                                                                                                | 307                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     | 309                        |
|                                                                                                                           | 310                        |
| , , ,                                                                                                                     | 312                        |
| 74. Sieg = und Dankpfalm über ben Fall bes geiftlichen occibental.                                                        |                            |
|                                                                                                                           | 316                        |

|                                                                                                                                                                 | er 1634. 1) Bon bem Seering bes Herzogs von Loth-                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Ron i                                                                                                                                                        | er Lothringer Niberlag bei Pfaffenhofen 1633                                       |
|                                                                                                                                                                 | es Herzog von Lothringen Abschied. Das Treffen bei Sen-                            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| 4) Ralet                                                                                                                                                        | Battweiler) 1634                                                                   |
| 76 Mamobil                                                                                                                                                      | ch Pidet = Spiel                                                                   |
| 77 Regii mg                                                                                                                                                     | nes. — Gustav. Magni Rachtgespräch, Balediction und letter                         |
|                                                                                                                                                                 | 1634                                                                               |
| Der kathi                                                                                                                                                       | lischen Liga Herzensbekenntniß                                                     |
| 78. Weste mal                                                                                                                                                   | lensteinische Grabschrift (1634?)                                                  |
| 79 Gin nen                                                                                                                                                      | Lieb liber ben Tob bes H. Bernharben Herzog zu Sachsen                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                              |
| 80. Triumh                                                                                                                                                      | und Freudenslied eines schwedischen Solbaten über ben                              |
|                                                                                                                                                                 | antau) in Böheim anno 1645 ben 24. Febr. erhaltenen Sieg                           |
|                                                                                                                                                                 | 8 Danklied wegen ber ben 5. Mai 1645 bei Mergentheim                               |
|                                                                                                                                                                 | nen Bictori                                                                        |
| coguitt                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 | Siehentes Anch                                                                     |
| Die 1                                                                                                                                                           | Siebentes Buch.<br>eligiösen, politischen und socialen Berhältniffe mährend        |
| Die 1                                                                                                                                                           | •                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | eligiösen, politischen und socialen Berhältniffe während<br>bes Krieges.           |
| Einl                                                                                                                                                            | eligiösen, politischen und socialen Berhältniffe während<br>des Krieges.           |
| Einle<br>82. Erasmus<br>Discor                                                                                                                                  | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während<br>des Krieges.  eitung   |
| Einle<br>82. Erasmus<br>Discor<br>83. Nova nov                                                                                                                  | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  eitung      |
| Einle<br>82. Erasmus<br>Discor<br>83. Nova nov                                                                                                                  | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während<br>des Krieges.<br>Litung |
| Einse<br>82. Erasmus<br>Discor<br>83. Nova nov<br>schiebli<br>neuen                                                                                             | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  Litung      |
| Einste S2. Erasmus Discor S3. Nova nov schiebli neuen S4. Zeitung c                                                                                             | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  Litung      |
| Einste S2. Erasmus Discor 83. Nova nov schiebli neuen 84. Zeitung 685. Alte Geig                                                                                | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  Litung      |
| Einste S2. Erasmus Discor 83. Nova nov schiebli neuen 84. Zeitung 685. Alte Geig                                                                                | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  Litung      |
| Einste S2. Erasmus Discor 83. Nova nov schiebli neuen 84. Zeitung 685. Alte Geig 86. Emblema Berwa                                                              | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  eitung      |
| Einste S2. Erasmus Discor 83. Nova nov schiebli neuen 84. Zeitung 685. Alte Geig 86. Emblema Berwa                                                              | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  eitung      |
| Einste S2. Erasmus Discor 83. Nova nov schiebli neuen 84. Zeitung 685. Alte Geig 86. Emblema Berwa                                                              | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Krieges.  eitung      |
| 82. Erasmus Discor 83. Nova nov fchiebli neuen 84. Zeitung a 85. Alte Geig 86. Emblema Berwa 87. Alamodo 88. Der wole 89. Ein neues                             | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während bes Krieges.  it ung      |
| 82. Erasmus Discor 83. Nova nov fchiebli neuen 84. Zeitung a 85. Alte Geig 86. Emblema Berwa 87. Alamodo 88. Der wole 89. Ein neues                             | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während bes Krieges.  eit ung     |
| 82. Erasmus Discor 83. Nova nov jojiebli neuen 84. Zeitung a 85. Alte Geig 86. Emblema Berwa 87. Alamodo 88. Der wole 89. Ein neues 90. Klag = un               | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während bes Krieges.  it ung      |
| 82. Erasmus Discor 83. Nova nor schiebli neuen 84. Zeitung a 85. Alte Geig 86. Emblema Berwa 87. Alamodo 88. Der wole 89. Ein neues 90. Klag = un 91. Ein kurzn | eligiösen, politischen und socialen Berhältnisse während bes Krieges.  eit ung     |

|             |          |           |        |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | Ctill       |
|-------------|----------|-----------|--------|----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|---|--|-------------|
|             |          |           | A 18   | m  | t t | ľu  | n g | t,u | • |   |    |   |  |             |
| Die Flugbla | itterfan | ımlung b  | es Dr. | ξ¢ | efi | u\$ |     |     |   |   |    |   |  | 443         |
| Anmertunge  | n zum    | erften    | Buch   |    |     |     |     |     |   |   | ٠. |   |  | 447         |
| =           | =        | zweiten   | =      |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | <b>4</b> 51 |
|             | ٠ =      | britten . | =      | :  |     |     | 4   |     | ٠ |   |    |   |  | <b>45</b> 8 |
| 3           | . =      | vierten   | =      |    |     |     |     |     |   |   |    | • |  | 463         |
| =           | =        | fünften   | 2      |    |     |     |     |     |   | • |    |   |  | 465         |
| ,           | =        | fechften  | =      |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | 471         |
| •           | . 🙀      | fiebenter |        |    |     |     |     |     |   | ٠ |    |   |  | 475         |
| Nachträge   |          | ·         |        |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | 489         |
| Erflärungen | · einige | r Abklirz | ungen  |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | 490         |
| Wortverzeid |          | -         |        |    |     |     |     |     |   |   |    |   |  | 491         |

# Erstes Buch.

Die wachsende Sährung in Deutschland
und
der Ausbruch des Kampfes in Böhmen.

Die zunehmende Aufregung der Gemüther in Deutschland macht fich in der Zeit, welche dem Ausbruche des breifigjährigen Krieges vorangeht, besonders in Declamationen und Schriftstücken aller Art gegen die Jesuiten Luft, die neuerdings durch ihre Angriffe gegen das Jubelfest ber Reformation (1617) ben Bag ber Protestanten allzu heftig entflammt hatten, und benen man baber auch alle möglichen Frevelthaten zur Laft legte (1. 4. 6). Als bann im Mai 1618. ber Aufstand in Prag (5) ausbrach, war ihre Ausweisung eine feiner erften Folgen. Und barüber jubelten nicht blos bie Evangelischen, sondern es fehlte auch nicht an fatholischen Stimdie sich damit einverstanden erklärten (6). Rächst ben Jesuiten aber sind es die Spanier (2. 4. 8. 10), welche gehaft und gefürchtet werben, vornehmlich Ambrofius Spinola, ber fiegreiche Feldberr in ben Nieberlanden, von welchem man argwöhnt, daß er Deutschland unterwerfen, die Reter zur fatholischen Rirche zurückbringen und die Inquifition einführen wolle. Da wird benn große hoffnung auf ben neuerwählten Böhmenkönig, ben jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz gesetzt, der ja kein bloger Winterkönig fein wird, wie ihn feine Begner im Spott getauft haben Bu Friedrichs Gegnern gehören aber nicht blos die Ratholis fen, sondern auch die Lutheraner, wie überhaupt der Gegensat ber beiden evangelischen Confessionen beinahe noch größer ist, als ber awischen Brotestantismus und Katholicismus. Ergibt sich boch Kursachsen einer engherzigen (13. 14) und auf die Machterweiterung von Kurpfalz neibischen Sonderpolitik, und auch im Brandenburgischen ift bas "Schnauben und Schnarchen" gegen ben Calbinismus, zu bem sich nun auch ber Kurfürst bekennt, gar Den Beiftand, welchen bie bohmische Sache von ihren natürlichen Bunbesgenoffen vergeblich erwartet, leiftet ber Siebenburge Bethlen 1 \*

Gabor in ehrzeiziger Absicht, während er freilich nach der mitgetheilten dialogischen Darstellung nur von religiöser Begeisterung erfüllt erscheint (12).

So ist benn die protestantische Bewegung gegen ben seit ben letten vierzig Jahren fo fehr erftartten Ratholicismus zum Ausbruch gekommen und hat endlich auch eine beutlich erkennbare volitische Form angenommen: es ift ein Kampf ber alten ständischen Gewalten gegen ben jungen fürstlichen Absolutismus, ein Kampf bes katholischen Raiserthums gegen die Libertät ber protestantischen Reichoftanbe. — Wird aber ber Raifer mit feinen katholischen Bundesgenoffen diese ganze Bewegung nicht mit Gewalt bambfen? Er möge sich wol vorsehen: Die Reichsgewalt ist schon längst von ibrer Höhe berabgesunken; die Schwingen des Reichsablers find von den Tagen der Huffiten an mehr und mehr erlahmt; bis jetzt ift es ibm noch niemals gelungen, die Evangelischen ganz zu bezwingen. Es wird auch jetzt nicht gelingen. Die svanische Monarchie hofft zwar mit Hilfe ber Liga Deutschland unter die Inquifition und den Absolutismus zu beugen, aber sie hat die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Die Protestanten tragen ja das unauslbidliche Gefühl in sich, ihr theuerftes But, die Wahrheit felbst, zu vertheidigen. — Möchte doch lieber der Kaifer die Eintracht berftellen und einen Religionsfrieden aufrichten, welcher jeder Confesfion bas Bekenntniß frei gibt (15)!

## 1. Spiegel des Antichrists,

barinn wahrhaftig für Augen gestellet, welcher Massen ber Papft samt seinen Jesuiten . . . . ber Belt Güter an sich bringt und baburch ben Lehr = Wehr = und Rabrstand unterbrucket

1 Bl. F. Bolgichnitt. Gött. Bibl. Loel. 5.

Christus thut uns in seim Wort lehren Drei Ständ: zu lehren, wehren, nähren Darinn alle Menschen eben Gläubig als Christen sollen leben. 5 Aber der römisch Antichrist Solcher Ständ ein Zerrütter ist.

Der Papst als ein köm frech begehrt
Des Wehrstands Kron, Scepter und Schwert;
Der Jesuit, ein Fuchs mit List,
Des Lehrstandes Berfälscher ist;
Der Münch, Wolf, samt der Klosterkagen
Des Nährstands Güter zu sich krazen.

**1618**.

## 2. Die spanische zehen Gebot.

(1612?) 1 Bl. F. o. D. u. J. Gott. Bibl. Loel. 79.

- 1. Dies sind die heilgen zehen Gebot, Die Papst Paulus gegeben hat Seim lieben Sohn, dem Spinola, Eins Kaufmanns Sohn von Genua: Brich die Union!
- 2. Ich bin bein irbischer Gott und Herr! Darum thu Alls was ich begehr, Das Volk thu bir vertrauen ich, Bon Herzen Grund brauch emsig bich: Brich die Union!
- 3. Du sollt es führn zusam von fern, Das gülcher Land erstlich verheern, Du sollt belägern Frankfort gut So hart, dis sichs ergeben thut: Brich die Union!
- 4. Zu Hessen halt bein Winterlag, Daß du und bein Volk ruhen mag; Du sollt vom Krieg nicht lassen ab, Bis ich ganz Deutschland wider hab: Brich die Union!
- 5. Thu Alles unter Ghorsams Schein, Bis du den Mehrertheil nimmst ein, Sprich, was du thust, sei Kaisers Willn, Denselbigen mußt du erfülln: Brich die Union!
- 6. Du sollt todtschlagen zorniglich, Die da seind wider mich und dich;

Du follt lieben mit fanftem Muth All, die deim Kriegsvolf thun das Gut: Brich die Union!

- 7. Der Markgrafen Güter und Land Such heim mit Gwalt, durch Schwert und Brand, Und thu dieselben raumen ein Leopold, dem liebsten Sohne mein: Brich die Union!
- 8. In Chur-Pfalz, Baben, Würtemberg Haftu von Nöthen Macht und Stärk. Mach dir die Ketzer unterthon Zur spanschen Inquisition: Brich die Union!
- 9. Du sollt beutscher Monarcha sein; Drum nimm ber Ketzer Güter ein, Die Reichsstädt sollt auch gwinnen du, Und dein Schuld damit beden zu: Brich die Union!
- 10. Mit beins Nächsten Weib, Haus und Geld Solltu thun, was dir wol gefällt. Du sollt einnehmen alles Gut, Wie dann dein Kriegsvolf geren thut: Brich die Union!
- 11. Die Gbot all dir gegeben sind; Die halt, willst sein mein liebes Kind. Das Uebrig weißt du selbsten wol, Wie man sich serner halten soll: Brich die Union!

### Beschluß.

Dawider hilf Herr Jesu Christ, Der du der Deinen Heer-Fürst bist; Laß solche Anschläg sein verlorn Und vertilg sie mit deinem Zorn! Schütz die Union!

### 3. Metzerbrut.

Erstlich in Latein . . burch . P. Adamum Contzen societatis Jesu . . . . jetund aber . . verbeutscht, burch Joannem Mayer L.L. AA. ac Philosophiae magistrum . . Gebruckt in Mainz burch Johann Albin im Sahr 1618.

### VIII Bu. u. 184 G. 4. Marienbibl, in Salle.

Ein gutherziger wolmeinenber Rath | bem zu viel übelbesunnenen calvinischen Prophe | ten Friderico Braumbomo fürgeschlagen, sein un | gesundes Hirn badurch in ein bessern | Stand zu bringen.

EIn alt betagter Prädicant Sich auf ein Zeit mit feim Berftanb' Wiber die Bibel hat gesetzt Und an der Schrift die Zähn gewett. Da sich, gar bald ihn überfällt 5 Ein Gwalt des Geists, so ihm verstellt Das Hirn, als wann er vom Bier voll; Also ist gut Gsell worden toll. Sein Brill er von sich werfen that, Bleich ob er frische Augen hätt, 10 Starret gen Himml mit offnem Mund. Eben als wenn er fliegen könnt. Will durch das ganz himmlische Land Sehen, was Gott hab vor der Hand. 15 In welchem Jahr bas End ber Welt Gott hab von Ewigkeit bestellt. Wann kommen foll ber jüngste Tag. Und sich erheben große Klag. Halt, halt mein lieber Fabelhans, 20 Ist dir noch kein gebratene Gans In dein Gimaul geflogen ein? Das soll mir ein groß Wunder sein.

| 25         | Du meinst boch, was beschlossen hat<br>Gott in seinem geheimen Rath,<br>Das sei dir worden offenbar,<br>Deim Seligmacher gehestu vor:<br>Dann er nichts wußte um die Stund,                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30         | In der die Welt gehn würd zu Grund.<br>Fürwahr mein hinkender Prophet,<br>Die Sach gar übel mit dir steht;<br>Wer ist, der jeht nicht deiner lach,<br>Daß ihm der Bauch mit Schmerzen krach? |
| 35         | Gar recht und wol man dir dran thut,<br>Der du verloren Sinn und Muth,<br>Doch will ich mich erbarmen dein<br>Und vir dor größerm Unfall sein,                                               |
| 40         | Damit nicht aus beiner Narrheit<br>Entsteh ein billigs Herzenleib.<br>Hör nur an, was ich fag, mit Fleiß,<br>Ein ringe Müh bich nicht verbreuß.<br>Zu Mainz ein Doctor ist bewährt,          |
| 45         | Bon vielen Leuten hoch geehrt, Der hat ein gut Recept vor dich Reu concipirt, es wird leichtlich Dein Kopf wider bringen zu recht, Thu nur eins, und sei nicht so schlecht,                  |
| 50         | Daß dich ein halber Baten reu, Darum du kaufst solch Arzenei. Und daß dir nicht vielleicht die Hand Des Doctors sei ganz unbekannt, So hat Alles, was in Latein                              |
| <b>5</b> 5 | Zu beiner Gsundheit war allein<br>Berzeichnet, durch kein Gwinn bewegt,<br>Magister Meher deutsch ausglegt.<br>Willstu nicht folgen meim Anschlag,                                           |
|            | So kleik ohn Mik all bein Lebtan.                                                                                                                                                            |

# 4. Von Ignatio Logola und des curriculo vitae.

(1618?) 1 Bl. 4. Höfchr. aus bem 17. Ihb. Gött. Bibl. , (BTliiii Bl. 8)

Janatius febr boch geacht, 1 veracht. Hat einen Orben aufgebracht, erbacht. Auch sonften ausgestanden große Befahr, 5 ist wahr. Getrieben große Schelmerei ohne Scheu. Bis er sein Theil auch ba von brächt gar schlecht \*). 10 Er war geschoßen zum Gemächt, O recht! Da er Solches nicht mehr treiben kunnt, mard er wund. Beistlich zu werben er begund, 15 o Hund! Fieng einen neuen Orben an, ber lose Mann, Darburch er selig werben kann, meit bavon. 20 Sein Orben sich nicht nach ihm nennt, sich schämt. Beifen Jesuiter, wer sie kennt, o verbrennt: Seind christlich und gar wol gezogen, 25 belogen, Bei Fürsten und Herren, rathschlagen bort von Mord. Wie sie die Fürsten bringen zwar in Gefahr,

<sup>\*)</sup> In b. Hoschicht.: schlet.

Auch Land und Leute in große Gefahr; ist wahr.

Gott wird ihm bessen lohnen sein,
bas muß sein.

35 Der wird die Wurzel samt den Stamm
ins Teusels Nam
Wol wersen in die ewige Flamme.

## 5. Wahrhaftige Zeitung und Geschichte,

welche sich begeben und zugetragen auf bem taiserlichen Schloß zu Prag ben 25. Maii bieses jetztlaufenben 1618. Jahrs, . . . .

Bon bem ehrwürdigen und wolgelarien herrn M. Johann Faber, Pfarrer ju Schrembs an ber bohmifchen Greng.

3m Ton: Wie man ben Stilrzebecher finget.

2 Bu. 4. Solzichnitt. Ponidauische Bibl. in Salle.

- 1. HÖNT zu ihr werthen Chriften = Leut \*), Was sich jetund zu dieser Zeit Neulich hat zugetragen In Böhmer = Land in einer Stadt Kürzlich in diesen Tagen,
- 2. Zu Prag, in der berühmten Stadt, Da kaiserliche Majestat Lange Zeit hat residiret, Ja auf dem kaiserlichen Schloß Gut Regiment geführet.

<sup>\*)</sup> Im Original find bie Berszeilen nicht abgesetzt.

- 3. Aber es ist der fromme Herr Bon Prag gezogen nicht gar ferr Und sich nach Wien begeben, Da er jetzunder residirt; Kun hört und merket eben.
- 4. Es hat kaiferliche Majestat Aus wolbebachtem guten Rath Aufs Schloß nach Brag thun senden Etlich vornehme weise Räth Zu ben breien Reichs-Ständen.
- 5. Welche bann, da sie kommen dar Aufs Schloß gen Brag, sag ich fürwahr, Thun sie alsbald citieren Die drei Stände des Königreichs, Mit ihn da zu tractieren
- 6. Bon etlichen vornehmen Sachen. Gar bald sich die Herren Ständ aufmachen, Nach Prag geschwind thun eilen, Bon ihn die Sach zu nehmen ein, Und sich nicht lang verweilen.
- 7. Machten sich auf ohn Verbroß Und kamen auf das prager Schloß, Wit Fleiß da anzuhören Von kaiserlichen Käthen da, Was sie würden tractieren.
- 8. Fiengn bald drauf an zu proponiern, Ihr falsches Werk zu practiciern, Wie sies hatten fürgenommen. Solchs wird von Herren Ständen frei Im Königreich Böhm verstanden,
- 9. Daß sie als falsch meineibig Leut, Die fort und fort zu jeder Zeit Bosheit und Frevel üben, Wie sie die Ständ und Ritterschaft' Wol möchten tribuliren.
- 10. Denn nun \*) bieselb papstische Rott Die Ritterschaft nur hielt für Spott

<sup>\*)</sup> Im Original steht "nur".

Und fälschlich thut umführen; Sa die drei Ständ des Königreichs Nur höhnen und verieren.

- 11. Darzu benn bie Jesuiten sein Der Sachn auch machten einen Schein Und sagen unverhohlen, Die Lutheraner zu tilgen gar Sei ihn vom Papst besohlen.
- 12. Fa Alles, was nur luthrisch wär, Sei ein bös Sect und falsche Lehr, Ausm Weg müßt man sie räumen, Denn sie allein die Frömmsten sein, Und auch wol also scheinen.
- 13. Die Ständ und ganze Ritterschaft Bermeinten sie in ihrer Haft Fein heimlich abzuschaffen, Hinzurichten auf dem prager Schloß Hatten sie bei sich beschlossen.
- 14. Weil sie benn nun nach ihrem Rath Im Sinn hatten solch bose That, Konnten sies doch nicht bergen. Denn ihre Tück wurden offenbar, Daß sie wollten schlachtn und würgen.
- 15. Welchs boch kaiserliche Majestat Durchaus ihn nicht besohlen hat; Sondern nach eignem Sinne Hatten sies nun angesangen gut, Das wurden sie bald inne.
- 16. Den Freitag nach der Himmelfahrt, Welcher den 25. Maii ward In jetzt laufenden Jahre, Was auf dem prager Schloß geschah, Ferner sag ich fürwahre.
- 17. Die löbliche Ritterschaft und Ständ Aufm prager Schlosse gar behend Bernehmen papstliche Tücke, Daher alsbald benselben Tag Päpstlicher Anschlag gieng zurücke.

- 18. Und offenbart ber treue Gott Den Reichs-Ständen ihr große Roth, Darinn sie bamals waren; Gibt ihn sämtlich ein freudig Herz, Welchs ihr Feinde wol erfahren.
- 19. Drauf die Ständ frisch zur selben Stund Solch meineidige falsche Hund Recht nach altem Gebrauche Stürzten herab vom prager Schloß, Aus den Fenstern von ihrem Gemache.
- 20. Als sie im Graben lagen beib, Merkt ihre Namen mit Bescheib, Nehmlich Wilhelm Slawata Bon Chlum und Kossumberg genannt, Der Ander hieß Jaroslaw Borzita.
- 21. Da nun die zween gesprungen waren, Nahmen sie den dritten auch bei den Haaren, Wie ihr jetzt habt vernommen. Derselbe stolz meineidig Mann Bar kaum zum Secretariat kommen.
- 22. Dies ward nun ihr Verräther = Lohn: Ausm Graben thäten sie aufston Mit lahmen Arm und Beinen. Zum Wahrzeichen sie's tragen nun, Daß sies nicht können verneinen.
- 23. Balb mußten auch zur selben Zeit Die Jesuiter als falsche Leut Ohn Sack und Pack 'naus weichen Und also immer naus wandern hin. Fein sachtsam thäten sie schleichen.
- 24. Ja dieselben geistliche Leut Bebachten sich zur selben Zeit Auf die Reise mitzunehmen Biel Silber, Gold und Edelgstein; Mußtens frei wider geben.
- 25. Obs gleich päpstliche Heiligkeit Und ander mehr geistliche Leut Thut hart und sehr verdrießen, Ligts nicht allein an ihrer Macht; Guten Rath wird Gott wol schließen,

- 26. Zu schitzen seine Christenheit, Welche nur sind schlecht einfältig Leut Und setzen ihr Berkrauen Nicht auf Menschen, Bilder, Holz und Stein, Sondern nur auf Gott bauen.
- 27. Es hilft boch nicht zur Seligkeit Unrufung ber verstorbnen Leut In Angsten und in Nöthen. Ja nur allein ben wahren GOtt Wollen wir in Noth anbeten. Amen.

Gebruckt zum Kuttenberg, bei Wenzel Kralow, im 1618 Jahr.

## 6. Aurze Unterredung und Gespräch

breier römischen katholischen Bersonen | ..... von bem itsigen gefährlichen Zustand | in weltlichen Sachen, so wol in Deutschland als in andern Ländern und Königreichen.

(1619) Bl. in F. mit Holzschn. o. D. u. J. - Gött. Loel. 10.

### Der Megpriefter.

1 Ach Gott, wie stehts doch in der Welt! Der Zustand mir nicht halb gefällt; Wiewol ich bin ein geistlich Mann, Der römschn Kirchen unterthan; 5 Gut römisch katholisch bauebn Stell an mein Thun und ganzes Lebn, Auf daß ich Alles recht verricht, Belchs meim Stand sei zuwider nicht. Ich les' mein Horas, in Bergeß

10 Stell ich nicht die heilige Weß. Wein Amt, das wird gar recht vollführt, Wie eim frommen Priester gebührt. Aber es ist zu dieser Zeit Kast dang der ganzen Geistlichkeit,

Dieweil sehr nehmen überhand Die Jesuitr in ganzem Land; Dann sie schleichen sich in Gemein Bei großen Herrn fälschlich ein, Sie können sich in allen Fälln

20 Ganz heilig, rein und freundlich stelln, Berfolgen Wönch und unsern Ordn; Wär doch kein Jesuiter wordn! Sie haben gar viel Unglück, sidr Ihr Orden gewährt, hin und widr

25 Angerichtet in manchem Land Und Königreich, wie solchs bekannt. Wenn auch solch Werk sollt länger stehn, Müßten wir wol mit ihn vergehn. Aber was soll ich lang viel sagn,

30 Sieh! dort thut eben baher trabn Weiß nicht wer, einen Jesuitr, Der unserm Orden ist zuwide; Nichts destoweniger will ich, Ihn anreden ganz brüderlich:

35 Bonus dies, mein lieber Herr, Wo kommt ihr boch so geschwind daher?

### Der Jesuiter.

Deo gratias, fage ich, Herr, baß ihr ist anrebet mich; Ich freu mich sehr, daß ich antroffn Weins Glaubens Gnoß; dann ich geloffn Nun etlich Tag und hab zur Stundn Noch keinen meines Glaubens fundn. Herr, das ihr fragt, ist mir ein Schand: Ich komm ist her aus Böhmer-Land.

45 Daraus sind aus unserem Ordn Etlich hundert vertrieben wordn. Das haben gethan nicht gute Christn, Lutheraner und Calvinistn,

ť.

Buffiten und bergleichen Gfint, Die une nicht wol gewogen find. Aus Mähren baben wir bergleichn Unschuldig müssen ziehn und weichn. Das sind mahrlich zwei schöne Land, Daraus man bat uns gar verbannt. 55 Ach könntn wir uns doch nur rächn Mit Brennen, Morben, Nieberstechn; Mit Feuer, Wasser, Strick und Gisn Wollten wir unsern Ernft beweifn. 3ch hoff noch ftark und glaub wolan, Unfer Anschlag wird geben an. 60 Geht er an, wolln wir in Gemein Nicht schonen, weder Groß noch Klein.

### Der Megpricfter.

Domine Pater, nicht affo! Das ihr bräuet, bin ich nicht frob. 3ch und ihr seind geistliche Leut, Wir sollen nicht der Christenheit So dräuen und nach Leib und Lebn Stellen, wie ihr Beren thut ebn. Was foll ich mich verwundern fehr? Weil euer Ordn kommt daher 70 Bon Loiola, welcher Mensch zwar Ein sehr verruchter Lands - Anecht war. Der viel Krieg, Aufruhr und Zwietracht In seinem Leben hat gemacht. **75** Nach Blut hat ihm gedürst allzeit. Von ihm habt ihr, solch Wütrigkeit Ererbt, drum bort man bin und ber Bon Krieg und Aufruhr weit und ferr. Solchs gibt man euch die Schuld allein. 80 3br follt auch Königs=Mörder sein, Kürsten und Herren auch darnebn Sollt ihr stehen nach Leib und Lebn. Ihr verderbt die ganz Geistlichkeit, Und macht uns groß Angst, Noth und Leib. 85 Der gemeine Lai und Handwerks = Mann Klagt über euch wol auf bem Blau. Denn euers Orbens, wie man spricht, Ist fast kein Mensch gebessert nicht. Ihr seid von Kriegs = Art, doch gelehrt, Arglistig, tückisch und verkehrt;

2

Bon eur Art laßt ihr nicht zur Frist,
Weil ener noch ein Fünklein ist.
Ich hab Sorg, es werb euch noch gehn,
Wie es ben Tempel Ferrn geschehn,
Die wurden in der Christenheit
Auf einen Tag all ausgereut.
Dieselben Herrn stolz, frech und wild,
Sein enerm Ordn ein Ebenbild.
Und wie ihr gähling seid gestiegn,
So müßt ihr wie ein Stand verfliegn.
Wenn euer Orden länger währt,
So werden wir samt euch umkehrt.

### Der Sandwerks-Mann.

Ita Herr Domine, ihr fagt recht, Es steht itt in der Welt gar schlecht. 105 Wiewol ich auch bin auf ben Blan, Ein gut romisch katholisch Mann, Und treib mein Handwerk redlich wol, Wie ein frommer Meister thun soll; So sag ich boch zu bieser Frist: 110 Rein Mensch auf Erb gebessert ist Der Jesuwiber in Gemein; Euch mein ich, lieber Bater mein. 3ch hätt balb geflucht, Pot Sader-Mad! Ihr raspelt All's in euern Sact: 115 So euch arbeit ein Handwerks Mann, Muß ers fast gar vergebens than. Will ber Baur haben euer Gunft, So muß er euch frohnen umfunft. Ihr handelt gar weit auf bem Meer, 120 · Betrügt, vervortheilt hin und her. Sollt in der Welt ein Handel sein, Da ihr euch auch nicht stecket brein, Das wär ein Wunder über Wundr. Man fagt von Aufruhr auch itunbr, 125 Bald bort, bald da, ja überall Ift Krieg, Aufruhr und groß Trübsal: Das habt ihr Alles angeftift. Ihr seid ber Christenheit ein Gift, Dem gangen Land ein Beftileng, 130 Ein Schab bes beilian Reiches Grenz.

> Man hat euch nun aus manchem Land Ganz aufgejagt und aufgebannt,

Dies Alles macht mit\*) großem Schmerz' Euer blutbegieriges Herz.

135 Wollte Gott, daß von euerm Ordn Riemals wäre gehöret wordn!
Wir müffen euer nur\*) entgeltn:
Ich wollt, daß euch rührt all Bots Beltn!

### Der Jesuiter.

Sagt hin, sagt her, wir wissen boch,
Was wir wollen anrichten noch:
Wir wolln bran strecken unser Hirn,
Daß wir noch etwas practiciern.
Dann ich die Sach selbst fleißig treib,
Wit Unglück lacht mirs Herz im Leib.

145 Wir Jesuiter in Gemein
Wollen barob gar fleißig sein,
Wie wir in Deutschland ein Blutbad
Möchten anrichten ohn all Gnad.
Ich will barbei mein Bestes thon,

150 Abe! Ich scheid gar schnell barvon.

<sup>\*)</sup> mi (ber britte Buchftabe nicht mehr zu erkennen). \*\*) vielleicht:

#### MDCXIX.

# 7. FriDericvs I. Bex Hyemis

Daß FRIDERICH biefes Namens ber Erfie, erwählter und gefrönter König in Böheim von vielen nur für einen Binter-König aus benen Worten ber ersten obern Zeil | fchimpflich ausgerusen worben ift, und bag aber bas Gegentheil hieraus erscheinet, bringen solche bie solgenden Jahrzahls | Buchstaben mit sich . . . .

1 Bl. R. Solafdnitt: Friedrichs Bruftbilb. Goett, Loel. 55.

1 Allhier wird bir, o Leser mild, Alar und eigentlich fürgebildt Ein großer Herr und theurer Held, König FRIDERICH wolgemeldt, 5 Churfürst und Pfalzgraf hochgeborn, Zum böhmischen König auserkorn, Darzu er bann mit Ruhm und Preis Berufen orbentlicher Weif'. Darauf auch endlich coroniert, 10 Weil er mit schönen Gaben geziert. Daber ihr viel bekennen muffn Mit Wahrheits = Grund und endlich schließn. Dak biescs Werk von oben herab Bon GOTT allein sein Ursprung hab. 15 Bergegen findt man bin und ber Mißgünstig Leut, beid nah und ferr, Welche dies hohe Werk nicht achtn, Den Willen GOTtes nicht betrachtn, Der es so herrlich ordiniert Und nach seim Willen hinaus geführt. 20 Denn GOTT hat alle Königreich In sein Händen, die er zugleich Rimmt und gibt fie aus Bütigfeit,

Wem er nur will, zu rechter Zeit.

25 Beil nun ber Binter ift vergangn. Der fröhlich Sommer thut anfanan: Weil ber Solbat gerubet aus, Drum wird jett etwas anders braus. Der edle Löw in Winters Zeit Im Belz etwas verborgen leit, 30 Aber im Sommer mit feim Begelt Springt er und macht sich in das Keld. Die Ralt ift hin, ber Sommer ift ba, Man greift widrum zu Waffen, ja 35 Was durr war, bas grünt wider schon. Man bort jett ber Karthaunen Ston. Trummel, Felbschlangen bort man fingn, Manche Kugel und Küriß klingn. Es sammlet sich jett manches Beer, 40 Und wird schon mancher Sattel leer. Bir bitten bich, Berr Jesu Chrift, Der du ein Gott bes Friedens bift: Den König Fried = und Freudenreich Wollftu erhalten bei seim Reich; 45 Dann er sucht bich und beine Ehr. Beschützt bein wahres Wort vielmehr. Drum wollstu selbst über ihn waltn, Auch sein Land und Leut erhaltn. Dak sie sämtlich in Fried und Freud 50 In Sommers und in Winters Reit Ihr Leben mögen bringen zu. Darnach erhalt in auter Ruh Die schöne Röslein, jung und zart,

Weil sie aus königlicher Art, Daß sie stehn um des Königs Tisch Wie Öl=Zweiglein gesund und frisch, Und dorten in der andern Zeit Wie Englein in ewigr Freud.

Das geb bie beilg Dreieinigkeit!

55

AMEN.

# 8. Eine Plage,

welche ber Abeler | thut an Jupiter . . . . .

#### Gebruckt im Jahr Christi M. DC. XIX.

4 Bl. 4. Mit bem Doppelabler auf bem Titelblatte. Universitätsbibl. in Halle.

1 ICh Abler von Jupiter erhobn, Durch dich allein, welchs ich zu lobn Hab, daß du mich hast gsetzet frei Über ander Thiere mancherlei.

Der Löw ift zwar König auf Erd, Ich aber Kaiser höchst geehrt. Du führest mich nicht selbst für dich, Sondern wegens Reich sonderlich, Welchs soll vermehret werdn allzeit.

10 Abr Gott erbarms, wie es mir geit: Mein Febern werben ausgerupft, Bon Fremben werb ich nur gezupft, Daß ich bald möchte werben kahl, Mein Febern fliegen überall.

15 Ich will geschweign von Met, die Stadt, Berdun und andre, welch jetzt hat Die Kron Frankreich, aber jetzund Geschicht es nur noch alle Stund. Ber Donawerth jetzt innen,

20 Wesel und andre hört mit Sinnen? Wo ist auch mein königlicher Stuhl? Es ist worden ein Ganse-Pfuhl, Boll Frösche, Aröten und Schlangen, Die untr den Abler herbrangen

25 In Grün, Gelb, Blau; ist spanisch Farb, Dadurch Niederland gar verdarb, Belch auch vorzeit ist mein gewest, Aber mir geraumt aus dem Nest. Mein andren Febern, die noch stehn,
30 Bäre bald dergleichen geschehn;
Neidlich hat das spansche Gesind
Gezogen hart mit List geschwind
An mein schönsten Feber ein,
Frankfurt, mein Kammer, liegt am Main,

35 Da habens angeklopft gar leis, Meinten zu kriegen gleicher Weif' Und zu bringen in die Acht; Wie sie es habn mit List erdacht. Jesuiter wären\*) darein

40 Gerne gewesn unter ben Schein, Wolltn meine Augen hell und klar, Welch sahn bas Licht ber Frommen, gar

Berblenden mit ihr falsches Licht, Das nichts ift benn Menschen Gebicht;

45 Aber das wahre Gottes-Wort Wird (ob Gott will) wol bleiben dort; Hätten sie kriegt das werthe Pfand, Den Schlüssel zu ganz Deutschland, Die kaiserliche Kammer schon,

50 So hätten sie die schöne Kron Aufgesetzt, welchen sie gewollt: Gott gebe, wer das hindern sollt! Es sollt nicht gelten Kur noch Wahl, Hättens unter sich allzumal.

55 Dieweil der Zungn mißlungen ist, So haben sie ein ander List Bedacht und greisen ohne Scherz Mit Gewalt mitten in mein Herz, Belches ist des Reichs Böhmer - Land;

Mitten im Reich mit Morb und Brand Greifns unfreundlich wie Türken an, Je ärger weder der Soltan, Sechzig Dörfer wolltn übergebn Mit Christn, damit er möchte lebn

65 Scines Gefallus. Ach Ungarn gut, Sei boch fleißig auf beine Hut, Ihr müsset sehr beten und wachn, Daß ihr nicht kommt ben Türkn in Rachn. Seht, wie man jetzund mit mir umgeht:

70 Der Reichs-Abler bald nacket steht,

<sup>\*)</sup> Im Text sieht "waren".

Sein lowen = Berg wolln reifen aus. Berbrennt Acter, Wiesen und Haus, Die spansche Inquisition Wollt mich wie Johann Huß gern thou, 75 Den Schwan wie die Gans auch braten. Aber es wird ihn nicht gerathen. Db Gott, benn bies Schwanen - Besang Wird in Böhmen noch flingen lang. Ihr Gulen und Gieln Geidrei. 80 Nacht=Raben Gebeul mancherlei Kann des edlen Adelers Reich Nicht hören mehr, ist ungleich: Gotte Wort, die füße Nachtigall, Singt jett gar lieblich überall, 85 Das verdreußt ben Raubvogel, schwarz Sein die Leimstangen mit Bech und Harz, Die kleinen Waldvöglein zu fangn; Nach ihrem Blut thun sie verlangn. Da kommen die spanische Fliegn, 90 Den Abler im Schlaf zu betriegn, Dag du nicht follst fühlen noch sehn, Denn es bald mar ums Reich geschebn, Nicht mehr ein Keber ober Rieb Aus seinem Leib, daß kein mehr blieb, 95 Aber wollen ihm auch nehmen Das Berg und thun sich nicht schämen. Ach Pfalzisch Low und Rautenkranz. Ob böhmisch Leu verlier die Schanz, Meint thr denn frei gehen darnach? 100 Ach mein, bedeuft beffer bie Sach! Es ift so wol um euch zu thun, Wann fie mich hattn gefressen nun, Die fressig Wölf werden nicht fatt. Denn Alls, was ihr jest innen hat, 105 Sagen sie, es sei Alles ihr, Trachten barnach mit großer Begier. Es wird uns gehn, wie auf einmal Stunden Ochsen in einem Stall, Da kam ein Wolf und grimmig Thier, 110 Die zu wilrgen war ihr Begier. Aber ariffn erst nur einen an, Die andern blieben ftille ftan, Dachten, es kömmt noch nicht an mich, Ein Jeder schaue doch vor sich: 115 Da saben sie so lange zu

Bis an die lette Ochs obr Kuh; Da meinten sie sich zu wehrn hernach, Da warn sie aber viel zu schwach. So meinten sie uns auch zu trennen

120 Und zuletzt mit eim Feuer verbrennen, Man begehrt ihnen auch nichts zu thun, Könnten sie nur in Ruhe stan; Das ist ihnen aber müglich nicht. Bie viel Practif habens gedicht?

125 Nehmlich: welchs Gott geoffenbart, Und was für ihrn Fallstrick bewahrt. In Böhmen din ichs nicht allein, Nach Benedig stund auch ihr Sinn, In Holland, Schweiz und Frankreich 130 Meinten sie es eben gleich.

30 Meinten sie es eben gleich, Drei Haupt-Berräthr untr einer Deck. Marcus Uncre, war der erste Geck, In Frankreich hat das pras voran, Wie wol er war ein Zimmermann;

135 Bischof Clesel ein Becken Sohn, In Desterreich war nichts zu thun, Was er nicht trieb, gienge zurück, Sein Nam theilte sich in viel Stück, C und L macht hundert und funfzig,

140 Esel schreien immer ha hick; In Holland ist der Barniseld, Der ward erkauft mit spanischn Geld, Ein Schiffmann oder Fischers Kind, Doch hat er einen Kopf geschwind,

Ward Abvokat in Holland bar, Groß zu werben sein Willen war. Doch was gehn mir an diese brei, Gott bhüt uns für der Jesuitr Thrannei, Gott geb, daß kaiserlich Majestat

150 Einmal erkenn ihr bose That,

159 Es ist ihn \*) nicht zu thun um die Wolfahrt des Landes dort und hie, Oder daß sie ihr Majcstät
So liebtn in Unterthänigkeit;
Dem sie kein Sid leisten wollen,
Nur daß sie selbstn regieren sollen,

<sup>\*) 3</sup>m Text fteht "jom".

165 Und die Christen zu verjagen, Mit Feuer, Strick, Schwert zu plagen, Und ein Herr sein übr all sein Land, Kommen dazu in Spott und Schand, Wann sie nur ihr Müthlein küblen.

170 An die Evangelisch wühlen, Den Reichs-Apfel wollen fressen, Die ganze Welt sich zumessen, Den Scepter nehmn aus meiner Hand, Die kaiserlich Kron ein ander Hand

175 , Aufsetzn, als wär es ihn ersaubt, Welche sie mir fälschlich geraubt. Das seind die schönen Früchten da Bon der sancta Liga, Der christlichen Union

180 Erachtn sie allen Hohn zu thon.

ENDE.

# 9. Abdank - Briefl

einer evange | lischen Gemain an bie | HENNR Sechzehener | in Wien. | Gebruckt im Jahr | 1619.

4 Bl. 4. o. D. 3m Besite bes Herrn Hofrath Freytag.

Abdant = Briefl einer | evangelischen Gemain an die | Herrn Sechzehener in Wien.

1 D ihr viermal vier, ihr achtmal zwier,
Sechzehen Herrn, sechzehen Narrn seib ihr!
Wie habt ihr ghandlet unser Sach,
Daß ihr so seib gfallen in den Bach!
5 Habt ihr soust nichts gerichtet aus,
Als daß aus jedes Burgers Haus

|           | Die Wehr und Waffen werbn genommen,                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           | So werdt ihr ain schlechten Dank bekommen.                                    |
|           | Wer ungebetn zur Arbeit steht,                                                |
| 10        | In Gemain ohn Dank barvon geht.                                               |
|           | Ei schauts, bag ihr nit Ständ sein worn!                                      |
|           | Wer hat euch gmacht so hoch geschorn,                                         |
|           | Wer hat euch gmacht so gar vermessen,                                         |
| . ~       | Daß ihr des Burgers Aid vergeffen?                                            |
| 15        | Ihr habt euch selbst gwöhlt und unterschriebn                                 |
|           | Und bas Mans Roth untern Pfeffer griebn.                                      |
|           | Habt gleich sein wölln ben obern Ständen,                                     |
|           | Die euch boch nur für Narrn erkennten.                                        |
| 20        | Hierauf habt ihr gemacht ein Gwalt,                                           |
| 2.0       | Den unser viel verfertigtn balb,                                              |
|           | In Meinung, es sei ain Kirchen - Wesn,                                        |
|           | Biel aus uns haben ihn nit glesn.<br>Herr Hans, Herr Elias, Herr Pfanner      |
|           | Sagten, es fertigten viel ehrbar Manner,                                      |
| 25        | Wann fie es gleich nicht Alles verstehn,                                      |
| ~0        | Sie müssen ben Altern nachgehn.                                               |
|           | Die Sechzehn habn auch ander Leut                                             |
|           | Hinein geführt zu Diesen Streit.                                              |
|           | Diesen Gwalt sie mißbraucht haben                                             |
| <b>30</b> | Und führten uns in schwere Gaben,                                             |
|           | Auf Absendung und bergleichen Posten,                                         |
|           | Wie auch viel Schmierals Untoften.                                            |
|           | Damit fie nur möchten Stand fein,                                             |
|           | Wie Burgermaister und Rath treten herein,                                     |
| 35        | Reichardt Burgermeister, Wolfart Richter,                                     |
|           | Tobias Högnbichler, ber Pagquilldichter,                                      |
|           | Hat Ober-Camerer werden solln                                                 |
|           | Mit seinem Kolben unverholn,                                                  |
|           | Ein Secretari und Stadtschreiber,                                             |
| <b>40</b> | Als sich berühmten ihre Weiber.                                               |
|           | Die anderen Zwölf in Gemein                                                   |
| •         | Sollten die zwölf Rath - Herrn sein.                                          |
|           | Der Jocham Spät ist Nathsbiener,                                              |
| 45        | Darob sehr lachten alle Wiener.<br>Das stehet in unserm Gwalt nit geschriebn, |
| 40        | The Sechzehen habis zu hoch getriebn,                                         |
|           | Heimlich Zsamkonst habt ihr gehalten,                                         |
|           | Bon der Obrigkeit habt ihr euch zspalten,                                     |
|           | Dessen habt ihr kein Befelch gehabt,                                          |
| <b>50</b> | Man hat euch auf ber That ertappt,                                            |
| <b>90</b> | Mit Maheim zu confaheriern                                                    |

Da muk man euer Narrbeit svürn. Es foll nit wiber ben Rönig fein, Warum habt ihr ihn nit gefraget fein? Ift er euch boch nabend gesessen, 55 Warum habt ihr seiner so gar vergessen? Die Ungarn habt ihr wölln auftreiben, An ihrem König sich zu reiben, Ihr habt viel Sachn mit bem von Thurn 60 Tractiert, eur Mutter in dem \*) Hurn, So euch nit wol geziemet hat. Eur Zusag wär nichts in der That? Darnach mit ber Unmöglichkeit Entschuldigt ihr euer Falschheit. 65 Der Tüffenbach sagt zu der Zeit, Dag ihr schlimme Sundsfüder feib. Ihr habt viel Berg und fagt viel zu, Batt ihr ihn laffen zuvor mit Rub, In Mäheren wär er geblieben Und batt fich nit an Wien gerieben. 70 So seid ihr blind ins Garn gegangen \*\*), Dag euch habn die von Wien gefangen. Ihr habt bekennt wie ander Narren, Alles hat man von euch erfahren. 75 Was hilfts ben Pfanner, daß er schwört, Es hab kain Böhm nie bei ihm einkehrt, Wann es die Andern all thun bestehn, Daß ihr bei ihm thut zsamen gehn? Wir haben über die Aier gfett Herrn Sechzeben, die follen Jung gebarn; 80 So haben sie ausbrüt zu ber Frist Ein Pfifferling, so ihr Speis ift. Jetund ba man die Waffen nimmt, Ift euch ein Anders angefrimt. Ihr wöllet uns Exempel geben, Wir sollen die Rohr verbergen eben. Werdt ihr uns diesmal auch verführen, Solle euch Pot Schlapperment rühren, Und wöllen euch mit Dank bezahlen, 90 So euch nit allerbings soll gfallen. Wolan für Alles, was ihr schon Und für euch selbsten habt gethon, Sollt ihr haben nunmehr darvon

<sup>\*) 3</sup>m Texte ficht "ber". \*\*) 3m Texte ficht "gangen".

Euren selbst wol verbienten Lohn,
95 Daß wir euch nit für wizig haltn
Und unsern alten HENRN behaltn.
Habt ihr viel zugsagt, halts für euch,
Uns gehn nichts an die Narren Bräuch.

Wir wöllen euch aber barneben 311 ainem sondern Dank geben Das Lieblein, so hernacher folgt, 3m Ton: ihr Narren sein und bleiben sollt.

Biermal vier Ift acht zwier, 105 Bon acht zwier Gehn sechszehn herfür.

110

Also auch von viermal vier, Darum seib ihr Sechszehen hier: An ain Säul vier —

Wär mit Gebühr Des gvierten Galgens Zier. Niemand verlier Sein Aibes Zier,

115 Sonsten steht ihm für Des Henkers Thür. O ihr Herrn viermal vier, An ein jede Säul nur vier!

ENDE.

# 10. Auszug des Barnefelds | Bussysalms.

Gestellet und verfasset burch | Johann Thurein, Prosessor zu Pabua. | Gebruckt zu Rom im Jahr | MDCXX.

#### 4 Bu. 4. Herzogl. Gothaische Bibl.

1. Warum toben die Spanier, und die Papisten reben so vergeblich?

2. Der König in Spanien lehnet sich auf, er\*) und ber Spinola rathschlagen mit einander wider die Staaten und ihre Gesalbten.

3. Lagt uns zerreißen ihre Bestung und umwerfen ihre Läger.

4. Aber Prinz Mority lachet ihr, und die Staaten spotten ihr.

5. Er wird einest mit ihnen reben in seinem Born, und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken.

6. Aber ich habe meinen Fürsten, Prinz Morigen, eingesetzet

in Gülich.

7. Ich will von einer solchen Weiss' predigen, daß Prinz Moritz zum Spinola sagen wird: Du bist mein Knecht, heute habe ich dich gedinget.

8. Heische von mir, Prinz Mority, so will ich bir bie Spa-

nier zum Erbe geben, ihre Königreiche zum Eigenthum.

9. Du sollt sie mit eisern Faustkolben zerschlagen, wie Esel sollst bu sie zerschmeißen.

10. So laß dich nun weisen, du König in Spanien, und

laß bich züchtigen, bu elenber Spinola.

11. Dienet ben Staaten mit Furcht, und freut euch mit

Zittern.

12. Rüßt Graf Morigen, daß er nit zörne, und ihr umkommet auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald anbrennen. Aber wol allen, die es mit den Staaten halten!

<sup>\*)</sup> Im Texte fieht "vnb er".

### Gin Anberes.

1. Wol bem, ber nicht wandelt im Rath ber Spanier, noch tritt auf ben Weg bes Spinola, noch figet ba die Babiften fiben!

2. Sondern bat Lust zu der Union und redet von ihren Ar-

tifeln Tag und Nacht.

3. Der ist wie ein Baum gepflanzet an ben Wasserbächen, ber seine Frucht bringet zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das geräth wol.

Aber so find die Spanier nit, sondern wie Spreu, die ber

Wind zerftreuet.

Darum bleiben die Spanier nicht im Land au Gulich.

noch Spinola zu Nach und Wesel.

6. Dann bie Bulicher tennen ben Weg ber Staaten, aber ber Spanier Weg vergehet.

### Gin Bufbfalm bes Spinola.

1. ACH Prinz Moritz, straf mich nicht in beinem Zorn und züchtige mich nit in beinem Grimm!

2. Ebler Prinz Morit, sei mir gnädig, benn ich bin schwach von Schlägen; beile mich, Pring Morit, benn ich bin febr erichroden!

Und meine Seele ist sehr erschroden; ach bu Bring

Morit wie lange?

Wende bich, Bring Mority, und errette meine arme katholifche Scele, bilf mir um beiner Bute willen!

5. Denn in Spanien gebenket man bein nicht, wer will bir

au Rom banken?

6. 3ch bin so mube von Streichen, ich schwitze vor Angst in meine Hosen burch und burch, und netzet \*) meine Unflat mein Lager.

Meine Gestalt ist verfallen von Büffen und ist braun und 7.

blau worden, denn ich allenthalben gefeilt werde.

Weichet von mir, alle spanische Betrüger, benn Graf Morit boret mein Weinen, Graf Morits boret mein Aleben, meine Bitt nimmt Graf Morit an.

9. Es muffen alle seine Feinde, die Spanier, ju Schanden werben und febr erschreden, sich zurückehren und zu Schanden

werden plötlich.

<sup>\*) 3</sup>m Terte fteht "nete".

1. Da Erzherzog Leopoldus aus bem Land zu Gülich zog, und Marx Spinola aus bem fremben Bolk,

2. Da ward Gilich Graf Morit, Herzogthum, bes Bran-

benburgers seine Herrschaft.

3. Erzherzog sahe und flohe, Meister Mary Spinola wand sich zurude.

4. Die Baffauer hopften wie bie Lämmer, und bie Spanier

wie bie jungen Märzen = Ralber.

5. Was war dir Leopold, daß du flohest, und du Spinola, daß du jurücke wandest?

6. Ihr Passauer, daß ihr hüpftet wie die Lämmer, und ihr

Spanier wie die jungen Märzen - Ralber?

7. Für Graf Morigen bebeten die Baffauer, für den Staa-

ten gitterten die Spanier.

8. Die ben Wahl zuschoffen mit großem Geschütz und bie Marmolsteine mit großen Karthaunen.

### Das papftifde Bater Unfer.

UMser Bater ber Papst, verunheiliget werde dein Nam, umkomme dein Reich, bein Will vergehe wie im Himmel also auch auf Erden, unser täglich Brod stielst uns armen Leuten und vergibst uns unser Schuld, und bist doch selbst des Teusels Schuldiger, und führe uns nicht in Versluchung, sondern ergib dich dem Bösen, denn dein ist sein Reich und die Kraft seiner Greulichkeit, der Teusel holet\*) den Papst in Ewigkeit, Amen.

<sup>\*)</sup> hole?

# 11. Conversation

zwifchen zweien Stubenten, einem Catholischen und Calviniften . . . . . Crstlich zu Brag gebruckt im Jahr MDCXX.

#### 4. 22 G. Marienbibl. in Balle

Trug aber, zeig mir Einer ein einiges Buch, da die Jesulter solche Ding lehren oder billigen, da man doch hingegen solche Lehr in des Calvini, Macchiavelli und dergleichen Gesellen Bücher ausdrücklich findet, daß man die Loges, Brief und Sigel, Gott und den Menschen geschwornen Sid nicht schuldig sei zu halten . . . . Daher sließen solche schöne Lehr, die man von den Heiden nimmt: Si violandum est jus, regnandi gratia violandum est. Auf unser gemein Deutsch also:

Rannstu kommen zu einer Kron, So nehms; gut Racht Religion! Rannst anders nit, so nehms mit Gwalt, Sich aber, gib ber Sach ein Gstalt! Mertt man ben Boffen, bitebs nur nit, Kabr immer fort, und weich kein Tritt! Das Gwiffen bat ein guten Magen, Kann dies und noch ein Mehrers tragen, Wanns schon war wider alle Recht. Fahr fort, erhöch bein ehrlichs Gichlecht! Es heißt: war bein, jest ist es mein, Und wird einmal eins Andern fein. Also gehts zu in diefer Welt, Wann es fcon nit eim Jeben gfällt. Also, also, mein Macchiavell! Wie gebts aber ber armen Seel?

# 12. Wahre Contrafactur und Abbildung

bes burchlauchtigen | hochgebornen Fürften und herren, Berrn Bethlehem Gabor, Fürften in Siebenbaltrgen zc. . . . . .

1620, 1 Bl. in R. Solgichn. o. D. Gott, Loel. 32.

### Die Religion redt ben Fürsten Betlebem an:

O ach und web, Jammer und Noth! Daß sich erbarm ber liebe Gott! Die siebenköpfig giftig Schlang Thut mir gar großen Ueberbrang, 5. Will mich mit ganzer Macht vertreiben, Und mein Lehr allenthalb aufreiben, Die reine Lehr von Christ dem HErrn Will fie mit Menschentand verfehrn; So werben auch bie Sacrament Mit Götendienst verhöhnt und gichandt. 10 Das Gbet wird auf die Todten gricht, Da boch Gott lebt und Alles ficht. Die Kirchen seind eim Jahrmarkt gleich, Da, was ihm gliebet, tauft ber Reich. 15 Wer Geld hat, tauft in gutem Preis Ablaß mitfamt bem Baraveis, Hingegen muß bie heilig Schrift Bom Bapft verhaßt fein wie ein Gift. Singt man ein Psalm, liest man die Bibel, 20 So erhebt fich bath mit Zorn groß Uebel. Drum frommer Held Betlebem Gabor Hilf mir Unterdruckten empor! Errett die evangelisch Lehr Wegen bes Herren Christi Ehr! 25 Berhüt, daß nicht die römisch Meß Dein Glaubensgnoffen all auffreß! Den ungeheuren Drachen wild

Berjag mit beinem Schwert und Schild!

# Grzeig bein Eifer bständiglich 30 Und streit für bKirchen ritterlich!

### Betlehem Gabor.

34 freilich weh der großen Noth, Daraus uns helf ber ftarke Gott! Was du thust klagen, klag ich auch. Uns beißt zugleich ein scharfer Rauch. 35 So lang mir aber GOtt ber HErr Sein Gnad verleiht, will ich bein Lehr Bon Chrifto meim Herrn und Heisand Handhaben in dem ganzen Land. Der HErr, der mich erfauft so theur. 40 Hilft mir wider den Drach ungbeur. So kommt bann auch herbei ber Tag. Daß Gott erhöret unfr Klaa Wider ben Bauft und seine Rott. Die Chriftum halten für ein Spott. 45 Weil mir Gott Lob dWahrheit bekannt. Steh ich ihr bei mit gewehrter Hand Und widerstreb der falschen Lehr, Die jetzt das Bapstthum treibt so sebr. Wer nicht eifert um Gottes Wort, 50 Der wird zu Spott beid hie und bort. Wir sind Gott und dem Baterland Bu bienen schuldig allesamt; Drum wag ich nun mein Gut und Blut Der angefochten Kirch zu Gut, 55 Die Thrannei und Kalschheit viel Erlitten hat ohn Mag und Biel. Des der Bavit allein die Urfach ist. Wics offenbar zu dieser Frist, Da Gott das fromm unschuldig Blut 60 Bu rächen nun anfangen thut. Wer nun sein Treu dem Herren Gott Erweisen will in dieser Noth. Der tret zu mir und faß ein Herz: Gott wird uns helfen ohne Scherz. 65 Für deirchen und fürs Baterland Berfammle fich ber gmeine Stand Und greif mit mir beherzt zur Wehr!

Erretten wolln wir Gottes Chr!

### Die gemeinen Landleut.

O frommer Kürst, o theurer Helb, 70 Wie stehts so übel in dem Keld: Der Keind hat doch fast Alls verhergt Und une viel schöner Plat zerftort. Ja! bas ba ist ein grausam That: Dem Türken er geschrieben hat, Er soll mit seiner Macht geschwind **7**5 Erwürgen unser Weib und Rind Und soll alsbann bas ganze Land Ohn Schonen stecken in ben Brand; Drum kommen wir zu euch getreten 80 Und thun euch unterthänigst beten, Wollet \*) uns bei dem Vaterland Schirmen mit eurer Helben = Hand.

#### Betlebem Gabor.

ICh weiß leider gar wol und gwiß, Was man gebraucht für ein Beschiß. 85 Der Türk halt mehr auf Treu und Ehr, Dann daß er sich zum Feinde febr. Der Feind mit seinen Sjauiten Wird (wills Gott) gehn bald zu scheitern, Sott wird fein liebe Chriftenheit 90 Bhüten für solchem Berzenleid. Untreu fein eignen Berrn schlägt, Meineid bat manchen Starken gichwächt; Darum ihr, meine Brüder treu, Wit Euch verbind ich mich aufs Neu. 95 Für Gottes Kirch und Baterland Nehm ich die Wehr in meine Hand. Bleibt nur bei mir und folgt mir nach! Gott wird erzeigen seine Rach; Dann es ist boch sein Sach allein, 100 Sein Wort und Kirch leidt Zwang und Bein.

### Die Landestänb.

DIe Lieb, die wir zum Laterland Tragen, wie euch ist wol bekannt,

<sup>\*) 3</sup>m Texte fteht "Bollen".

Treibt uns, bag wir all Bab und Gut Euch antragen aus freiem Muth. Bültbrief, Rleinot, Silber und Golb 105 Und was wir hand, fei euer Sold. Führnb uns und gebt uns guten Rath. Wir folgen euch all früh und fvat. Mit ench, für euch wir sterben folln, 110 So ihr nur unser Haupt sein wolln. Die Thrannei und großer Zwang. Damit man uns thut Ueberbrang. Ist gar zu groß, ber bitter Tob Ift nit so berb, als diese Noth: 115 Die Königs = Mörder Lojoliten Machen uus all zu armen Leuten. Sie rauben Gott sein Lob und Ehr Und laden uns ein Last auf schwer. Die Gwiffen lant fie nicht frei bleiben. 120 Thatn uns gern in Türkei vertreiben. Wie band sie in dem Böhmerland Berübet groß Muthwill und Schanb! Betlebem Gabor. Gott hat der Böhmen Seufzer ghört Und bero Feinde Gwalt zerstört, 125 Ihr boje Rathichlag ichon entbeckt, Und sie in großes Elend gsteckt. Ber feim Nächsten ein Gruben grabt, Derfelb gmeinlich zum erft brein trabt; Auf ihrn Ropf ber Stein ift gfallen, 130 Also solls gehn den Falschen allen! 3ch bank euch alln zugleich, ihr Herrn, Wir wolln uns widern Feind wol wehrn. Auf unser Seit der HErr gwiß steht Und stets um unser Lager geht, Sorgt und wacht für uns väterlich, 135 Wie es am Tag ganz sichtbarlich. Was uns vom Keind vor vielen Jahren Feindseliges ist widerfahren, Das hat der HErr im Himmel gsehn; 140 Drum läßt ere nit ohngstraft hingehn. Es hat Gott für bie Bohmen gftritten, Die so viel Zwang und Gwalt erlitten, Denfelben ein König geschenkt Und Unglück auf ihr Feind verhängt. ' 145 Legt bharnisch an und holt die Spieß, Zu streiten nun Riemand verdrieß! Es berührt GOtt und das Vaterland, GOtt leistet uns Hülf und Beistand.

Laesa patientia fit furor.

Gebruckt im Jahr, als man gahlt 1620.

# 13. Pas chursächsische | Defension | WEBS.

1620. | Im Ton: | Die Sonn scheint auf ein harten Frost. | Psalm 108...
Gestellet | von einem bes christlichen Defensionwerts | Liebhabern und Zugethanen | Justo Jona Dannosio. | Im Jahr Der Schlled Vnsers Helles Ist Christes, | Denn selne Rechte ftäreket Vus.
Gebruckt zu Leipzig burch Justum Jansonium Dan. | 1620.

### 4 Bil. 4. Bonidauifde Bibl. in Salle.

- S. 2. Bu sonberlichen Ehren und günstigen Gefallen bem ehrenfesten und mannhaften herrn Danieli Stettern, durf, sächs, wolbestalten Fähnbrich fiber bas löbliche Defensionwert in Leipzig, welcher ben 7. Aprilis frühe zwischen 7 und 8 Uhren bes 1620. Jahres zur Fahne geschworen; wie auch bem ehrenfesten und mannhaften herrn Balthafar helmiden, durf, sächs, wolbestalten Leutenants über bas löbliche Defensionwert in Leipzig.
  - 1. NU will es gehen an die Streich, Du Christenheld werd ja nicht . . . . \*), Frisch auf, frisch auf!

<sup>&</sup>quot;) fehlt etwa "feig"?

Es geht auf allen Seiten an, Daß luthrische Defension Wag sich bereiten nun.

- 2. Deutschland, du haft gesessen nu Im Rosengarten lang mit Ruh; Frisch auf, frisch auf! Nu wirds einmal gehn anders her, Ihr Christenleut greift zu der Wehr, Dem Feind frisch widersteht!
- 3. Ergreift ben Harnisch Gottes bald, Wider des listigen Feinds Gewalt!
  Frisch auf, frisch auf!
  Us wahre Christen sein gerüst,
  Denn euer Feind Heerführer ist
  Der Satan grausamlich.
- 4. Denn nicht mit Fleisch und Blut allein Zu kämpsen wir gesetzt sein;
  Frisch auf, frisch auf!
  Sondern den stärkst Gewappneten
  Berstörn wir seine Bestungen
  Mit Waffen Gottes frei.
- 5. Laßt euch vom reinen Gottes Wort Nicht schrecken ab des Türken Mord, Frisch auf, frisch auf! Laßt euch kein Ketzer machen seig, Ob sie sich stark verbinden gleich Wit Bölkern hausenweis.
- 6. Was kann der Papst uns schaben mehr, Was kann er helfen unserm Heer?
  Frisch auf, frisch auf!
  Er ist gefällt, der Antichrist,
  Jetzt braucht der Satan ander List,
  Die sich sehr stärkt und rüst.
- 7. Nu haben wir zur Fahn geschwonn, Im Desensionwert erkorn, Frisch auf, frisch auf! Unsern gnädigsten Herrn so gut . . . ! Ein Sid gethan bis auf das Blut, Dei ihm zu halten Fuß.

- 8. Als man zählt sechzehn hundert Jahr, Funfzehn die minder Zahl dran war,
  Frisch auf, frisch auf!
  Zu Mählberg ihr churfürstlich Gnad
  Ein Mustrung frei anstellen that
  Wit wolbedachtem Rath.
- 9. Was zum Werk der Defension Visher tüchtig erkannt war schon, Frisch auf, frisch auf! Das ward da auf die Prob gestellt, Bon Leipzig aus manch frischer Held Auch da erschien im Feld.
- 10. In welcher Stadt hernach drei Jahr Auch ein gemeine Muftrung war, Frisch auf, frisch auf! Abers Werk der Defension, Das mußt die Stadt bewachen thun, Weils vor geübt war schon.
- 11. Für andern Städten halten auch Thut Leipzig diesen feinen Brauch, Frisch auf, frisch auf! Daß sie die Farben schwarz und geel Auch führet zierlich ohne Fehl Nach chursächsischem Brauch.
- 12. Was beuten nu die Farben an, Was soll ein Christ daraus verstahn? Frisch auf, frisch auf! Bon geel man im Exodo list, Ein Farb, welche gebrauchet ist Zum Gottesbienst sehr fein.
- 13. Die geele Farb bas Licht bebeut, Wie denn die liebe Christenheit, Frisch auf, frisch auf! Das wahre Licht Christum allein Jetziger Zeit im frischen Schein, Gott Lob und Dank, noch hat.
- 14. Ist ihr nu bieses Licht zum Zeichn, Für welchem Feind wollt sie benn weichn? Frisch auf, frisch auf!

Sie schaut auf Jesum, Gottes Sohn, Was können ihr die Menschen thun? Gott ist ihr Schild und Sonn.

15. Die schwarze Farb bedeutet auch, Wie oft des Kreuzes Hitz und Rauch, Frisch auf, frisch auf!
Die Christenheit in schwarz Gestalt,
Wenn sie muß leiden mannigsalt,
Verwandeln kann gar bald.

16. Bald aber wird sie wieder klar Der ersten Farb, so geel, gewahr,
Frisch auf, frisch auf!
Erschrickt für keiner blutign Schlacht,
Weil sie ihr Fähnlein hat in Acht,
Den Herren hoch geehrt.

17. DArum wenN ihr mIt frischem Muth DEn Herrn Fähndrich, das ed Le Blut, Frisch auf, frisch auf! SehT die Fahnen aufschwingen recht, So denkt, daß Christus mit Euch secht Und euch vom Feind eRlöst.

18. Nimm bich beins Zeichens an mit Ruhm, Du hochlöblichs Churfürstenthum, Frisch auf, frisch auf! Ihr Befehlhaber in Gemein, Die ihr habt Aemter graß und klein, Nehmt bieses eben ein!

19. Nu geb euch Gott Verstand und Stärk, Daß ihr dies Defensionwerk, Frisch auf, frisch auf! Verwalten mögt als treue Knecht, Dient Gott und eurem Fürsten recht, Daß ihr den Eid nicht brecht;

20. Sonbern bem nachsetzt allezeit, Als rechte ehrliebende Leut, Frisch auf, frisch auf! Stellt euch zur Uebung willig dar, Auch wenn vorhanden ist Gefahr, Sich Keiner säum noch spar! 21. Auch Keiner sich ber Mih beschwer, Beil es betrifft die reine Lehr,

Frisch auf, frisch auf! O Geel und Schwarz, dich frisch erzeig, Blüh schön, du schönstes Rautenzweig, Und wachs in Gottes Reich!

22. Der vies LiebleIn ges Vngen Schon ThVts haltn mit der Desension, Frisch auf, frisch auf! SeIn NAmen findst hierin zuhand, It sonst der Druckerel verwandt, Zu taVsend guter Nacht.

Noch bentlicher Erklärung der durfächlichen zwo Farben, als Geel und Schwarz.

Exod. 26.

Wie man im Buch Exodo list, Die geele Farb fast liblich ist, Zum Gottesbienst gebrauchet bar, Bebeutet jest die reine Lar.

Cant. I, v. 6.

Der Sonnen Hitz, bes Krenzes Schem Macht Christum schwarz in Gliebern sein, Daß er wird hößlich ungestalt, Drum sein Riemand mehr achtet balb.

# 14. Ehrenpreis.

In welchem bas dur - fachfliche | Rauten - Rranzlein | wegen beharrlicher Stanbhaftigleit | bei bem ewighleibenben Wort Gottes für | aller Welt ben Rubm behalt.

Bfal. 119.

SENN, wenn ich allein schaue auf | bein Wort, fo werbe ich nicht zu Schanden.

Ihr Blümkein all
Im grünen Thal,
Gebt Frucht ver Raut!
Kein giftigs Kraut
Hat bei ihr Gunst;
Der Ketzer Dunst
Zu ihrem Zweig
Sich nur nicht neig:
Schön ist ihr Blüt,
Ihrn Stamm behüt,
Chrön sie so mild,
Henn Schile!

Gebruckt zu Leipzig burch Justum Jansonium Dan. Anno 1620.

4 Bu. 4. Berg. Gothaifche Bibl.

# Chreupreis bes Rantenfrangleins.

Belft MIr Ihr herzgellebten LeVt Die werthe RaVt aussingen heVt.

3m Ton: Bon Gott will ich nicht Laffen.

1. HErzog Johann Georg feste Beim Wort bes Herrn sieht, Hält wie ber Baum sein Asta,: Obgleich ber Wind hart geht. Die Winde falscher Lehr Manch Haupt im Reich umgehen, Chur-Sachsen bleibt noch stehen, Gott sei Lob, Preis und Ehr!

- 2. Es laß sich nur nicht grauen Der churfürstliche Stamm, Ob benen, die Gott trauen, Gleich alle Welt wer gram. Ist nichts gelegen bran, Die Christen seins gewohnet, Daß ihrer nicht geschonet Bei Christo werden kann.
- 3. Recht wir bie Art nu kennen,
  Die sich ausgibt so rein,
  Wan soll die Füchs nicht nennen,
  Die, Herr, den Beinberg dein
  Haben verderbt so sehr,
  Die Reben sie zerbeißen,
  Bom Beinstock Christo reißen,
  Und randen Gott sein Ehr.
- 4. Treu, Glaub und Lieb verschwindet Zusehens in der West, Ein Jeder sich verdindet, Mit wem es ihm gefällt. Chur-Rautenkränzelein, Thu dich am längsten halten, Bon Christo nicht abspalten, So wird er pflegen dein;
- 5. Zärtlich mit dir gebahren
  Im Kirchengärtelein,
  Auch allezeit bewahren
  Die jungen Zweiglein dein!
  Der Hüter Ifrael
  Richt schlafen thut noch schlummern,
  Was kann uns denn bekümmern?
  Er schützet Leib und Seel.
- 6. Ob gleich an unfre Grenze Der Feind möcht streifen hart, Für Gift und Bestilenze Die eble Raut bewahrt.

Für Einfall in bas Land, Daß wir nicht schnell verberben, Durch Blutvergießen sterben, Ist gut des HERNEN Hand.

- 7. Gestatte ja, o HENRE,
  Den argen Feinden nicht,
  Daß sie dein Kirch und Ehre
  Berwüsten freventlich!
  Die wolverdiente Straf
  Bon uns gnädig abwende,
  Zur Buß dein Geist uns sende,
  Erbarm dich deiner Schaf!
- 8. Jesu bitt für die Deinen
  Den liebsten Bater hoch,
  Die ihre Sünd beweinen,
  Dein Wort lieb haben noch!
  Laß werden nicht zu Spott,
  Die herzlich nach dir fragen,
  An ihrem Thun verzagen,
  Und halten dein Gebot.
- 9. O hilf, daß wir erkennen Den Reichthum beiner Gnat, Die Sünd mit Reu bekennen, Eh du auf frischer That Uns mit der bösen Kott Heimsuchest zum Berderben! Ihr Menschen thut absterben Der Sünd und liebet Gott!
- 10. Hebt auf zu ihm die Hände Und Herzen heiliglich, Daß er vom Himmel sende Sein Hülfe gnädiglich Der werthen Christenheit, Welche in der Chur Sachsen Bisher hat schön gewachsen, Und sich fern ausgebreit!
- 11. Auch laßt uns herzlich bitten Fürs Rautenkränzlein Ehr, Daß Gott folchs woll behüten Für Gift und falscher Lehr,

Anf daß die Christen Schaar Roch unter bessen Zweigen Mög gehn auf rechten Steigen Und leben ohn Gefahr.

- 12. Nicht sollen wir vergessen,
  The Christen in Gemein,
  Daß wir so lang gesessen
  Im Rosengärtelein,
  Gehabt in voller Blüh
  Das Wort Gottes zum Leben,
  Auch Fried und Ruh darneben,
  Run wills fast baben Müh!
- 13. Gebt euch ihr wahren Christen Geduldig in den Streit, Ein Jeder thu sich rüsten, Und sei all Stund bereit, Mit unverzagtem Muth Jesum Christ zu bekennen, Der wirds nicht haben gut.
- 14. Es trete ab vom Bösen,
  Wer Christi Namen preist,
  Go wird ihn Gott erlösen
  Bom salschen Ligen=Geist,
  Und ihn behalten sest.
  Wol dem, der hie bestehet,
  Getrost hindurch er gehet,
  Und sich auf GOtt verläst!
- 15. Ob gleich die Wellen brausen Auf ungestümen Meer, Die Winde heftig sausen, Die Feinde toben sehr, Dennoch soll Gottes Stadt, Die Kirch Gottes auf Erden, Ewig erhalten werden, Wie Gott verheißen hat.
- 16. Recht wird der Ort genennet Ein schönes Zweigelein, Da man Christum bekennet In seinem Worte rein,

Ein Zweiglein selbger Gnab, Des sich das Land thut freuen, Für dem sich König scheuen, Weil GOtt da Wohnung hat.

- 17. Gott Bater selbst behüte
  Die Stadt und Wohnung bein,
  Daß sie durch deine Güte
  Mit ihren Brünnlein rein
  Fein lustig bleiben mög;
  Bleib täglich bei ihr brinnen,
  Daß sie kein Feind gewinnen,
  Dein Häuflein selber heg!
- 18. Chur Sachsen mit Beschwerben, Wie die Streithändel doch Mögen geschlichtet werden, Sich hat bemührt hoch. Beils aber nicht kann sein, So will der Raut gebühren, Daß sie wahrnehm der Ihren Und traue Gott allein.
- 19. Hab ben allzeit für Augen,
  lind seinem Wort gehorch,
  Wic sich des thut gebrauchen
  Herzog Iohann Georg
  Mit aufrichtigem Muth,
  Ihr churfürstlichen Gnaden
  Wahrlich ums Iosephs Schaden
  Sich hoch bekümmern thut.
- 20. Viel hoher Qualitäten
  Shrer Durchläuchtigkeit
  Zum Regierstand von Nöthen
  Sich weisen jederzeit.
  Wit Schreiben eigner Hand
  Selber die meisten Sachen
  Sie richtig helsen nachen,
  Zum Besten Leut und Land.
- 21. Recht fürstliche Gebanken Mit beutscher Reblichkeit Haben sie ohn Wanken Auch lieb Gottseligkeit.

O wolgestalte Blum, Löblich im Churstamm Sachsen Zu Gottes Preis gewachsen, Wie weit erschaltt dein Ruhm!

- 22. Fürnemlich thät weit riechen
  Das Rautenkränzelein,
  Als sichs neulich thät fügen
  Zu Gottes Ehren sein,
  Da man ein Jubelsest
  Zu loben GOtt ausschriebe,
  Und nicht undankbar bliebe
  Dem HERNEN für das Best.
- 23. Vber welchem sich mäulten Etliche Päpstler sehr,
  Blut zu vergießen eilten,
  Und wie Lutheri Lehr
  Nach ihres Herzen Sinn
  Ganz werden möcht vertrieben,
  Ihrn Irrthum stets zu üben,
  Wie sie gethan vorhin.
- 24. Revoco wollt nicht sprechen Luther der theure Mann,
  Das wollten sie gern rächen,
  Dichten viel Schuld uns an.
  Voraus das Jubeljahr
  Soll Ursach han gegeben
  Zu unfriedlichen Leben,
  Saget der Ketzer Schaar.
- 25. Sollt man brum Gott nit preisen,
  Und sein Ehr heben hoch,
  Weil sich die Menschen beißen,
  Berwersen Christi Joch?
  Thut man benn Unrecht bran,
  Daß man ben Herren lobet,
  Weil Junker Sathan tobet
  Und solche nicht leiben kann?
- 26. Thun frei hiemit bekennen Die Menschen in Gemein, Die sich von Christo trennen, Wie sie so furchtsam sein

Eh sie bei Christi Lehr Gefahr bes Lebens trügen, Eh müßte bleibn verschwiegen Des Herren Ruhm und Ehr.

- 27. Zweiselt nur nicht, ihr Christen,
  Die man rein luthrisch nennt,
  Denn welcher mich, spricht Christus,
  Für den Menschen bekennt,
  Den will ich auch einmal
  Für meinen Bater ehren,
  Und ihn der Kron gewähren
  In meinem Freuden Saal.
- 28. Vertrau berwegen Keinen Die churfürstliche Raut, Wie könnens die gut meinen, Welche ein böses Kraut? Die Bäpstler gleich so wol, Ob sies gleich gut fürgeben, Sind sie doch falsch darneben, Und aller Nachgier voll.
- 29. Solls Reich noch länger stehen, So kanns Gott schützen wol, Wills benn zu scheitern gehen, Niemand es wundern soll. Das End ist vor der Hand, Das Reich mit ewigm Leben Dem heilgen Volk wird geben; Freu dich, du werthes Land!
- 30. Alle, die sich schämen
  Des Herren Christi Lehr,
  Werden gar bald einnehmen
  Das Reich, Gewalt und Ehr,
  Und solches besitzen stet,
  Wie Daniel klar weiset,
  Der Richter hoch gepreiset,
  Und schon entgegen geht.
- 31. Chur-Sachsen laß GOtt walten, Du hochlöbliches Hans, GOtt wird dich wol erhalten, Sollstu was stehen aus;

Der bich nu hundert Jahr Bei seinem Wort geschützet, Wird noch, so fern birs nützet, Abwenden all Gefahr.

- 32. HERR Jesu, Gottes Sohne, Laß dir befohlen sein Zu treuer Pfleg und Wohne Das Rautenkränzelein Samt dessen Zweiglin all, Daß sie zu deim Lob blühen Und dem Unglück entfliehen, Das plöglich kommen soll.
- 33. Seib auch ermahnet besgleichen, Ihr Unterthanen all, Fürs Rantenkranzes Zweigen Ein jeder bitten foll; Auch daß der Stamm Im Gärtlein Christi bleibe, Aus dem HERR Jesu treibe, Die deiner Ehr sind gram.
- 34. Ein recht verschlossener Garten
  Ist Christi Kirch und Braut,
  Laßt uns der Blümlein warten,
  Die uns darin vertraut,
  Auf daß die Lilien
  Ourch ein gottselig Leben
  Ihren Geruch stets geben
  In allen Tugenden.
- 35. Nu wollen wir beschließen Dies Ehrenliebelein,
  Die werthe Raut begießen
  Wit Gottes Segen sein,
  Daß sie verwelke nie,
  Sondern sich frisch erwehre
  Des Gists schändlicher Lehre
  Und Gott zu Ehren blüh.

Gregor Rigich.

# 15. Yochwichtige erhebliche Ursachen,

was Magen biefem betrübten Buftanb in | Deutschland abzuhelfen.

1 Bl. mit Rupfer in Fol. o. D. Gött. Loel. 17.

1 D bu armseligs römische Reich, Wem wirft bu boch zlett werden gleich? D edler Abler, wie so zahm? Schwing bich in bHöh, bis nit so lahm, 5 Lasse bich nit so gar zerrupfen Und nit mit Pfriem und Nabeln stupfen! Wie bist bu boch so gar zertrennt! Dein Angstalt man schier nit mehr fennt. D wie warest so selig Reich, 10 Do du gfin Constantino gleich Und seinen Rachkommen gar vielen! Aber bu ließest mit bir fpielen, Die bes Spiclens nit warend gemäß, Jett kummte bich an fur, scharf und räß. 15 Bättest but Danielem betracht, Daraus bein Überschlag fein gmacht, Der ber Reiche Beränderung Am Bild zeigt mit Verwunderung, Das fich erfüllt bis auf die Füß. 20 Sich, was sich noch erfüllen müß. Thut uns auf boug und Zeben weisen, Die gmengt find mit Berd - Leim und Gifen; Dann das Eisen in eim Leim Scherben Berrost, mag nit erhalten werden 25 Dhn sonder Hilf göttlicher Gnaden, Daß bleiben fann ohn allen Schaben. Drum schwing bich auf, o Abler frumm,

Aufs allerböchst! Das ist die Summ. Betracht bas wol, was ift bein Nut, 30 Wober dir komme Schirm und Schutz: Zugegen wann kummt bein Urtheil, Zerfähret bein Macht, bein Ehr wird feil. Was hat bein Thrannei gewunnen? Nicht Grünes, wie ich hab vernummen. 35 Geb. wie ihr Mah und Arbeit hand, Alett wirds wie ein Schatt an ber Wand. Wider die evangelisch Lehr, Die sie bisher betrübet sehr. Wo habt ihrs Evangeli zwungen 40 Und ihre liebe Leut verdrungen? Biel mehr ban ihr Euch bracht in Noth. Der Bapft sein Bracht in Schand und Spott. Der Sach gib ich Exempel klar, Dak ich dir die will machen wahr. 45 Hör zu! aufs kürzst will ich erzellen. Thu du danns Urtheil drüber fällen. Dhuffiten wollt Kaifer Sigmund Toot haben alle furz und rund; Das thäten bouffiten verachten. 50 Gwunnen ibm ab etliche Schlachten. Biel tausend Wägen in dem Gwett. Viel Land und Leut, barzu auch Städt, Das gwunnen bBöhmen, und zugleich Berfolat Ungern und Ofterreich. 55 So hat ber Kaiser auserkorn In diesem Krieg sein Glück verlorn. Der Kaiser Karol unterstund DReligion zu vertreiben rund, Wo er nur könnte die betreten, That aber sich in Ungläck wetten, 60 Berurtheilt Churfürst Johann Friedrich Zum Tob, aber barauf zugleich Warb bie Sach wiber gestellet ein, Bleibt bei ber Glaubens=Bekanntnuß fein. 65 Die Lutherischen, das weiß man noch. Verachteten das spanisch Joch, Weils zu thun war um dReligion Des warens fühn und zugend dran. Do er hat vierzehn Monat lang 70 Magbeburg blägert mit Gezwang, Er mußt vor Herzogen Mauriten Fortreisen und darüber schwißen,

| ,          | Und dessen Assistanten fliehen,                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 5 | Mit Hohn und Spott sein Weg fortziehen,<br>Den alten Churfürst und Landgrafen |
|            | Gar ledig sprechen und verschaffen,                                           |
|            | Mußt mit den Fürsten Frieden machen,                                          |
|            | Des mochte Markgraf Albrecht lachen.<br>Bor Met mochte er auch nit schaffen.  |
| 80         | Ein Reimen machtend ihm die Affen,                                            |
| 00         | Der saut also: Met und die Magb                                               |
|            | Habend dem Kaiser Tanz versagt.                                               |
|            | Der ben Türken und ben Papst zwang,                                           |
|            | Mußt bamals hören biesen Gfang.                                               |
| 85         | So hat des Evangelii Glück                                                    |
|            | Den Kaifer Karol gftoßen zrück                                                |
|            | Also, daß er sich mußt ergeben                                                |
|            | Ins Kloster eines Mönchen Leben,                                              |
| 90         | Nicht älter, als achtfünfzig Jahr,<br>Da er bestund des Todes Gfahr,          |
| v          | Hat achtundzwanzig Königreich.                                                |
|            | Weinst Adler, bist du ibm auch aleich?                                        |
|            | Ists wahr, daß dir das spanisch Gschlecht                                     |
|            | 'Shaus Ostreich wider bring zu recht                                          |
| 95         | Auf bein gut tatholischen Schlag?                                             |
|            | Mein, hör, was ich dir weiter sag:                                            |
|            | Ist nit Böhem nun balb zwei Sahr<br>Aufrecht geblieben in der Gfahr?          |
|            | Ist an bucquoisch List etwas                                                  |
| 100        | Bersäumt worden? zeig an mir das!                                             |
|            | Hat nicht bes Tampiers Thrannei                                               |
|            | Um sich gefressen ohne Scheu?                                                 |
|            | Noch hat das böhmisch Königreich,                                             |
| • • •      | Sein Auffommen noch hent zugleich                                             |
| 105        | Die Romanisten so erschreckt;                                                 |
|            | Dank bem, ber ihr Unglud erweckt.<br>Auch bift in Ungarn in Gefahr            |
|            | Mit ihrem Bethlehem Gabor,                                                    |
|            | Auszführen wird nit müglich sein                                              |
| 110        | Wider Lutherum und Calvin.                                                    |
|            | Dein Borhaben mag gar nicht klecken,                                          |
|            | Sollst gleich bein ganze Macht bran streden.                                  |
|            | Bfich dniberländschen Ganse feist,                                            |
| 442        | Seind erwachen aus ihrem Schweiß.                                             |
| 115        | Zuvor kams ihnen nit in Sinn                                                  |
|            | Ein solch Brovinz zu nehmen ein,                                              |
|            |                                                                               |

Anf daß die Christen Schaar Roch unter dessen Zweigen Mög gehn auf rechten Steigen Und leben ohn Gefahr.

- 12. Nicht sollen wir vergessen,
  Ihr Shristen in Gemein,
  Daß wir so lang gesessen
  Im Rosengärtelein,
  Gehabt in voller Blüh
  Das Wort Gottes zum Leben,
  Auch Fried und Ruh darneben,
  Nun wills fast haben Müh!
- 43. Gebt euch ihr wahren Christen Geduldig in den Streit, Ein Jeder thu sich rüsten, Und sei all Stund bereit, Wit inwerzagtem Muth Jesum Christ zu bekennen, Der wirds nicht haben gut.
- 14. Es trete ab vom Bösen, Wer Christi Namen preist, So wird ihn Gott erlösen Boin falschen Ligen-Geist, Und ihn behalten sest. Wol dem, der hie bestehet, Getrost hindurch er gehet, Und sich auf GOtt verläsit!
- 15. Ob gleich die Wellen brausen Auf ungestümen Meer, Die Winde heftig sausen, Die Feinde toben sehr, Dennoch soll Gottes Stadt, Die Kirch Gottes auf Erden, Ewig erhalten werden, Wie Gott verheißen hat.
- 16. Recht wird der Ort genennet Ein schönes Zweigelein, Da man Christum bekennet In seinem Worte rein,

|     | Und ber Rechnung ohne ben Wirth,                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | Die aber bem Wirth felbst gebührt.<br>Dann bie Fürsten ber Union              |
| 100 | Smannen Gülch: Reunald 202 darman                                             |
|     | Gwannen Gilch; Leupold zog barbon,<br>Im Stift Straßburg sein Bolf erschlagen |
|     | Wougt stay mit den Fürsten vertragen.                                         |
|     | Und sind die obgemeldten Städt                                                |
| 170 | Roch heut Tags aufrecht und errett.                                           |
|     | Orum edler Adler, wol betracht.                                               |
|     | Was die Verfolgung je hat bracht,                                             |
|     | Dann falsch Vertrag und Eibes Bruch,<br>Das ist vor Gott ein surer Gruch.     |
| 175 | Es ift und bleibt nicht ungerochen,                                           |
|     | Geb, wies ruer ist in beinen Rochen.                                          |
|     | Wann aber Einer thate fragen,                                                 |
|     | Welche Partei die Schuld thu tragen,                                          |
|     | Urtheile, wer urtheilen kann;                                                 |
| 180 | Dann es steht zu fein Jebermann:                                              |
|     | Wann nicht ber Neid wird drein gemischt,                                      |
|     | DWahrheit wol zu erkennen ist.<br>Es ist nun über hundert Jahr,               |
|     | Seit das hell Licht anzündet war,                                             |
| 185 | Hat das Unfrieden grichtet an?                                                |
|     | Gar nit man es beweisen kann:                                                 |
|     | Dann es ben Wolf macht so friedsam,                                           |
|     | Daß er Schaaf liebt und schadt Nieman.                                        |
| 100 | Der Gläubig gern Berfolgung leibt,                                            |
| 190 | Thut Guts bem Feind, Mitteiben treit<br>Mit seiner Thorheit und tollem Wesen, |
|     | Läßt Jedermann vor ihm genesen,                                               |
|     | Er zwingt Nieman, verfolgt Nieman,                                            |
|     | Richt kein Aufruhr noch Haber an.                                             |
| 195 | Es pflegens aber die zu thun,                                                 |
|     | Die dWahrheit nicht wend gelten lan:                                          |
|     | Sind sie nun in Verlust getreten,                                             |
|     | Hand sie sich selber drein gewetten,<br>Indem und sie mit Thrannei            |
| 200 | Wolltend zwingen zur Lugnerei,                                                |
| 200 | Die die rein Wahrheit hand bekannt,                                           |
|     | Bur Gegenwehr geursacht hand                                                  |
|     | Zur Gegenwehr geursacht hand<br>Reich, Städt, Ständ, Fürsten und groß Herrn,  |
| 005 | Die Noth halb ihnen müssen wehrn.                                             |
| 205 | Hand sie mit ihrer Grausamkeit                                                |
|     | Aufruhr erweckt, sich bracht in Leit,<br>Wolan so gelt: Selbst than selbs han |
|     | TANDERS IN MELL COLUMN DUME ICHTO DUME                                        |

| 210 | Was hand sie nit mit Frieden glan,<br>Die ihnen zwor than kein Leid?<br>Das hab auf diese Frag zum Bscheid. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Wiber ben Stackel, spricht ber Herr,<br>Zu füßen, werbe Baulo schwer.                                       |
|     | O lieber Abler, laß dir rathen,                                                                             |
|     | Zu beinem Heil wird es bir grathen:                                                                         |
| 215 | Nimm wahr ber vermengten Füß,                                                                               |
|     | Wie man die wider heilen müß!                                                                               |
|     | Gib Acht, trüwe Arzet zvorfinden,                                                                           |
|     | Die den Schaben recht wol verbinden                                                                         |
| 990 | Mit ben Banden ber Einigkeit,                                                                               |
| 220 | Pflaster ber Liebe bargeleit,<br>Die faulen Scherben außen klauben,                                         |
|     | Darein versetz Wahrheit und Glauben,                                                                        |
|     | Das friedsam Del geuß in die Wunden,                                                                        |
|     | Darauf fein sanft und steif verbunden,                                                                      |
| 225 | Gwiß ich bein und mein Heil erwegen,                                                                        |
|     | Mir ist herzlich daran gelegen,                                                                             |
|     | Tracht ein Religionsfried neu                                                                               |
|     | Beiderseits in Liebe und Treu,                                                                              |
| 230 | Und das gar bald ohne Berzug,                                                                               |
| 200 | Jedes Theils ohn Falsch und Betrug.<br>Wann die Friedhandlung, wie gemeldt,                                 |
|     | Steif und fest ins Werk wird gftellt,                                                                       |
|     | Kany jede Part sin Religion                                                                                 |
|     | Üben und hierauf walten lan                                                                                 |
| 235 | Den lieben Gott, in bessen Hand                                                                             |
|     | Der Menschen Herz und Gewissen stand                                                                        |

Gebruckt im Jahr M. DC. XX.

# Bweites Buch.

Der Ausgang des böhmischen Krieges

die Auflösung der Union.

-

Vriedrich von der Pfalz war nicht ein König, wie ihn die Böhmen in so kritischer Zeit bedurft hätten. Sein kurzes Regiment war reich an Mißgriffen. Nicht hinlänglich zum Kampf gerüstet erlag die böhmische Heeresmacht dem ersten Angriffe der ligistischen Truppen. Im September und October 1620. nahm Spinola den größten Theil von Kurpfalz ein; die Schlacht am weißen Berge am 8. November 1620. öffnete den Kaiserlichen Böhmen (17). Friedrich gab sofort seine eigne Sache auf, verließ sein Königreich, welches er samt seinen Erblanden verlor, und irrte nun bald als Klüchtling und Bettler im Lande umher. Er rechtsertigte somit allerdings den Spott, welcher sich in so reichem Maße aus dem Bolksmunde über ihn ergoß.

Ja aleich von vorn herein wird der neuen Herrlichkeit in Böhmen ein übles Prognostikon gestellt: Frip, bas verwöhnte Kind, wird noch an bes Scepters Statt eine große Ruthe aber einen Rolben an ber Sand tragen muffen, wenn er es nicht vorziehen follte, zu rechter Zeit vor bes rechten Königs Saal Gnabe und Bergebung suchend zu erscheinen. Die Bitte aber, bag auch ber Kaiser in Betrachtung ziehen möge, daß ber König ein unverständiger junger Mann sei, ber bie Schwere und Tragweite seiner Unternehmung nicht erwogen habe, zeigt, daß ber Verfasser bes in Rebe ftehenden Gebichts (16) trop seines Calvinistenhasses boch auch bas menschlich Rührende biefer Berhältnisse im Auge behielt. Die Abrigen Gebichte gegen Friedrich beweisen aber far und beutlich, mit welchem unbarmherzigen, ja zum Theil gemeinen Spott und Hohn ber ungluctliche junge Fürst und seine Familie übergoffen wurde (18. 19. 20. 21. 22. 23). Diese Schmähschriften sind sowol von tathoslischer als von lutherischer Seite (19) ausgegangen und erscheinen in ben verschiedensten Formen: Die Thierfabel (21) und Die Sprache

ver Bibel (22. 23) werben in gleicher Weise benust, um das eine Thema zu variiren. In dem schon anderwärts abgedruckten Gespräcke des Zeitungsschreibers mit seinem Widersacher erhalten wir eine Überssicht über die hauptsächlichsten der Spotts und Schmähgedichte auf Friesdrich. Sie betonen alle ausdrücklich, daß es mit dem Winterkönige und seinem Reiche nunmehr vorüber sei, und sprechen unverholen ihre Freude darüber aus, daß der Kaiser in so eigenmächtiger Weise sogar über die Erblande des Kurfürsten entschieden hatte; ja in der "Lamentatio über den König" (16) werden ihm dieselben noch vor der kaiserlichen Entscheidung abgesprochen. Die Ehrenrettung (24), in welcher der Bielgeschmähte erklärt, daß er nicht verzage, sondern auf Gottes Hilse dauend mit seinem Heere im nächsten Jahre wider ins Feld rücken werde, steht somit sehr vereinzelt.

Auch die Umgebung des Königs erhält den ihr gebührenden Theil von Spott und Hohn, namentlich der Bilderstürmer Sculteztus und der Graf Thurn (25. 26). Neben Scultetus aber wird auch der schon jetzt übelberüchtigte dresdener Oberhosprediger Höe gebührend gezüchtigt (25), weil er seinen Kurfürsten durch Gewissensgründe davon überzeugt hatte, daß in der Bereinigung mit dem Kaiser, zu welcher Johann Georg der Tradition nach und auch wegen der lockenden Aussicht auf den Besitz der Lausitz an und sürsich hinneigte, allein das Heil für die kursächsisch-lutherische Bolitik zu suchen sei. Ein freisinniger Protestant, welcher schon damals hoch über dem consessionellen Hader des Calvinismus und des Lutherthums stand, geißelt tressend und wahr die Nachtheile eines solchen pfässischen Regiments in politischen Dingen (25).

Friedrichs Bemühungen, dem Kaiser gegenüber auf dem Schlachtselbe mit Waffengewalt seinen Besitz zu behaupten, sind schon von vorn herein erfolglos; der Adler triumphiert (27); der Kaiser hat der Treulosigkeit, mit welcher der junge ehrzgeizige Fürst seinen Eid gebrochen hat, ein scharses Urtheil gesprochen (28. 29). Die Union löst sich schmählich auf; in dem "letzen Willen" und der "Grabschrift" wird ihre Thatlosigkeit von katholischem Standpunkte aus mit Recht verspottet (30. 31). Der Erkönig aber erhält den Rath, selbst zur alleinseligmachenden Kirche überzutreten (28), während der siegreiche Kaiser zu rücksichten Strenge gegen die Ketzer aufgefordert wird (31).

### 16. Lamentatio

liber ben König in Böhmen, von ben Papiften gemacht. Sm Ton: O bu armer Jubas, was haftu gethon?

Sanbidrift im Besitze bes herrn Dr. Anauth in Salle. D. 3.

- 1. D bu armer Winter-König, Was haftu gethon,
  Daß du so gar widerspännig
  Dem Kaiser nimmst die Kron?
  Drum mußt du billig meiden
  Die Chur und Böhmer-Land,
  Und mußt Noth darzu leiden,
  Großen Spott und Schand.
- 2. D lieber Friez, mein gut Gesell, Laß fahren viese Kron, Bereitet ist dir schon die Hell Zu einem gewissen Lohn. Denn welcher sich erhöhen thut, Fällt tief in den Abgrund, Ihm wird vergolten sein Hochmuth Wol in der Hellen Schlund.
- 3. Ach lieber Friez, mein junges Blut, Dir wäre besser zu Hand Eine große eingeweichte Ruth, Als diese große Schand. Du hast es ja gar wol gewußt, Daß nehmlich Ferdinand Der rechte König in Böhmen ist, Wie männiglich bekannt.

- 4. Kein Churfürst wirstu nicht mehr sein, Das sing ich dir fürwahr; Bielleicht mußt du führen noch die Schwein Auf das kommende Jahr, Und sein kein König in Böhmerland. Siehe, was hastu gethan? Ans Scepters Statt in deine Hand Ein Kolben tragen schon.
- 5. Der Stoß ist bir angangen nicht, Wie bu vermeinet hast, Schaue, wie bich itt bas Fieber schütt, Wie traurig du itst stast.
  Dant ben Rebellischen zugleich, Die bich haben gemacht Zum König in das böhmische Reich; Du hast es nicht betracht.
- 6. Laß dir die Weil nicht sein zu lang Ins rechten Königs Haus!
  Graf Bucquoi wird dir machen bang,
  Graf Tampier den Garaus,
  Der Leopuldus auch darzu
  Mit seinem Bolk gerüft,
  Bor ihm hastu kein sicher Ruh,
  Dein End gar nahend ist.
- 7. Die sancta liga bir nachstellt, Wo willstu sliehen aus? Aber du hast nicht anders gewöllt, Wärstu blieben zu Haus. Da du die Pfassen hast verjagt Aus ihrem Eigenthum, Viel Gold und Gut an ihn erjagt, Viel Heiligthum, in der Summ
- 8. Zwölf Tonnen Gold und Silber reich Führestu mit darvon,
  So du geraubet hast ohn Schen,
  Und viel Schaden gethan.
  Ob du schon viel bekommen hast
  Zu Olmütz in der Stadt,
  Der Wind Alles wider von Dir bläst,
  Gar keinen Bestand es hat.

- 9. Wer Kirchen Schät berauben thut, Der hat kein Glück auf Erd; Ob du schon haft ein guten Muth Mit deinen Regern werth, Die Zech mußt du bezahlen theuer, Das sollstu glauben mir, Es soll dir nicht kommen zur Steuer, Drum siehe dich wol für.
- 10. Calvini Lehr bringt diese Frucht, D wehe der armen Leut, Gleich wie das Biehe lebt in Unzucht, Sammlen nur gestohlene Beut; Und Bilder stürmen ist ihre Kunst, Krieg und Mord richten an, Glaub und Lehr ist alles umsonst Bei ihnen auf der Bahn.
- 11. Die Pfassen hastu in Harnisch bracht, Nicht mehr bringst du sie 'raus, Bis sie dir han den Garaus gemacht Und kommst in nodis Haus.
  Den armen Judas mußt du singen Gar bald, mein lieber Friez, Bielleicht gar siber die Klinge springen, Dich wird brennen vie Hiez.
- 12. Was hilft barnach bieser Pracht, Den bu itzt führen thost? Von Jebermann wirstu veracht, Wenn du von der Krone mußt; Die späte Reu hilft doch nicht mehr Hernacher überall, Drum dei Zeiten Gnad begehr Vors rechten Königs Saal.
- 13. O lieber Friez, komme geschwind Zum Kaiser Ferdinand, Bekenne beine schwere Sünd Und bitt um Gnad zuhand! Dem Kaiser gib, was Kaisers ist, Gib Gott, was Gott gehört, So thustu wie ein rechter Fürst, Und wirst der Bitt gewährt.

- 14. O frommer Kaiser Ferdinand, Nimm ihn zu Gnaden an, Siehe nicht an seinen Unverstand, Es ist ein junger Mann, Der nicht betrachtet hat vorhin Die schwere Last der Kron, Die ihn ihund drücket sehr, Er hätts sonst nicht gethon.
- 15. Der das Mitleiden mit ihm hat, Der gönnt ihm alles Guts.
  Derhalben so folge seinem Rath, Behilf dich deines Huts;
  Die Kron, dem sie gebühren thut, Gib wider hin bei Zeit,
  Sonst mußt du ersticken in deim Blut Und kömmst um Land und Leut.
- ·16. Ich will der Sachen nicht thun zu viel, Wills igund bleiben lan,
  Weil man kann sehen aus dem Brill,
  Was der Friez hat gethan.
  Wäre Vier im Faß widerum,
  So stünde die Sache gar wol;
  Zu geschehen Dingen in der Summ
  Das Beste man reden soll.

### 17. Ein schön neues Lied

von der herrlichen und siegreichen | Schlacht, so zu Prag den 8. | Nov. geschehen | und durch ei | nen daselbst mit anwesenden Reu | ter juxta contingentiam compo | niert und auf die Melodei gesetht: | Soldaten die seind Ehren werth, sie | dienen zu Fuß und auch zu Pserd 2c. Anno quo | a Ferdinando svperatvs Fridericvs | ablit. 1620.

#### 4 Bll. 8. o. D. Königl. Bibl. in Berlin Ye 6116.

- 1. Durch Gottes Will und Krieges Macht Der Böhmer Trut und stolzer Pracht Zu Schanden ist gemacht; In Schanden ist gemacht; Ihr Reich nicht länger konnt bestehn, Wie man hat bei der Schlacht gesehen, Am achten November geschehen.
- 2. Zur selben Zeit sie all ihr Macht Beim Thiergarten zusammen gebracht Und sich ber Hoffnung erdacht, Meister zu werden in dem Streit, Ihr Hoffnung aber sehlet weit Und kommt ihnen zum Leid.
- 3. Anfangs sie ihre Batterei Gestellet auf die Höhe frei Und das Geschütz darbei: Sie schossen herab gar mannigfalt, Ihr Ordnung zur Schlacht war gestalt, Welchs sich verändert bald.
- 4. Zwo große Armada wol bestellt, Darunter war manch tapfer Held, Zogen fröhlich ins Feld. Des Kaisers Heer zur rechten Hand Führt Conte Bucquoi wol bekannt In seinem Ritter Stand.

- 5. Er setzet zu bem Feind hinein, Darneben auch die Obristen sein, Schlugen gar herzhaft drein. Die Polen ihr Ordnung in das Rond Formieret han zu dieser Stund Gleich einem halben Mond.
- 6. Die baherisch Macht zur linken Seit Frisch kam herbei zu biesem Streit In Ordnung weit und breit. Der Herzog Maximilian In der Person trat vornen an, Wer sollt hier nicht bistan?
- 7. Tilly, ber Leutenamt = General, Im Feld verrichtet überall, Was zur Schlacht bient zumal; Auch andere Obriften wolgemuth Frisch wagten bran ihr Leib und Blut; Gott geb ihnen Alles zu gut!
- 8. Bornen an der Spitzen ohne Still Der Obrift Baur und Florenvill Fochten mit Herz und Will. Höchten mit Herz und Will. Hingegen der Feind sich tapfer wehrt, Inmittels ward mancher Sattel geleert, Zu weichen Keiner begehrt,
- 9. Bis aus der bahrischen Reuterei Der Obrist Eratz geritten herbei Mit fünf schöner Companei. Er griff den Feind mit Freuden an, Er schlug drein wie ein Ritters-Mann, Das kostet Pferd und Mann.
- 10. Die mährisch und schlesingisch Reuterei, Gesetzt in neun Companei, Hat er geschlagen frei, All ihr Corneter seind bekommen, Der Feinde Stuck alle zmal genommen. Also hilft Gott den Frommen.
- 11. Hierburch ist der Feind gar verjagt Und endlich auf die Flucht gebracht Mit seiner ganzen Macht.

Der von Synatten ihm setzet nach, Biel Mütter Kind an biesem Tag Man da ben Hals zerbrach,

- 12. Die im Thiergarten seind ermordt, Wie noch zu sehen am selben Ort; Ein Jeder machet sich fort.
  Der Rest auf Brag sich hat salviert, Wiewol Bielen ist der Weg gesperrt, Daß sie die Augen verkehrt.
- 13. Die Ungern, das gottlose Gsind, Gar viel deren versoffen sind In der Moldan geschwind. Berlauf dein Gut, verlauf dein Ehr, Also gehet Herr mit Knechten daher Und kommt auf Prag nicht mehr.
- 14. An der Schlacht war auch zwoderst bran Johann de la Court, der Ritters Mann, Griff den Feind herzhaft an, Sein Pferd unter ihm erschossen war, Ein anders bekam er ungefahr, Ein Hauptmann drab gfallen war.
- 15. Der Fürst in Bapern hochgeborn Mehr Menschen Bluts unverlorn Sanstmüthig ohne Zorn Zu Prag balb ist gezogen ein, Zum Ghorsam bracht die ganzen Gemein Mit der Bescheidenheit sein.
- 16. Dessen hat groß Lob berselbe Herr, Dann von Gotts und des Kaisers Ehr Führet er sein Gewehr. Nun dankt ihm das Haus Österreich, Die katholische Ständ all zugleich Im ganzen römischen Reich.
- 17. Ein Reuter hat dies Lied gesetzt, In der Schlacht er sein Degen neut', Sein Leid blied unverletzt. Bom Feind hat er ein Beut ertapft, Webch große Leute zu sich gerafft, Gott laßts nicht ungestraft.

18. Dein Gnad von uns nicht wend, o HERR! Um beines heiligen Namens Ehr Bewahr bein Kriezes = Heer! Berleih dem katholischen Stand Sieg und Triumph in allem Land, Rebellen hand kein Bstand.

J. Ass. F.
CaMeLo CornVa soLLICItantI
non aVres sVnt reLICtae Integrae.

(Darauf folgt "bes böhemischen Königs Hofhaltung", was sich unter bem Titel: "Palatini Königreich in ber Fasten" in ber Gött. Bibl. Post. befindet.)

### 18. QVERELA REGIS | BOHEMIAE.

Das ift | Erbarmliche Rlage, | welche ber König in Böhmen FRI | DERICUS auf bem Wege, als er von | Praga abziehen milffen, | geführet.

Gebruat im Jahr: In oMnIbVs rebVs ConsIDeretVr fInIs.

(1620.) 4 Bl. 4. o. D. Herzogl. Gothaifche Bibl.

1 ACh GOtt, dir klag ich meine Noth, Mein Bammer ist groß, nah ist der Tod: Zu Heinlerg, in der churfürstlichn Stadt, Mein Residenz und Sitz ich hatt,

| Э          | Stem den andern Vorattern mein,                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Die damit bgnügt gewesen sein.                                                                                         |
|            | Weil ich abr nahm ein Königin,                                                                                         |
|            | Dauchts meinen Stand sein zu gering,                                                                                   |
|            | Daher ber Ehrgeiz nicht allein,                                                                                        |
| 10         | Sondern die eignen Rathe mein                                                                                          |
|            | Mich heftig thaten bein und treibn,                                                                                    |
|            | Also länger nicht hier zu bleibn,                                                                                      |
|            | Sondrn mich eilend begeben thon                                                                                        |
|            | Nach Praga zu ber böhmischn Kron,                                                                                      |
| 15         | Wie bann geschehn und leibr am Tag.                                                                                    |
|            | Das machet mir nun Weh und Klag.                                                                                       |
|            | Mein Herz kann nimmer haben Ruh,                                                                                       |
|            | So lang ich vie Kron behalten thu.                                                                                     |
|            | O Glück, bu unverhofftes Glück!                                                                                        |
| 20         | Bur Dignität kam ich in Augenblick,                                                                                    |
|            | Denn ich folgte meint Unverftanb,                                                                                      |
|            | Bekam ben böhmischn Stab zu hand,                                                                                      |
|            | Glück vermeint ich zu habn, allein                                                                                     |
|            | So kömmt Deutschland verberben brein;                                                                                  |
| 25         | Für Angst zu Berge stehn mein Haar,                                                                                    |
|            | O bes Ungliicks, bas ich erfahr!                                                                                       |
|            | O bu verfluchte böhmisch Kron!                                                                                         |
|            | Jegund muß ich mit Spott bavon,                                                                                        |
|            | Der ich gewesn, werd ich nicht mehr,                                                                                   |
| <b>3</b> 0 | Der ich gewesn, werd ich nicht mehr,<br>Es gereut mich meinr ghabten Ehr.                                              |
|            | Ihr böhmischen Herren in Gemein,                                                                                       |
|            | Ins Elend führt ihr die Herrschaft mein,                                                                               |
|            | Ins Elend führt ihr die Herrschaft mein,<br>Mein liebes Gemahl, mein junges Blut;                                      |
|            | Wich wundrt, was ihr euch zeihen thut!                                                                                 |
| 35         | Land und Leute soll ich beschützen,                                                                                    |
|            | So thu ich jett für Angsten schwitzen.                                                                                 |
|            | Erbarm es Gott, o Böhmerland,                                                                                          |
|            | Deinthalbn komm ich um mein Baterland.                                                                                 |
|            | Der versprochn Schutz hat mich bewogen,                                                                                |
| 40         | Jest seh ich mich leiber betrogen.                                                                                     |
|            | Meine Frau Königin zu Handn,                                                                                           |
| •          | Sorg ich, sei mir zu Spott und Schandn.                                                                                |
|            | Sorg ich, sei mir zu Spott und Schandn.<br>Der königlich Ram mich hoch erfreut',<br>D weh, wie sehlt es jetzt so weit! |
|            | D weh, wie fehlt es jetzt so weit!                                                                                     |
| <b>45</b>  | Es schmerzt mich die gethane Frohn,                                                                                    |
|            | Daß ich hab gtragn die böhmisch Kron.                                                                                  |
|            | Ich wollt thun ein weltkündig Miracul,                                                                                 |
|            | Nun werd ich Jebermann zum Spectacul.                                                                                  |
|            |                                                                                                                        |

| 50        | Böhmen und Pfalz macht mir ein Grab,<br>Des Reichs Chur muß ich sagen ab.      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dem Spinola mag ich nicht entrinn,                                             |
|           | Der Bucquoi thut mir häßlich spinn,<br>Dem Bahr-Kürstn hab ich zuwidr gethon,  |
|           | Daß ich bem Kaiser nahm bie Kron.                                              |
| <b>55</b> | O Glück, o Glück, du groß Unglück,<br>Die Kron mir Land und Leut verschlückt!  |
|           | Berflucht der Tag, verflucht die Nacht,                                        |
|           | Chrgeiz hat mich ums Land gebracht!                                            |
| 60        | D Brag, bu magft wol heißen Plag!<br>Alln Churfürsten ich gut Nacht fag.       |
|           | Hätt ich gelagn bas böhmisch Reich,                                            |
|           | So blieb ich noch Churfürst zugleich. D bu verfluchtes Böhmerland,             |
|           | Machst mich und dich zu Spott und Schand                                       |
| 65        | Setzt hör ich einen Trommelschall,                                             |
|           | Wich beucht, es sei Lärmn überall,<br>Abe, abe, ich muß bavon,                 |
|           | Abe, du verflucht böhmisch Kron!                                               |
| 70        | Ihr böhmischn Herrn all in Gemein,<br>Bu Fuß zieh ich die Straße mein,         |
|           | Abe zu tausend guter Nacht,<br>Dahin zieh ich König ohn Macht.                 |
|           | Sold Reise wir übel gewohnet sein,                                             |
|           | Drum weinten wir wie Kinderlein,                                               |
| <b>75</b> | Vergaß Harnisch und Löwen - Herz<br>In solchem Jammer und großen Schmerz,      |
|           | Dann sichs verkehrt in Hasen Art,                                              |
|           | Der nicht lang seiner Feinde wart,                                             |
|           | Es geh dem andern gleich, wie es will,<br>Er lauft davon und schweiget still.  |
| 80        | Nun vor Herzleid kann ich nicht mehr klagn,                                    |
|           | Hätt ich es nicht so bumm thun wagn,<br>Den römischen Kaiser genommen in Acht  |
|           | Und meinen Churstand recht betracht:                                           |
| 85        | Nun hab ich wibr ihn unde Reich gethan,<br>Drum gibt mir Gott verdienten Lohn. |
|           | Hätt ichs bedacht,                                                             |
|           | Genommen in Acht<br>Und recht erwogn,                                          |
|           | Wär ich nicht betrogn.                                                         |
| 90        | Der alt Bers zwar                                                              |
|           | Bleibt itso wahr:                                                              |

Zuvor gethan, hernach bedacht, Sat Manchn in großen Schadn gebracht. Drum heißt es: Anfang bebent bas Ende.

3m Jahr: BetraChte Vor Das EnDe, ehe Du VVas anfäheft.

## 19. Pas böhmische Jag | Pörnlein.

Im Con: Mit Luft vor wenig Tagen. | Das ander Lieb: | Bon bem Durchleuchtigsten hochge | bornen Fürsten und herrn, herrn Johann | Georgen herzog zu Sachsen . . . . . . Beneben einem christlichen Gebet | lein um Fried und Ruh im römi | schen Reich.

Gebrudt in ber Hauptstadt Braga, | im Jahr 1621. |

### 8 Bu. 4. Ponicauische Bibl. in Salle.

- 1. Mit Lust vor einem Jahre
  Dem Pfalzgrafen kam in Sinn,
  Wie er boch könnte jagen
  Aus Böhmen mit Gewinn
  Die Pfaffen und ben Kaiser,
  Damit sein Königin
  Er möchte contentieren,
  Sich auch und sein Gesind. \*)
  - 2. Der Kron ließ er nachstellen, Die Kron war in der Jagd; Er sprach an sein Gesellen Um Hülf und alle Macht,

<sup>\*)</sup> Im Originale find bie Berszeilen nicht abgesetzt.

Die beutsche Protestierend, Markgrafen von Durlach, Die Städte, so unieret, Anspach und auch Hollach.

- 3. Er macht sich auf die Straßen Rach Prag ins Böhmerland, Deutschland thät er verlassen, Sein werthes Baterland; Er vermaß sich zu der Stunde, Er wollt nicht lassen ab, Bis ers hätt überwunden, Ehe wollt er gehn ins Grad.
- 4. Sein Faghorn hört man blasen Beim Türken alsobald, Holland wollt ihn nicht lassen, Sollt ehe leiden Gewalt, Die Böhmen und Hehducken, Biel Türken auch zugleich, Aus Engeland viel Ducken Bersprachen ihm das Reich.
- 5. Es thät sich auch erfreuen
  Die Pfalz auf dieser Jagd,
  Dorst sagen ohne Schene,
  Da wäre Gottes Macht,
  Daß ihr Löw mit der Böhmen
  Bereiniget müßte sein,
  Damit ihr falsche Lehre
  Gepflanzet würd in Gemein.
- 6. Benedig wie auch Hessen
  Nahmen die Sach in Acht,
  Bermeinten auch zu fressen
  Etwas von dieser Jagd.
  Desgleichen auch die Schweizer
  Ihr Mäuler sperrten auf,
  In Frankreich alle Ketzer
  Eilten zu diesem Hauf.
- 7. Die Löwen hört man brüllen In Deutschland überall. Es war ein ewigs Trillen In Pfalz von Jung und Alt.

Die Bauren mußten kriegen Und lassen ihr Arbeit, Man ganz sie herzt mit Ligen, Sie klagens allbereit.

8. Die Ungern thät man hetzen An Mähren und Österreich, Die Iiben ließ man schätzen Zu Prag und auch im Reich, Desgleichen auch die Pfaffen, Die Bürger und Bauren; Wer barzu nicht mocht lachen, Den ließe man trauren.

9. Der Schlefingen und Lausnitz
Thät man an große Ehr,
Doch sagt man ihn durchaus nichts,
Warum es zu thun wär,
Bis daß man sie in Eile
Zum Tanz geführet hat,
Da mußten sie mit heulen
Nach aller Wölsen Art.

10. Dieses war nun der Jagzeug,
Den Pfalzgraf Friederich hat.
Der Böhmer Wald und ihren Teich
Nahm er in große Acht,
Darinnen wollt er fangen
Die Kron des Böhmerlands;
Er hetzt sie mit Berlangen,
Bis sie ihm kam zu Hand.

11. Der Fäger waren viele,
Biel Hasen auch, viel Hund,
Darzu benn auch Windspiele
Bu Prag man bald befund.
Die Böhmen in Gemeine
Stellten ihr Garn schon;
Der Gabor in Geheime
Tracht auch nach bieser Kron.

12. Graf Thurn hört man schreien Bei Wien nah an ber Stabt, Bucquoien wollt er vertreiben, Kam aber boch zu spat. Hernacher ber von Anhalt Bekam bas Regiment; Man bachte, er würd alsobald Der Jagd machen ein Enb.

- 13. Gar eilend ließ man jagen
  Die Herren und die Anecht, Biel thäten gleichwol fagen,
  Dem Kaiser geschäh Unrecht.
  Der Winter war vorhanden,
  Es konnt nicht anders sein,
  Ob man schon sagt von Banden,
  Pfalz wollt ein König sein.
- 14. Die Kron thät er umringen
  Ju Prag in dem Retichin,
  Die Schanz thät ihm gelingen,
  Das Bild bald worde ihm.
  Den Titel eines Königs
  In Böhmen er gewann,
  Gedacht gar nichts des Frühlings,
  Was würd geschehn alsdann.
- 15. Sein Leithund ließ er laufen,
  Den Camerarium,
  Ins Reich, da zu verkaufen
  Sehr theuer das To Doum.
  Der Straßburger Geschütze,
  Darzu der Ulmer Geld,
  Auch Kürnberger Witze
  Glaubten, was er nur bellt.
- 16. Chur-Pfalz ließ sich balb trönen Mit seiner Gemahlin,
  Darauf sich sast ganz Böhmen
  Und all sein Hosgesind
  Gar höchlich thäten freuen.
  Biel Anderung sieng er an
  Wit Geistlichen und Laien;
  Dies Spiel stund übel an.
- 17. Scultetus wollt bas loben Gleich wie Gottes Gebot, Wit Worten thät er toben, Die Bilder gar verspott.

- Die Brager wolltens merten Beim Kreuz, so auf ber Brück, Die Wachten ließen stärken, Das bracht bem Kaiser Glück.
- 18. Zween König gleichwol Böhmen Den Winter haben mußt, Ein Abler und ein Löwen, Doch nicht ohne Berdruß. Der Löwe meint bald zu zwingen Den Abler zu Budweis, Aber er thät sich schwingen, Man merkt ihn zu Brandeis.
- 19. Der Winter war vergangen,
  Der Sommer kam herbei,
  Darnach thät man verlangen.
  Biel bacht, welche Partei
  Den Sieg barvon würd tragen,
  Dem wollten sie behend
  Alsbald ihr Hülf zusagen,
  Biel Städt und auch viel Ständ.
- 20. Beständig ist geblieben Augsburg mit seiner Pracht, Cölln ließe sich nicht biegen, Ob schon Benediger Wacht Den Ferdinand that fränken. Wan schrei sast überall, Die Pfassen sollt man henken, Zu Worms und Frankenthal.
- 21. Graf Lubwig von Nassaue,
  Auch Landgraf zu Darmstadt,
  Hielten dem Kaiser Trauen
  Nach alter deutscher Art.
  Braunschweig und auch viel Andere
  Wollten sein gar neutral,
  Man merkt sie gleichwol wandern
  In Pfalz zu Prag im Saal.
- 22. Münfter und Paderborne Die Staaten suchten heim, Erzeigten ihren Zorne An Trier und Hildesheim.

Der Markgraf thäte zanken Mit Bürzburg und Sichstadt, Frankfurt wollte gern wankeln, Fürcht doch das mainzisch Rad.

- 23. Chur-Mainz fast alt von Jahren, Ein Erz-Canzler des Reichs, Sich selbsten nicht woslt sparen, Bendet an allen Fleiß, Damit die Krou behielte Der Kaiser ohne Blut; In Krieg und auch im Frieden War er stets wolgemuth.
- 24. Den Abler thät man baiten,
  Beil er fast schlafend war,
  Wit vielen kleinen Käuten,
  Die Sach nahm er in Wahr.
  Sein Gsicht wendt er zur Sonnen
  Auf Gottes Gnadenschein,
  Sein Klauen auf die Trommen,
  Ließ wacker schlagen drein.
- 25. Sein Flügel thät er schwingen,
  Den Käutzen sagt er an,
  Sie sollten mit ihm singen,
  Sonst wollt er sangen an
  Sin Jagd, die unerhöret
  In etlich hundert Jahr.
  Alsbald der Löw das höret,
  Zu Berg stund ihm sein Haar.
- 26. Sein Zähn thät er oft blecken, Wie ein wüthender Hund, Den Abler wollt er schrecken Auch durch des Türken Bund, Aber es kunnt nicht helfen, Der Abler wolgemuth, Den Löwen wollt er dämpfen, Darzu wagt er viel Blut.
- 27. In Sachsen war ein Jäger,
  Ein Churfürst, ber mit Treu
  Dem Kaiser hielt ein Läger,
  Erbot auch ohne Schen

Dasselbig hinzuführen, Wo ers wollt haben hin, In Schlefing ober Mähren, Lausuig nahm er balb ein.

- 28. Bauten wollt sich bebenken,
  Db es sich geben soll,
  Man ließ ihnen einschenken
  Bech, Blei und Feuer vor voll,
  Darauf sie sich bebankten,
  Ihr Jagd-Geschrei nahm ab,
  Sie hielten sich wie Kranken,
  Schrieen sehr laut: halt ab.
- 29. Sie wollten sich ergeben Auf Gnad und Ungenad, Biel verloren ihr Leben, Biel trafen den Fußpfad. Der Jägerndorf auch selbsten Den Jäger nicht erwart, Mit etlich aus den Altsten Das Lausen gar nicht spart.
- 30. Chur Sachsen ließ nachjagen Noch weiter in ben Walb, Biel Städt ließen ihm sagen, Er sollt nur kommen balb, Roth Wilbbret, auch viel Bären, Darzu viel hauend Schwein Sich gar nicht wollten wehren, Gaben dem Kaiser bas Sein.
- 31. In Polen an den Grenzen Hört man stets ein Geschrei, Dem Ländlein ob der Ense War gar nicht wol darbei; Sein Ketten auf dem Wasser Wollten nit halten mehr, Ihm traumt vom schwarzen Caspar, Legt niber sein Gewehr.
- 32. Den Paß wollten sie geben, Darzu auch hulbigen, Man sollt sie lassen leben; Nit mehr zu sündigen

Bersprachen sie bem Kaiser, Darauf Maximilian Nahm weiter seine Reise, Bis er zum Bucquoi kam.

- 33. Ein Herzog hoch verständig
  Führet selbst sein Kriegsheer,
  Kein Feind machte ihn wendig,
  Setzt auf Gut, Blut und Ehr.
  Wit Bucquoi thät er traben
  Durch Böhmen und Österreich,
  Eine Zagd wollten sie haben
  Und unch den Sieg zugleich.
- 34. In Spanien ließ man spinnen Biel Garn zum Jagezeug;
  Wan thät sich wol besinnen,
  Was vor Gesahr dem Reich
  Aus dieser Jagd erwüchse.
  Sollt sie nicht gehen an,
  Fressen würden die Füchse
  Das Huhn und auch den Hahn.
- 35. Der Lükelburger Löwe,
  Weil Böhmen ihm bewandt,
  Gedacht all seiner Neven,
  Pfalz er doch nicht erkannt.
  Orum thät er ihn belohnen
  Sein falsche Schwägerschaft
  Wit Feuer und Schwert, Wallonen
  Bett er an sein Herrschaft.
- 36. Italien und Mailand
  Liefen geschwind wie Wind,
  Die Schweiz verlor ihr Heiland,
  Nehmlich das Feldelein.
  Aus Burgund und aus Flandern,
  Auch Artois und Brabant,
  Soldaten sah man wandern
  Zu Wasser und zu Land.
- 37. Zu Frankfurt bei bem Gakgen Der Fürsten Kriegsheer lag, Da wollten sie zwar balgen, Doch ohne Niberlag.

Den Spinolam sie siengen, Da er nicht war vorhand, Man hört von Wunder-Dingen, Er kam gleichwol ins Land.

38. Man sagt von viesen Pässen,
Die er gebrauchen sollt
Durch Trier und auch durch Hessen,
Er thät doch, was er wollt.
Des Elsaß thät er schonen,
Ließ liegen den Hundsrück,
Den Westerwald vornohme,
Zu Mainz macht er ein Brück.

39. Die Union mit Trauren Eilet nach Oppenheim, Da schrien ihre Bauren, Sie wollten suchen heim Ihr Weiber und ihr Erben, Könnten kein Schilbewacht stehn, Sie förchten sich zu sterben, Sollt sie ber Spinola sehn.

40. Die Fürsten ließ er fragen, Als er war über Rhein, Ob sie mit ihm zu schlagen Lust hätten ober kein; Sie solltens darvor halten, Daß ihm nichts liebers wär. Drauf wendt er sich nach Alzen, Zeigt an, wes Feind er wär.

41. Die Bürger thät er schützen,
Auch Bauren in Gemein,
Bor Angst die Fürsten schwitzen,
Berließen Oppenheim;
Biel Zelten und Bagage
Berloren sie im Feld,
Darzu auch ihr Courage,
Behielten wenig Gelb.

42. Der Gan warb ganz zerrüttet, Beil sich gab Kreuzenach, Darauf viel mehr erbittert Kaub, Pfalz und Bacharach,

- Sie hielten sich wie Wörber. Als Spinola bas vernahm, Zu strafen biese Örter, Schickt er viertausend Mann.
- 43. Nach bem ließ er burchjagen
  Den Sahn und ben Hundsrück,
  Ob sich schon thät beklagen
  Der Herzog von Zweibrück.
  Kein Wild mocht doch entriunen,
  Kirberg und Castellaun
  Thäten sich bald besinnen,
  Nahmen an Quarnison.
- 44. Durch viese Jagb ein Schrecken Kam an vie böhmische Füchs, Berborgen sich in Hecken, Auch Gruben wie die Dächs. Sie wollten sich zwar wehren Gar start bei Rackenig, Doch bald bei Prag im Steren Fund man sie in dem Nist.
- 45. Ein Jahr war fast vergangen,
  Daß Pfalz an viesem Ort
  Die Kron hatte gefangen,
  Die ihm nie gehort.
  Darum thät ihn GOtt strasen
  Eben an viesem Ort,
  Daß er vie Kron mußt lassen,
  Wollt er nicht sein ermordt.
- 46. Gar eilenb und geschwinde Der Maximilian Mit baherischen Winden Fiel an Fürst Christian, Aber er thät sich setzen, Seine Stück er brannte los, Durch die er thät verletzen Biel, etlich gar erschoß.
- 47. Bucquoi, ber alte Säger, Alsbald er das vernahm, Geschwind mit seinem Läger Den Berg ihm abgewann.

Die Deutschen und Wallonen, Bor Andern stark zu Feld, Eilten sehr nach der Kronen, Der sie oft nachgestellt.

48. Die Hörnlein ließ man blasen,
Das Jaggeschrei gieng an,
Da ward Mancher zum Hasen,
Den man hielt vor ein Mann.
Die Stück thäten bald bonnern
Zu Prag ins Königs Haus,
Bor Angst und großen Wundern
Bergaß die Kat der Maus.

49. Da war zu sehen Graf Thurn
Samt anbern Seelleut,
Berlassen ihren Zorn,
Absagten aller Beut;
Ihr Bolk zum Theil ersoffe,
Gar Viel auch schwigten Blut,
Zu Fuß nach Prag entlosse
Fürst Anhalt ohne Hut.

50. Dem König ließ er sagen,
Entwischt wär ihm die Kron,
Darzu das Bolf erschlagen,
Er käm allein darvon,
Dasselbig anzumelden.
Cossacken sonderlich
Durchjagten Feld und Wälde,
Daß kaum einer entwich.

51. Wohin soll ich mich kehren?

Der Pfalzgraf schrei alsbald,
In Schlesigen ober Mähren?
Romm ich in Böhmer Wald,
So henken mich die Bauren,
Den ich viel hab gekost.
Mein Herz ist voller Trauren,
Abe, ich lauf die Post!

52. Abe, ihr Böhmen allen, Auch andere Ständ zugleich, Die Kron, so mir entsallen, Gehört zu Österreich; Hernacher ber von Anhalt Bekam bas Regiment; Man bachte, er würd alsobald Der Jagd machen ein End.

13. Gar eilend ließ man jagen
Die Herren und die Knecht, Biel thäten gleichwol fagen,
Dem Kaiser geschäh Unrecht.
Der Winter war vorhanden,
Es konnt nicht anders sein,
Ob man schon sagt von Banden,
Pfalz wollt ein König sein.

14. Die Kron thät er umringen
Ju Prag in dem Retschin,
Die Schanz thät ihm gelingen,
Das Wilb bald worde ihm.
Den Titel eines Königs
In Böhmen er gewann,
Gedacht gar nichts des Frühlings,
Was würd geschehn alsbann.

15. Sein Leithund ließ er laufen,
Den Camerarium,
Ins Reich, da zu verkaufen
Sehr theuer das To Doum.
Der Straßburger Geschütze,
Darzu der Ulmer Geld,
Auch Kürnberger Witze
Glaubten, was er nur bellt.

16. Chur-Pfalz ließ sich bald krönen Mit seiner Gemahlin,
Darauf sich fast ganz Böhmen
Und all sein Hofgesind
Gar höchlich thäten freuen.
Biel Anderung sieng er an
Wit Geistlichen und Laien;
Dies Spiel stund übel an.

17. Scultetus wollt bas loben Gleich wie Gottes Gebot, Wit Worten thät er toben, Die Bilber gar verspott. Die Prager wolltens merten Beim Kreuz, so auf der Brück, Die Wachten ließen stärken, Das bracht dem Kaiser Glück.

- 18. Zween König gleichwol Böhmen Den Winter haben mußt, Ein Abler und ein Löwen, Doch nicht ohne Berbruß. Der Löwe meint bald zu zwingen Den Abler zu Budweis, Aber er thät sich schwingen, Man merkt ihn zu Brandeis.
- 19. Der Winter war vergangen,
  Der Sommer kam herbei,
  Darnach thät man verlangen.
  Biel bacht, welche Partei
  Den Sieg barvon würd tragen,
  Dem wollten sie behend
  Alsbald ihr Hülf zusagen,
  Biel Städt und auch viel Ständ.
- 20. Beftändig ist geblieben
  Augsdurg mit seiner Pracht,
  Edlin ließe sich nicht biegen,
  Ob schon Benediger Wacht
  Den Ferdinand that kränken.
  Wan schrei fast überall,
  Die Pfassen sollt man henken,
  Bu Worms und Frankenthal.
- 21. Graf Ludwig von Nassaue,
  Auch Landgraf zu Darmstadt,
  Hielten dem Kaiser Trauen
  Nach alter deutscher Art.
  Braunschweig und auch viel Andere
  Wollten sein gar neutral,
  Man merkt sie gleichwol wandern
  In Pfalz zu Prag im Saal.
- 22. Münster und Paderborne Die Staaten suchten heim, Erzeigten ihren Zorne An Trier und Hilbesbeim.

Darnach wollt er vertreiben Den frommen Kaiser gut; Belches Gott nicht konnt leiben, Hielt ihn in seiner Hut.

63. Dies alles aus Zeitungen,
So man ins Reich geschickt,
Mit Wahrheit ist gesungen,
Darein auch nichts ervicht,
Als man zählt auf ein Tausenb
Sechs Hunbert und zwanzig Jahr.
Die Katz wird auch noch mausen,
Hob acht, zukünstig Jahr.

#### Das anber Lieb.

3m Con, wie man finget: Graf Nicolas von Gerin ac.

- 1. ACH GOtt, thu bich erbarmen Durch Christum, beinen Sohn, Was entsteht bei uns Armen In beutscher Nation; Als unnützlicher Weise Wird vergossen das Christen Blut. Ach Gott, dich wollen wir preisen, Mit beinem Leib uns speise Und halt in guter Hut!
- 2. Straf nicht nach unsern Sünden, Welches wir han verdient, Laß uns Genade finden, Als beine lieben Kind, Steh bei dem armen Hausen, Welcher ist bedränget sehr Wit Schlagen und mit Rausen, Ums Geld Viel Leut verkausen Im Reiche bin und ber!
- 3. Sonderlich der blutgierig, Auch thrannische Mann, Chur-Pfalz red ich ohn Schene, Die böhmische Kron nahm an,

Sich mit Gewalt anbinget,
Ein König wollt er sein,
Welches ihm nicht gelinget,
Viel Menschen ums Leben bringet.
O Gott, sieh boch barein!

- 4. Ein Eib hat er geschworen,
  Dem christlichen Kaiser gut
  Samt andern Fürsten erforen
  Beizustehn mit Leib und Blut,
  Veim römischen Reich darneben
  Wollt er halten treulichen;
  Ehe er dies wollt aufgeben,
  Sollt er verlieren das Leben;
  Ach Gott, man hats gesehn!
- 5. Wie er bies gehalten,
  Weiß Jebermänniglich,
  Sein Sib thut gar erfalten,
  Wie man spricht ja, hinter sich.
  O Gott, du wollest strasen
  Solche Untreue, falsches Herz,
  Welches mit Wehr und Waffen
  Den ganzen römischen Hausen
  Bringet in großen Schmerz!
- 6. Alle treue Warnung eben Hat er geschlagen in Wind,
  Die man ihm hat gegeben,
  Bei ihm verachtet sind;
  Den Türken zum Beistande
  Gar fleißig ruset an,
  Bethlem Gabriel zuhande
  Soll könmen aus fremden Lande
  Und ihme Beistand thun.
- 7. Darbei kann gar wol spüren
  Ein schlechter Banersmann,
  Daß er sich thut sehr irren
  In seiner Religion;
  Denn er hat selber gebeten
  Bon Herzen früh und spat,
  GOtt wollte ihm behüten
  Sein Land ohn alles Wüthen
  Bors Papst und Türken Mord.

- 8. Jetund thut er ihn rusen,
  Soll nur kommen geschwind.
  Ach Gott, straf solche Leute,
  Die beine lieben Kind
  Und göttlichs Wort mit Schmerzen
  Bertilgen wolln diesmal,
  Zerbrich ihre falsche Herzen,
  Thu all Anschläge verkürzen,
  Die sie habn in der Wahl!
- 10. Dein göttlich Wort ohn Maßen, Auch hellen Sonnenschein, Belches du uns hast gelassen, Die christliche Kirche gemein, Auch treue Prediger eben, Die frühe und spat allbar Für unsere Seel und Leben Ihrn Leib geduldig geben; Weiter du auch bewahr
- 11. Den frommen christlichen Kaiser
  Und Reichs-Glieder all,
  Die ihme Beistand leisten
  Wider des Löwen Schall,
  Dem Abler und weißen Bären
  Gib Gnade und Beistand,
  Daß sie den Löwen wehren
  Sein großes Wüten und Zerren,
  Auch jagen aus dem Land!
- 12. Der weiße Bär, ich sage, Ist Herzog aus Bahren gut, Welcher vor kurzen Tagen Dem Löwen seinen Muth

Mit Gewalt hat genommen, Auch Kron und Scepter schon, In königlichen Palast 'nein kommen, Welche er hat grossen Frommen, Der Fürste lobesan.

13. Beiter laßt uns auch bitten,
Sung, Alt, Frau und Mann,
Nach christlichen Sitten,
Bürger und Bauersmann,
All Unterthanen zware
Im ganzen Lande schon,
Daß uns Gott wollte bewahren
Für aller Roth und Gefahren
Den werthen Krieges - Mann,

14. Herzog Iohann George,
Unsern Lanbesfürsten gut,
Welcher mit großer Sorge
Sein Leben und fürstlich Olut
Iehund für uns einsehet
Nach väterlicher Art,
Sich mit dem Feinde hehet,
Vis er ihn endlich stürzet;
Das helf der ewige Gott!

15. Gar lange hat thun schweigen
Das fürstliche Herz,
Er meinte zu vergleichen
Diesen Jammer und Schmerz,
Biel Mittel und Wege
Sucht er früh und spat,
Solches gar eben zu pslegen,
Daß sich kein Streit errege,
Aber es half kein Nath.

16. Eublich er sich bebachte Ans fürstlichem Muth, Seine Armada richte, Hielt die in steter Hut, Seinen Eid fest zu halten, Den er geschworen hat; Er ließ den lieden Gott walten, Zog fort mit Jung und Alten, Gott verleih ihm Gnad,

- 17. Daß es ihm glücklich gehe Mit seinem Kriegesheer, Ihm kein Feind widerstehe, Wann er noch streit so sehr! Hilf doch ritterlich ringen, O mein Herr Jesu Christ, Die Feinde zu bezwingen! Es wird ihm nicht gelingen, Gott weiß am allerbest.
- 18. Ach Gott, bu wollst lan wachsen Löblich und tugendreich Das fürstliche Haus zu Sachsen, Bitten wir alle zugleich; Laß uns auch herrlich blühen Den schönen Rautenfranz, Daß er nicht möcht vergehen, Sondern ewiglich stehen In unsern Land und Grenz!
- 19. Behüt auch die jungen Herren,
  D du getreuer Gott,
  Für Trübsal und Beschweren,
  Berleih ihn deine Gnad,
  Daß sie in Friede leben,
  Rein Anstoß haben nicht,
  Das fürstliche Gemahl darneben,
  Der Frau Mutter wollstu auch geben
  Deine Gnad und reichen Sieg!
- 20. Das ganze Land, ich sage,
  Wollsten halten in Schutz
  Für Unfriede und Plage,
  Unsern Feinden zum Trutz!
  Ach Gott, thu uns erhalten
  Bei beinem Wort und Lehr,
  Das bittet Jung und Alte
  Früh und spat mannigsalte
  Bon Grund des Gerzen sehr.
- 21. Dies wollt uns allen helfen Der liebe HErr IEsu Chrift, Warum wir bitten und gelfen, Daß sich in kurzer Frist

Alles in guten ende\*),
Arieg, Aufruhr und Streit,
Und sich zum Besten verwende;
Alles Unglück mach zum Ende!
GOTT geb uns die ewige Freud!

### Andächtiges Gebetlein

um Fried und Ruh im römischen Reich.

1 SDtt, ber bu aus dem Firmament Schauft und bestellst die Regiment, Daß Fried und Ruh auf dieser Erd Samt beinem Wort erhalten werb, Hierauf du uns mit Segen reich Arönest und überschüttest gleich. Sieh. was der untreu böhmisch Mann Jetund fängt für ein Lärmen an, Da er vergessen Gib und Pflicht, 10 Wider den römischen Kaiser ficht, Der Majestät Gebülfen treu. Die Säuln bes heilign Reiches frei, Mit großem Trot und Spott veracht Und es, wie er will felber, macht, 15 Alln Rath und Warnung schlägt in Wind, Wie gut sie auch gewesen sind; Mit GOG und MUGOG sich vereint, Und was sonst beinem Wort ist feind; Nehmen Wehr und Waffen zur Hand, 20 Daburch verberbet wird das Land. So du zu deinem Lob und Ruhm Erwählet haft im Chriftenthum! Herr, rett bein Ehr, bein Christenheit, Für bein Ehr und für Obrigkeit 25 In dieser gefährlichen Zeit Zu streiten willig und bereit! Verschone boch der Christen Blut, Daß emfig dich anrufen thut! HERR, greif ins Spiel und schaffe Rath.

<sup>\*) 3</sup>m Originale fieht "lanbe".

Dag nicht erfolg so großer Schab, 30 Betehr die Feind und mach zu nicht All ihr Anschläge und Gebicht. Daraus erfenne Jebermann. Daß fie haben Unrecht gethan. 35 Berbrich die Waffn und treib zurück Ihr arge Lift und falsche Tud! Der fromme Churfürst Johann Georg. Der für bas Reich trägt große Sorg, Wollt helfen gern zu Fried und Ruh, 40 Und daß es überall geh wol zu! Bilf, Belfer, bilf burch beine Buab, Daß ihm ja widerfahr kein Schad, Richt alles wol und glücklich aus Und komm mit Freud wider zu Haus. 45 Daß beine werthe Christenheit Sich bessen erfreu zu aller Zeit! Herr bilf und laft es wol gelinan.

Wir wollen bas Laudamus finan!

# 20. Jünf unterschiedliche Gespräch

und | kurzweilige Lieber. | Das erste: Ein | Jubel und Frohlockung über | die Eroberung ... ber Hauptstadt | Prag. | Das ander: Calvinisch Merkzeichen | und Gespräch, über das böhemische | Wesen componiert. Das dritte: Bom Winter-König Frizen . . . . . . . . . . . . Das vierte: Des Winter-Königs Klaglied . . . . . Das stünft: Ein schönes Lieb von den böhemischen Soldaten . . . . . Gebruckt im Jahr Jesu Christi 1621.

8 Bll. 8. o. D. Ronigt. Bibl. in Berlin Ye 6146.

- 1 IN dulci iubilo Nun singet und seid froh! Unsers Herzen Wonne Liegt im Collegio Und seuchtet als die Sonne In Pragae gremio. Alpha es et o! O Alpha es et o!
- 2. Ubi sunt gaudia? Zu Prag bei ber Molba, Da die Anaben singen Nova cantica, Und die Orglen klingen In Pragas curia. Eia! wir seind da! O eia! wir seind da!
- 3. O Iesu parvule! Wie ist den Böhmen so weh, Daß wir seind wider kommen! O puer optime! Wie haben sie ein Brummen! O princeps gloriae, Trahe me post te! O trahe me post te!
- 4. Mater et filia Ist Jungfrau Maria. Nun wären wir alle verloren Per Anhalts crimina, So hat sie mes erworben Antiqua gaudia. Gia! wir seind da! O eia! wir seind da!

- 5. Quis vidit talia? Die Predigkong ita, Die wollten uns all todt haben
  Per mala practica.
  3etzt müssen sie vortraben
  Per strada pessima.
  Eia! wir seind da! O eia! wir seind da!
- 6. In dulei iubilo Wir singen und seind froh, Daß Gott am Gricht ist gsessen Und in exilio Hat unser nit vergessen. Deo ter maximo, Alpha es et o! O Alpha es et o!
- 7. O plena gratia! All Heiligen seind auch da Uns gwaltig beigestanden, Octava splendida Bar unser Sieg vorhanden. O bona gloria! Eia! wir seind da! O cia! wir seind da!
- 8. O virgo regia, O Jungfrau Maria! Laß uns nit von dir weichen! Tibi laus inclyta! Wir könnens nit vergleichen, Iam in Bohemia Seind wir und bleiben da. Seind wir und bleiben da!

AMEN.

#### Der Bierte.

- Die Alten hatten viel zu schaffen Mit alten heibelberger Affen, Und bessen man gar oft gedacht, Im Sprüchwort sehr darüber lacht. Derselb Aff auf die Welt thut bringen Ein Jungen, von dem ich will singen. Daß ich die Ursach recht erklär, So hört von mir an diese Mähr:
- Bu Rom wohnet ein Cardinal,

  Der war sehr frank und litt groß Qual:

  Im Leib hätt er ein Apostem,

  Dardurch in große Gfahr er kam,

Biel Mebici an ihm verzagten, Die Schmerzen ihm viel Schweiß ausjagten.

15 Und als er jezo gleich sollt sterben, Bollten ihn seine Diener erben, Der ein nahm dies, der ander das, Daß es sich zu verwundern was. Zu allem Glück hätt er ein Affen,

20 An dem that er sich oft vergaffen, Der macht sein Herren Kurzweil viel, Wie auch geschah in diesem Spiel. Als er nahm dieser Geschicht wahr, Und wollt sich nicht versäumen gar,

25 Gebachte er in seinem Muth: Da bleibt mir meines Herren Hut, Will barmit ein Carbinal werden Und ein Herr sein auf dieser Erden. Den nimmt der Aff, springt auf die Bank

30 Rächst bei bem Bett, da sein Herr krank Lag in Tods-Noth, litt großen Schmerzen. Hört zu, wie artlich thät er scherzen: Das Barret nimmt der listig Tropf Und setzts artlich auf seinen Kopf,

35 Eritt hin und her auf diesem Saal, Sam wär er schon ein Cardinal, Gar wacker thät er sich drein schicken. Als sein Herr dieses thät erblicken, Wuste er des Bossen lachen.

20 Daß ihm sein Apostem thät frachen. Also kam dieser rothe Hut Und der Aff seim Herren zu Gut, Daß er hierdurch wider thät gnesen, Als wäre er nie krank gewesen.

45 Da hätte ein End dieser Bracht, So ihm der Aff selbs hat gemacht.

Mich bünkt, das böhemisch Königreich Sei diesem kranken Herren gleich;
Dann es liegt krank an eim Geschwär —
50 Wollt Gott! daß es gar ausdruckt wär! —
Voll Eiter der Rebellion,
Daraus entspringt Schand, Spott und Hohn.
Es war da krank manch frommes Herz,
Das Mitleiden trug mit seim Schmerz.
55 Indem der junge Aff herkam,

Sehr große Ding sich unternahm,

Sest auf fein Ropf ein frembe Pron. That fich großes Gwalts unterfton, Trat hin und ber auf bem Ratschin. Nach Hochbeit steht sein Muth und Sinn. Wie Aff wollt er thun Alles gleich Dem löblichen Sans Ofterreich. Man biebe ibn vorne oder binten. So wird man nur \*) ein Affen finden. Er ließ fich fronen mit Bomp und Bracht, 65 Mit Nachbarn vergebne Bündnuß gmacht. Bab ibm noch bobre Sachen ein. Das hat bei Manchem folchen Schein, Sam könnt dem Affen nicht miklingen, Die böhmisch Kron barvonzubringen. 70 Bbut Gott! wie that er nun ftolzieren. Ein überschwenglich Hoffart führen! Warf viel Geld bei ber Arönung aus. Weik und roth Wein mukt laufen aus. **75** In aller Welt mußte man fagen. Bon rothem Sammet sei sein Bagen. Man preift ihn für all Potentaten Der Jugend halb und seinen Thaten. Balb warf er ein Aug auf den Knaben, Seins Gleichen könnt man nirgends haben, 80 Des Lobens war kein Maß noch Riel: Sah boch als gleich eim Affen - Spiel. Weil die Sach auf bas Arast that stehn. Und Gott nicht langer konnt aufebn. 85 Ein Gnaben - Arzt er schicken wollt, Der diesem Kranken belfen sollt,

85 Ein Gnaven-Arzt er schicken wollt, Der viesem Kranken helfen follt, Weil aber doucht überhand genommen, Mußt man mit scharfen Mittlen kommen. Drum hat es jest also geheißen,

90 Daß man mit Feuer und Schwert ben Aissen Aufsetzen sollt, bamit bas Gschwär Geheilt wurd und schmerzt nimmermehr.

Als nun der Arzt sein Bestes thät, Dem Kranken gern geholsen hätt, 95 Entsiel \*\*) die Kron dem alten Affen, Sah wider wie zudor ungschaffen, Und stund der Aff da ohne Kron.

<sup>\*)</sup> Im Originale: nun.

<sup>\*\*) 3</sup>m Originale: empfiel.

Deffen trägt er nun Spott und Hohn.
Drüber fangt an all Welt zu lachen,
100 Man hofft, das Apostem möcht trachen,
Dann so dies Eitergeschwär sollt brechen,
Könnt Gott sein Kirchen besser rächen
Und helsen diesem tranken Reich.
Amen! das gscheh! es sicht ihm gleich.

Hierauf folgt: Ein schönes Lieb vom Winterkönig Friten 2c. 2c. (Du armer König Frit). Des Winterkönigs Rlaglieb (Ach) Gott vom himmel fieh barein, bei Scheible als "Calvin. Ruf").

### Gin furzweiliges Bichluß=Lieb.

- 1. WIr wollen zusammen ins Böhmer-Land reiten Und die Böhmen tapfer friegen, Da wöllen wir auch die böhmischen Bauren holen, Wöllen sie auch lustig probieren.
- 2. Unsere Pferbe seint gerüstet schon, Auch unsere schöne Pistolen, Wir wöllen hinab ins Böhmer-Land reiten, Eine gute Beut wöllen wir holen.
- 3. Das Essaß ist auch gar schön und sein, Da laßt man uns passieren, Und wann wir dann ins Böhmer-Land kommen, Da wird man uns tapfer probieren.
- 4. Der Fugger von Augsburg wol bekannt, Der uns barein thut führen, Graf Bucquoi ift in Böhem gesandt, Die Reuter zu beponieren.
- 5. Der König in Spanien mit gutem Muth Trägt auf eine gulbene Krone, Er ist von österreichischem Blut, Wird uns auch helsen gar schone.
- 6. Das Böhmer-Land ist gar schön und groß Und hat gar gänge Straßen, Wann wir zu Fuß ins Böhmer-Land gehn, Zu Pserd wöllen wir heim reiten.

- 7. Großen Hunger werden wir auch leiden ba, Wann wir nichts haben zu verzehren, Wann wir dann für die Feinde kommen, So können wir uns nit wehren.
- 8. Das Parlament und Ercellent! Darvon will ich euch singen, Wie baß die Bauren in turzer Zeit Aus Böhmer-Land mussen springen.
- 9. Wir wöllen bran wagen Leib, Gut und Blut, Und wöllen uns nit saumen, Bis wir dem Kaiser Ferdinand gut Das Böhmer=Land wider einraumen.
- 10. So bitten wir ben lieben Gott, Den Bater aller Frommen, Für die Soldaten, so ins Böhmer-Land ziehen, Daß sie frisch widerum kommen.
- 11. Wann wir dann wider kommen heim Mit frisch und gsundem Leibe, So freut sich Bater und Mutter mein, Dann auch mein liebes Weibe.
- 12. Der uns bies Lieb zum Ersten sang Und so wol hat gesungen, Ein gute Beut hat er gebracht, Ist ihm gar wol gelungen.

## 21. Gehaime Andeutung

über ben vermainten König.

1621. 1 Bl. F. Rupfer. o. D. Gott. Loel. 62.

- 1. Ein starker Löw mit frischem Muth Thät sich gänzlich vermessen, Bermählet sich zu fremdem Blut, Gar ferr von uns gesessen, Allba groß engelische Hund, Bor Hunger schon gewohnet, Biel Kirchenrand in ihren Schlund Zerreißen, nichts verschonet.
- 2. Den Edwen plagt der Hunger sehr Bei seiner neuen Frauen, Begierig auf den Raub war er, Um Nahrung wollt er schauen, Doch mußt es sein kein schlechte Sach, Die er ihm fürgenommen, Eim andern Löwen folgt er nach, Groß Raub zu überkommen.
- 3. Derselb köm hat ein Doppelschwaif,
  Bar boppelt auch im Herzen,
  Der half ihm auch auf dieser Straif,
  Das thät den Abler schmerzen,
  Der Abler verlor Scepter, Kron,
  An Federn start verzopset,
  Und kam beim Leben hart darvon:
  So bloß war er geropset.
- 4. Damit bann ber ranbgierig Bw Für seine liebe Jungen Ein Nest aus solchem Raub erheb, Darum er hat gerungen,

Thät er, bem Abler hoch zu Laib, Die Ablerfebern kleben Ins Reft, mit fremder Zier beklaidt, Zu seinen jungen Löwen.

5. Dieser stolz Löw sich stellte zwar Den Drack auch zu erschrecken, Der bei dem Schatz sehr wachtbar war, Doch wollt es nit erklecken, Bis daß der himmelische Bär Fieng an sein Tay zu zucken, Und eilt hinter dem Löwen her, Dem springt er auf den Rucken.

6. Desgleichen sich ein schrecklich Schlang Ums Löwen Füß gewunden, Die wol der ganzen Welt macht bang, Der Löw hats hie empfunden, Sie stach mit scharf vergiftem Gwalt Demselben in die Seiten, Das möcht den Löwen, jung und alt, Das Herz im Leib zerschneiden.

7. Nach so Biel, die da kommen seind Das Unbild groß zu rächen, Rommt auch die Spinn, ein starker Feind, Thut nach dem Gift hart slechen. Das Hirn saugt sie dem Löwen aus Aus seinem Haupt mit Zoren, Und macht ein Spinnenweben draus: Der Raub ist nun versoren.

8. Des Löwen Hülf, ber Hasen Hauf,
Die nahmen ganz erschrocken
Zum Hasengarten ihren Lauf,
Doch bliebens nit lang hocken.
Sie mußten wiber herfür balb
Aus ihren blinden Hollen,
Silosia heißt bieser Wald,
Da sie hinfliehen wollen.

9. Die Hasenmutter zu ihn trat, Nach der sie thät verlangen, Sie fragtens um getreuen Rath, Sie sprach: Ihr müßt nit prangen! Fliegt gschwind barvon! bas rath ich euch, Im Flieben steht bas Leben, Sonst wollt ich euch um Land und Reich Nit mehr ein Bierer geben.

10. Die arme Schäflein auf ber Waib,
Die ber Löw hat verloren,
Die stecken jest im höchsten Laib
Behangen in bem Doren.
Jetzt büßt bas Schäflein Armut voll,
Was ber Löw hat verbrochen,
Vis auf die Haut schert man die Woll.
Gott lußts nit ungerochen.

Gebrudt im Jahr 1621.

# 22. Des Pfalzgrafen Versuchung.

(1621?) 1 Bl. F. Rupfer. o. D. u. J. — Gött. Loel. 40.

In der Zeit ward der Pfalzgraf geführt in die calvinische Büste von dem hoffärtigen Geist, auf daß er von seinem Weib versucht würde. Und da er alles das Sein verzehrt und verthan hätte, darnach hungert ihn. Und die Versucherin trat zu ihm und sprach: "Bistu eins Chursürsten Sohn, so sprich, daß die böhe-mische Stain zu Vrot werden, daß unsere Kinder zu leben haben und zu essen haben." Und er antwort und sprach: "Nit allein im Vrot können sie leben, sonder sie müssen die Klostersuppen, Stift und Gottshäuser darzu haben." Da nahm ihn der Scultetus, sein Hof-vrädicant, mit ihm in die große Stadt Prag und führte ihn in den Tempel hinauf in die Schloßtirchen und sprach zu ihm: "Vistu ein öhemischer König, so stürz diese Vilder und Heilthum hinab; vann es ist geschrieben, der von Thurn hab seinen Dienern besoh-

len, sie werben die filberne und gulbene Bilder auf den Händen varvon tragen, auf daß sie nit etwan an die Stein verletzt werden."

Da sprach der Pfalzgraf widerum: "Es steht dei Calving geschrieben: Wir sollens versuchen." Und er ließ sie hinad stürzen. Abermal nahm ihn der Graf von Thurn mit ihm auf den weißen Werg und zaiget ihm alle Reich der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sprach: "Das Alles will ich dir geben, wo du niderfielest und Calvinum andettest." Da siel er nider und ließ sein Hosendand dehinten. Da verliesen sich die Teusel, und siehe: die Engeländer wollten ihm nit mehr dienen. Darum trat er zu den Holländern und wohnet bei den wilden Thieren, sonst hätt er nicht zu essen.

## 22ª. Evangelium Johannis

am erften Capitel.

1621. 1 Bl. in Rl.=F. Holzschnitt. o. D. Gött. Loel. 40.

In der Zeit sandten die Abtrünnigen von der röm. kais. Maj. zu Friedrichen von Haidelberg und ließen ihn fragen, wer er wäre. Und er bekannt und läugnet nicht und sprach: "Ich din kein König der Böhmen." Da sprachen die Abgesandten: "Was dist du dann? daß wir Antwort geden denen, die und gesandt haben. Bist du ein Churfürst?" Er sprach: "Nein." "Bist du ein Pfalzgraf am Rhein?" Er sprach: "Kühre mich der Teusel hin: Ich dins nicht." "Was dist du dann?" Denen er antwort: "Ich din ein schreichen Stimm um Hilf im Elend. Ich muß den nidersigen lassen, der nach mir kommen wird und bereit vor mir gewesen ist, des ich nicht würdig din, daß ich ihm seine Schuechrtemen auflöse." Dieses geschache nach erhaltener Schlacht vor Brag, enthalb der Moldau, da setzt Fried und Rube ist, und man ansangt wider recht zu tausen.

Gebrudt im Jahre 1621.

## 23. Ber Pfalzgraf

in Befängnuß bes Etenbs.

(1621?) 1 Bl. F. o. D. u. J. - Gött. Loel. 41a.

In der Zeit als der Pfalzgraf im Gefängnuß gehöret hatt bie Werk bes Spinola, sandte er seiner Diener zween und ließ ihm fagen: "Biftu, ber ba kommen foll, ober follen wir eines Mergern warten?" Und Spinola antwort und sprach zu ihnen: "Gehet hin und faget dem Pfalzgraf wider, was ihr gesehen und gebort habt: die Lutherische seben, die Calvinische geben, die ausfäßige Kirchen werden rein, die Böhem hören, die unterdruckte Katholische stehen auf, und den armen Verführten wird das Evangelium gepredigt, und felig ift, der sich an mir nicht ärgert." Da nun die hinweggiengen, fieng Spinola an zu reben zu bem Bolk: "Bas feit ihr ausgangen zu schen? Wollt ihr sehen ein Robr, bas ber Wind hin und her wehet, beren vies Land voll ist? Ober was seid ihr ausgangen zu sehen? Wollt ihr sehen einen Menschen in waichen Kleibern, ber kein Herz hat? Siehe! bie ba waiche Rleiber tragen und fein Berg haben, seind in den Bäusern ihres vermainten Königs. Oder was seib ihr ausgegangen zu seben? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja ich sage euch, ber auch mehr ist, bann eure Propheten. Dann bieser ist, von dem geschrieben stehet: Siehe! ich sende meinen Diener vor dir her, der dem König aus Spanien burch Deutschland ben Weg beraiten soll auf Böhem zu."

70 Wir setzen wahrlich noch frisch bran Leib und Leben, ja mert eben, Geld und Gut, sag ich barneben! Gott Lob. das Reniabr bringt berein. Der Frühling, ber soll unser sein, Krieges - Kurzweil wollen wir machn. **7**5 Daß ihr gar wenig werben lachn! Denn bas Blatt soll sich balb umwenbn, Was jeto fteht in anbern Sanbn, Soll, wills Gott, noch bald unfer fein, 80 Und brechn ihr Herzn vor großer Bein! Schmierten noch so viel Bakquillantn. Run sie sollen noch werden zu Schandn! Wir wollens viesmal bleiben lan. Und noch eine Weile schlafen gan. Bis daß wir frischer thun aufwachn 85 Mit Trommeln und ber Büchsen Rrachn. Nun wie gesagt, ich will beschließn · Und bie Feind jum neuen Jahr grugn.

O GOTT DV VVIrst Den GereChten beistehen VnD crretten.

## 25. Dieses lafe mir drei stolzer Pfaffen sein.

(1621?) 1 Bl. F. Holzschnitt o. D. u. J. — Im Besitze bes herrn Director Schönborn in Breslau.

### Eingang.

Des laß mir brei stolzer Pfaffen sein! Sie stimmen zwar nicht überein, Der ein suchts Blut, Leib, Seel und Gut, Geschenk ben andern freuen thut, 5 Bertraut seim Feind, barburch sein Freund Ausgerottet und verjaget seind. Der dritt mit seinem Resormieren Thut seines Herren Sach verwirren: Stiften all drei viel Unruh an. Den Schaben Niemands wenden kann, Dann Gott allein, der wirds recht machen,

Wann bBfaffen schon verberben bSachen.

#### Pater Job.

Stecht zu, baut, brennt! fpricht Bater Job. Darzu fein lieber Better Schiop: Es ift nun Beit, jest wirds uns gelten, 15 Wir wöllen fie all Reger schelten, Es sei Luthrisch ober Calvinist, Ein Jeder Ing, wen er erwischt! Nun ift es Zeit, jest ift bie Stund, 20 Sie zu vertilgen aus bem Grund. Jest geht es uns fein tapfer ab, Bor längsten ift gemacht bas Grab. Es liegt jett nicht am Disputieren, Mit Sophisterei herum zu führen \*), 25 Saben wir fie stuckweis beschiffen, Übers Haupt habn wir ihn Bossen griffen. Wir babns nicht länger können becten, Die Narren wolltens gar nicht schmecken, Dag es sei beid um fie zu thun. 30 Etlich bie hatten Freud und Wonn, Daß man vertrieben bCalviniften, Sie muffen fich zum Abzug ruften, Ihr Bäufer und Gut fahren lon, Um ihr Freiheit ist es gethon. 35 Sie laufen nun in Sachsen - Land Und klagen, daß wir fie ba hand Bertrieben und jett schreien ba, Es sei ber Pfaffen Maxima, Welches wir auch fagen ohne Scheu, Dag fein Glauben zu halten fei 40 Den Ketern allen in Gemein, Die jett wol auszurotten fein. Haben wir der Herren nicht verschont,

<sup>\*)</sup> Im Original steht "fieren".

Welche uns febr baben eingebobnt. 45 Biel Tonnen Golds ihn abgenommen; Wie wollten wir mit ibn auskommen. Die unter ihnen uneins fein, Einander geben dem Teufel bin Und also lieber seind vertrieben, 50 Dann daß fie wären \*) rüwig blieben Bei ihren Stiefbrüdern in Gemein? Jett lassen wir fie klagen fein! Allein höchlichen ist zu bforgen, Sie möchten noch heut ober morgen. 55 Banns übel geht, sich zusammen schlagen, Bolitice ibr Sach vertragen Und seben, daß die Rapp zerschnitten, Aufrichten unter ihn ein Frieden. Seind aber bas nicht große Narren, 60 Wie wir mit Lust an ihn erfahren? Als Frieden war, hielten sie zamen, Biel Knecht und Reuter sie annahmen Und schlossen eine Union. Bald ber Krieg fam, ftobens bavon. 65 Gelobet war Neutralität, Jett aber sicht man, wie es geht: Man muß ben Sechten freffen lan, Es gilt ihm gleich, muß Alles bran. Bu bem fo ift es Rlopfens Zeit, 70 Bis der Stockfisch ist zubereit, Den wöllen wir zurüften fein, Der Reter Güter nehmen ein.

### herr Mag.

Hanna in der Höhe schon,
Um unsern Anschlag ists gethon!
To heißt das die Calvinisten jagen?
Ich wills Gott im Himmel klagen.
Heißt das jetzunder jubilieren,
Die Pfaffen verächtlich zu verieren?
Solchs hätt ich nimmermehr gedacht,
Daß es die Pfaffen dahin bracht
Und uns jetzund mit großem Strauß
Bom Land verjagen und von Haus

<sup>\*)</sup> Im Originale "waren".

Mit Weib und Kindern in Gemein. Wer will jest unser Beiftanb fein? 85 Wir haben zwar bem Raifer fein Gehorsamt und ihm gebens\*) Sein. Demfelben auch mit großer Macht Biel Länder zu Geborfam bracht. Silesiam, Lusatiam: 90 Waren den Calvinisten aram. Jett kommt uns spate Ren und Buk. Singen nicht Deum laudamus, Wie wir zuvor hatten gepflogen, 218 Babern ift in Brag gezogen, Und meinten, es wird uns wohl friften, 95 Wann wir verfluchen bie Calvinisten. Ei, wie geschicht uns doch so Recht: Wir waren rechte Bfaffeninecht. Ließen uns von groß Freiheit traumen, 100 Jest muffen wir bas Böhmen raumen, Ja nicht bas Königreich allein, Mähren muß unser ledig sein. Wie auch noch bas ganz Osterreich, Unfer Gut macht die Pfaffen reich. Aber was bor ich jetzt für Geschrei? 105 Das macht mir all mein Herzleid neu. Es lauft allba ein anderer Bot, Sehr leicht, und keinen Bündel hat, Dem folget nach ein große Schaar Bon Bredigern, die vertrieben gar, 110 Die muffen wir nahrn und speifen Ober in andere Länder weisen. Ach lieber Gott, es ist zu spat, Wann schon jetund die Thur zugat! 115 Mit unserm Calvinisten = Grimm Han wir verloren bbeste Stimm. Gelten wies Divfel auf bem I. Ift es nicht große Büberei? Wie soll ich nun mein Handel treiben? 3ch will eim neuen Fürsten schreiben, 120 Wer weiß, er wird michs genießen lan, Was ich hab bei der Sachen than. Mein Dichten ist aber nichts werth, Der Raiser gwanns Land mit dem Schwert,

<sup>\*)</sup> Im Originale: "geben fein."

- 7. Großen Hunger werben wir auch leiben ba, Wann wir nichts haben zu verzehren, Wann wir bann für die Feinde kommen, So können wir uns nit wehren.
- 8. Das Parlament und Excellent! Darvon will ich euch fingen, Wie daß die Bauren in furzer Zeit Aus Böhmer-Land müffen springen.
- 9. Wir wöllen bran wagen Leib, Gut und Blut, Und wöllen uns nit faumen, Bis wir dem Kaiser Ferdinand gut Das Böhmer-Land wider einraumen.
- 10. So bitten wir ben lieben Gott, Den Bater aller Frommen, Für die Soldaten, so ins Böhmer-Land ziehen, Daß sie frisch widerum kommen.
- 11. Wann wir dann wider kommen heim Mit frisch und gsundem Leibe, So freut sich Bater und Mutter mein, Dann auch mein liebes Weibe.
- 12. Der uns vies Lied zum Ersten sang Und so wol hat gesungen, Ein gute Beut hat er gebracht, Ist ihm gar wol gelungen.

## 21. Gehaime Andeutung

über ben vermainten König.

1621. 1 Bl. F. Rupfer. o. D. Gött, Loel. 62.

- 1. Ein starker Löw mit frischem Muth Thät sich gänzlich vermessen, Bermählet sich zu fremdem Blut, Gar ferr von uns gesessen, Allda groß engelische Hund, Bor Hunger schon gewohnet, Biel Kirchenraub in ihren Schlund Zerreißen, nichts verschonet.
- 2. Den Edwen plagt ber Hunger sehr Bei seiner neuen Frauen, Begierig auf den Raub war er, Um Nahrung wollt er schauen, Doch mußt es sein kein schlechte Sach, Die er ihm fürgenommen, Eim andern Löwen folgt er nach, Groß Raub zu überkommen.
- 3. Derselb Löw hat ein Doppelschwaif,
  War doppelt auch im Herzen,
  Der half ihm auch auf dieser Straif,
  Das thät den Abler schmerzen,
  Der Abler verlor Scepter, Kron,
  An Federn start verzopset,
  Und kam beim Leben hart darvon:
  So bloß war er geropset.
- 4. Damit bann ber ranbgierig Bin für seine liebe Jungen Ein Nest aus solchem Raub erheb, Darum er hat gerungen,

Thät er, bem Abler hoch zu Laib, Die Ablerfebern kleben Ins Rest, mit frember Zier beklaibt, Zu seinen jungen Löwen.

- 5. Dieser stolz Löw sich stellte zwar Den Drack auch zu erschrecken,
  Der bei bem Schatz sehr wachtbar war,
  Doch wollt es nit erklecken,
  Bis daß der himmelische Bär
  Fieng an sein Tatz zu zucken,
  Und eilt hinter dem Löwen her,
  Dem springt er auf den Rucken.
- 6. Desgleichen sich ein schrecklich Schlang Ums Löwen Füß gewunden, Die wol der ganzen Welt macht bang, Der Löw hats hie empfunden, Sie stach mit scharf vergistem Gwalt Demselben in die Seiten, Das möcht den Löwen, jung und alt, Das Herz im Leib zerschneiden.
- 7. Nach so Biel, die da kommen seind Das Unbild groß zu rächen, Rommt auch die Spinn, ein starker Feind, Thut nach dem Gift hart slechen. Das Hirn saugt sie dem Löwen aus Aus seinem Haupt mit Zoren, Und macht ein Spinnenweben draus: Der Raub ist nun verloren.
- 8. Des Löwen Hülf, ber Hasen Hauf,
  Die nahmen ganz erschrocken
  Zum Hasengarten ihren Lauf,
  Doch bliebens nit lang hocken.
  Sie mußten wiber herfür balb Aus ihren blinden Hollen,
  Silosia heißt dieser Wald,
  Da sie hinstiehen wollen.
- 9. Die Hasenmutter zu ihn trat, Nach der sie thät verlangen, Sie fragtens um getreuen Rath, Sie sprach: Ihr müßt nit prangen!

Fliegt gschwind barvon! bas rath ich euch, Im Fliehen steht das Leben, Sonst wollt ich euch um Land und Reich Nit mehr ein Vierer geben.

10. Die arme Schäslein auf der Waid,
Die der Löw hat verloren,
Die stecken jest im höchsten Laid
Behangen in dem Doren.
Ietzt büßt das Schäslein Armut voll,
Was der Löw hat verbrochen,
Vis auf die Haut schert man die Woll.
Gott lußts nit ungerochen.

Gebrudt im Jahr 1621.

# 22. Des Pfalzgrafen Versuchung.

(1621?) 1 Bl. F. Rupfer. o. D. u. J. - Gott. Loel. 40.

In der Zeit ward der Pfalzgraf geführt in die calvinische Wüste von dem hoffärtigen Geist, auf daß er von seinem Weib versucht würde. Und da er alles das Sein verzehrt und verthan hätte, darnach hungert ihn. Und die Versucherin trat zu ihm und sprach: "Bistu eins Chursürsten Sohn, so sprich, daß die böhes mische Stain zu Vrot werden, daß unsere Kinder zu leben haben und zu essen haben." Und er antwort und sprach: "Rit allein sin Vrot können sie leben, sonder sie müssen die Klostersuppen, Stift und Gottshäuser darzu haben." Da nahm ihn der Coultetus, sein Hofprädicant, mit ihm in die große Stadt Prag und führte ihn in den Tempel hinauf in die Schlostirchen und sprach zu ihm: "Bistu ein böhemischer König, so stürz diese Vilder und Hollstum hinab; dann es ist geschrieben, der von Thurn hab seinen Dienern besoh

len, sie werben die filberne und guldene Bilber auf den händen varvon tragen, auf daß sie nit etwan an die Stein verletzt werben."

Da sprach der Pfalzgraf widerum: "Es steht bei Calvino geschrieben: Wir sollens versuchen." Und er ließ sie hinab stürzen. Abermal nahm ihn der Graf von Thurn mit ihm auf den weißen Werg und zaiget ihm alle Reich der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sprach: "Das Alles will ich dir geben, wo du nidersielest und Calvinum anbettest." Da siel er nider und ließ sein Hosenband dahinten. Da verliesen sich die Teusel, und siehe: die Engeländer wollten ihm nit mehr dienen. Darum trat er zu den Holländern und wohnet bei den wilden Thieren, sonst hätt er nicht zu essen.

## 22ª. Evangelium Johannis

am erften Capitel.

1621. 1 Bl. in Rl. . F. Solzschnitt. o. D. Gött. Loel. 40.

In der Zeit sandten die Abtrünnigen von der röm. kais. Maj. zu Friedrichen von Haibelberg und ließen ihn fragen, wer er wäre. Und er bekaunt und läugnet nicht und sprach: "Ich din könig der Böhmen." Da sprachen die Abgesandten: "Was bist du dann? daß wir Antwort geden denen, die uns gesandt haben. Bist du ein Chursürst?" Er sprach: "Nein." "Bist du ein Pfalzgraf am Rhein?" Er sprach: "Führe mich der Teusel hin: Ich dins nicht." "Was bist du dann?" Denen er antwort: "Ich din ein schreiende Stimm um Hils im Clend. Ich muß den nidersteen lassen, der nach mir kommen wird und bereit vor mir gewesen ist, des ich nicht würdig din, daß ich ihm seine Schuechtemen auflöse." Dieses geschache nach erhaltener Schlacht vor Prag, enthalb der Moldau, da jetzt Fried und Kuhe ist, und man anfangt wider recht zu tausen.

Gebruckt im Jahre 1621.

## 23. Der Pfalzgraf

in Gefängnuß bes Etenbs.

(1621?) 1 Bl. F. o. D. u. J. — Gött. Loel. 41.

In der Zeit als der Pfalzgraf im Gefängnuß gehöret hätt die Werk des Spinola, sandte er seiner Diener zween und ließ ihm sagen: "Bistu, der da kommen soll, oder sollen wir eines Aergern warten?" Und Spinola autwort und sprach zu ihnen: "Gehet hin und saget dem Pfalzgraf wider, was ihr gesehen und gehört habt: die Lutherische sehen, die Calvinische gehen, die aussätzige Kirchen werden rein, die Böhem hören, die unterdruckte Katholische stehen auf, und den armen Versührten wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, der sich an mir nicht ärgert." Da nun die hinweggiengen, sieng Spinola an zu reden zu dem Volk: "Was seid ihr ausgangen zu sehen? Wolkt ihr sehen ein Rohr, das der Wind hin und her wehet, deren dies Land voll ist? Oder was seid ihr ausgangen zu sehen? Wolkt ihr sehen einen Mensschen Kleider tragen und kein Herz haben, seind in den Häusern ihres vermainten Königs. Oder was seid ihr ausgegangen zu sehen? Wolkt ihr einen Propheten sehen? Ja ich sage euch, der auch mehr ist, dann eure Propheten. Dann dieser ist, von dem geschrieden stehet: Siehe! ich sende meinen Diener vor dir her, der dem König aus Spanien durch Deutschland den Weg beraiten soll auf Böhem zu."

## 24. Königlicher Majestät in | Böhmen

Shrenrettung wiber bie bishero | ausgesprengten Pagquillen, auch noch unverzag | ter Löwenmuth wiber alle seine Feinbe.

Pfalm 18. Ich will meinen Feinden nachjagen, . . .

Im Jahr: AVsgang VnD enDe VVIrbs aLLes geben.

(1621.) 4 Bu. 4. Solgidnitt. Marienbibl, in Salle.

1 Misch auf, du edles Löwen = Herz, Es ist jeto fürmahr kein Scherz! Soll ich mich so vertreiben lan? Das stünd mir wahrlich übel an. 5 3ch hab bennoch ein fühnen Muth, Mein Sache kann noch werden gut, Weil mich mein Gott probieret fein, Will ich im Feur beständig fein; Denn er straft ja die seinen Kind 10 Aus lauter Gnabe fanft und lind; Mein Feind frohlockn nur nicht so sehr, Es fann ihn noch werbn Angst und Web. Ein Kriegsmann wär nicht ehrenwerth. Wann er geschlagen wird zur Erb, Daß er nicht wibr tret auf die Bein, 15 Sich rächnet an bem Feinde sein. Wer weiß, wer noch den Sieg weg trägt, Wer weiß, wer noch den Andern schlägt? Das Blatt sich leichtlich wenden kann, Dem Glud trau ja zu fehr fein Mann, 20 Es ift, fagt man, rund wie ein Ball; Wer steht, seh zu, daß er nicht fall! In alten Chroniken man lieft, Der erst geschlagn wird noch der best.

| 25        | So ist auch ein alt Spieler-Wort,<br>Das hat man oft und viel gehort:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Wer erft gwann, war lett ein arm Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90        | Man muß nit flugs sich schrecken lan.<br>Wein Armad sich widr rüsten thut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30        | Der Feind seh zu, nehm sich in Hut,<br>Die Trommeln, Trommetn solln balb schalln<br>Und sollt bas Herz im Leib brob walln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Sein Dräuwort mich nit schrecken groß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35        | Es trifft ihn wol wiber Anstoß,<br>Dann ber starte Gott Zebaot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Die Sein nicht gar läßt werdn zu Spott.<br>Wie könnte er bem Antichrift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Der ihm allzeit zuwider ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40        | Den Sieg gestatten? Ich hoff start,<br>Es sei ihm schon bestellt der Sarg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40        | Sein Nothhelfer und Helferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Werben ja nicht All bringen um,<br>Gegn Gott ist all ihr Kraft und Macht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45        | Ihr Kriegesheer wie nichts geacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40        | Ob sie schon jest gesieget habn,<br>Wolln wir barum nit ganz verzagn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Die Schmach wir leiden mit Geduld,<br>Und wartn auf Gottes gnädig Huld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~~        | Wir trauen Gott; sie mögen auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50        | Die Heilign all nach ihrem Brauch<br>Anrufen, Gott wird uns beiftan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Die Heilgen weron sie sitzen lan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Laßt Calvinistn Calvinistn sein,<br>Wie ein Wetter solln sie brechn herein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>55</b> | Und schrecken die papistisch Rott,<br>Daß sie werde zu Schand und Spott!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Dihr falschen Paßquillantn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Was streut ihr aus in allen Landn?<br>Kennt denn Deutschland den Papst nicht mehr?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60        | Die Spanier habn einglegt groß Ehr<br>In beutschen und in andern Landn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | D weh, o weh der großen Schandn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Daß man ihm so hosieren thut,<br>Das wird er nehmen wol in Hut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65        | Es kömmt ber Spanier fein herein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | In Deutschland untr eim guten Schein.<br>Das mögen die Sauiten lachn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Daß sie die Leut zu Affn könn machn, Jeboch solls uns nicht fechten an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Title to the state of the state |

**70** Wir seten wahrlich noch frisch bran Leib und Leben, ja mert eben, Geld und Gut, sag ich darneben! Gott Lob. das Reujahr bringt berein, Der Frühling, ber soll unser sein, 75 Prieges = Rurzweil wollen wir machn. Daß ihr gar wenig werben lachn! Denn das Blatt soll sich bald umwendn, Was jeto fteht in andern Sändn, Soll, wills Gott, noch bald unfer sein, 80 Und brechn ihr Herzn vor großer Bein! Schmierten noch so viel Bagquillantn, Nun sie sollen noch werden zu Schandn! Wir wollens diesmal bleiben lan. Und noch eine Weile schlafen gan, 85 Bis daß wir frischer thun aufwachn Mit Trommeln und ber Büchsen Krachn. Run wie gefagt, ich will beschließn . Und bie Feind jum neuen Jahr grußn.

O GOTT DV VVIrst Den GereChten beistehen VnD erretten.

# 25. Dieses lase mir drei stolzer Pfaffen sein.

(1621?) 1 Bl. F. Holzschnitt o. O. u. 3. — Im Besitze bes Herrn Director Shonborn in Breslau.

### Eingang.

Des laß mir brei stolzer Pfaffen sein! Sie stimmen zwar nicht überein, Der ein suchts Blut, Leib, Seel und Gut, Geschenk ben andern freuen thut, 5 Bertraut seim Feind, bardurch sein Freund Ausgerottet und verjaget seind: Der dritt mit seinem Resormieren Thut seines Herren Sach verwirren: Stiften all drei viel Unruh an. Den Schaben Riemands wenden kann, Dann Gott allein, der wirds recht machen, Wann bBfaffen schon verderben dSachen.

Bater 3ob.

Stecht zu, baut, brennt! fpricht Bater Job. Darzu sein lieber Better Schiop: 15 Es ift nun Beit, jest wirds uns gelten, Wir wöllen sie all Reter schelten, Es fei Luthrisch ober Calvinist, Ein Jeder Ing, wen er erwischt! Run ift es Zeit, jest ist bie Stund, 20 Sie zu vertilgen aus bem Grund. Jest geht es uns fein tapfer ab, Bor längsten ift gemacht bas Grab. Es liegt jett nicht am Disputieren. Mit Sophisterei herum zu führen \*), 25 Saben wir fie studweis beschissen, Übers Saupt habn wir ihn Bossen griffen. Wir habns nicht länger können becken, Die Narren wolltens gar nicht schmecken, Dag es sei beib um fie zu thun. 30 Etlich die hatten Freud und Wonn, Daß man vertrieben bCalviniften, Sie muffen sich zum Abzug rüften, Ihr Bäufer und Gut fahren lon, Um ihr Freiheit ift es gethon. 35 Sie laufen nun in Sachsen = Land Und klagen, daß wir sie ba hand Bertrieben und jett schreien da,

> Den Ketzern allen in Gemein, Die jetzt wol auszurotten sein. Haben wir der Herren nicht verschont,

Daß fein Glauben zu halten sei

Es sei der Pfaffen Maxima, Welches wir auch sagen ohne Scheu,

40

<sup>\*) 3</sup>m Original fteht "fieren".

Welche uns febr haben eingebohnt, 45 Viel Tonnen Golds ibn abgenommen: Wie wollten wir mit ihn auskommen, Die unter ihnen uneins fein, Einander geben bem Teufel bin Und also lieber seind vertrieben, 50 Dann daß fie wären \*) rüwig blieben Bei ihren Stiefbrübern in Gemein? Jest laffen wir fie klagen fein! Allein böchlichen ift zu bforgen. Sie möchten noch heut ober morgen, Banns übel geht, sich zusammen schlagen, 55 Bolitice ibr Sach vertragen Und sehen, daß die Kapp zerschnitten, Aufrichten unter ibn ein Frieden. Seind aber bas nicht große Narren, 60 Wie wir mit Lust an ibn erfahren? Als Frieden war, hielten sie zamen, Biel Anecht und Reuter sie annahmen Und schlossen eine Union. Bald ber Krieg kam, stobens bavon. 65 Gelobet war Neutralität. Bett aber sicht man, wie es geht: Man muß ben Sechten fressen lan, Es gilt ibm gleich, muß Alles bran. Bu bem so ift es Rlopfens Zeit, 70 Bis der Stockfisch ift zubereit, Den wöllen wir zurüften fein, Der Reter Büter nehmen ein. herr Mag. Hofianna in ber Höhe schon, Um unsern Anschlag ists gethon! Beißt bas bie Calviniften jagen? **75** 3ch wills Gott im Himmel klagen. Beißt bas jetunder jubilieren, Die Pfaffen verächtlich zu verieren? Solchs hätt ich nimmermehr gebacht,

Daß es die Pfaffen dahin bracht Und uns jetzund mit großem Strauß Bom Land verjagen und von Haus

80

<sup>\*)</sup> Im Originale "waren".

Mit Weib und Kindern in Gemein. Wer will jett unfer Beiftand fein? 85 Wir haben zwar bem Raifer fein Geborfamt und ihm gebens\*) Sein, Demfelben auch mit großer Macht Biel Länder zu Gehorsam bracht, Silesiam. Lusatiam: 90 Waren den Calvinisten aram. Jett kommt uns spate Ren und Buf. Singen nicht Deum laudamus, Wie wir zuvor hatten gepflogen. Als Babern ift in Brag gezogen, 95 Und meinten, es wird uns wohl friften. Wann wir verfluchen die Calvinisten. Ei, wie geschicht uns doch so Recht: Wir waren rechte Bfaffeninecht. Ließen uns von groß Freiheit traumen, 100 Jest muffen wir bas Bohmen raumen, 3a nicht bas Königreich allein, Mähren muß unser ledig sein. Wie auch noch bas ganz Ofterreich, Unser Gut macht die Pfaffen reich. Aber was hör ich jetzt für Geschrei? 105 Das macht mir all mein Herzleib neu. Es lauft allba ein anderer Bot. Sehr leicht, und keinen Bündel bat, Dem folget nach ein große Schaar 110 Bon Predigern, die vertrieben gar, Die muffen wir nahrn und speisen Ober in andere Länder weisen. Ach lieber Gott, es ift zu spat, Wann schon jetund die Thur zugat! 115 Mit unserm Calvinisten = Grimm Ban wir verloren bbefte Stimm, Gelten wies Dipfel auf dem 3. Ist es nicht große Büberei? Wie soll ich nun mein Handel treiben? 120 3ch will eim neuen Fürsten schreiben, Ber weiß, er wird michs genießen lan, Was ich bab bei der Sachen than. Mein Dichten ist aber nichts werth, Der Raiser gwanns Land mit dem Schwert,

<sup>\*)</sup> Im Originale: "geben sein."

125 Der laßt sich jett nicht regulieren. Er ift in vollem Triumphieren. Mein Schreiben seind gar weit auskommen, Daraus man mein Bractif vernommen. Gerecht ist zwar mein Religion, 130 Der hab ich großen Schaden thon, Doch will ich sehen, daß diese Bfaffen Weber mich noch mein Stiefbrüder affen. Vater Abraham. MIr armen Bater Abraham Ift Jebermann von Herzen gram. 135 Weil mein unnütlich Reformieren Meins Könias Sachen thät verwirren, Bon ihm abgewendet der Böhmen Herz, Ihn bracht in Leiden, Angst und Schmerz. Hätt ich die Bilder laffen bleiben, 140 Ihn solche aus dem Herzen treiben, So würd\*) die Sach noch aufrecht ston, Und müßt ich nicht mit Spott darvon Aus meinem Stand und Regiment Flieben in unbekannte End, 145 Mein König barbei fahren lan, Der mir bat so viel Guts gethan. Ich meint, ich wäre Jojava, Der Hohepriester, welcher da Athaliam hinrichten ließ, 150 Joam den König bracht auf dögig Und stürzet all Abgötterei. Ich aber hab gefehlt darbei, Dak ich macht keinen Unterscheib, Mein Ehrgeiz bracht mich in solch Leib. 155 Die Bildnuß Christi, seiner Jünger, Hielt ich für abgöttische Dinger, Liek Alles zerschlagen und zerbrechen, Wollt mich an Holz und Steinen rächen. Hätt ich die Herren reformiert, 160 Die schandlich Gemäld han eingeführt In ihre Häuser und Balast,

> Das wär gewesen das Allerbest. Ei. was hab ich doch nur gedacht,

<sup>\*)</sup> Im Originale fleht "wirb".

Dak ich bas Sprichwort nicht betracht: Wann Bfaffen und bie Weiber rathen, 165 Daß solche Sachen selten grathen? Run aber ift es jest geschehen, Man muk auf ein Berbesserung seben. In ben Last hab ich ben König gesteckt, Viel Gemüther wider ihn erweckt, 170 Die klagen mein Bilbftürm erei | \*) Ich aber hielts für eiltel Gschreil Die Ständ that es für die [Stirne ftogen] Sie müffen mich woll walten laffen] Und batten Biel ein Gid geschsworn 175 Dan Böhmer = Land wäre verlorn Ich aber sage nein barzu. Ich hätte bessen guten [Fug] Wann ber Köuig in Kircheln fam] 180 Groß Abgötterei er [vernahm] Daß Böhmen für ben Bilderin tnien] Denselben ihre Nohst geschrien Da war ich in dem Geist ergrsimmt] Und schafft sie ab wises sich geziemt] Ich bin ber Frömmst bei biesen [Sachn] 185 Der Unfall thut misr Kummer machn Sab mich nie zu Papisten gschlagn] Viel Geschenk barvo[n getragn] Die Lutherischen auszurotten 190 Dann ich bei Zeiten schon verboten] Sondern, was ich gethan allei[n] Bermeint, war Gottes [Wille fein] Die Bilder, die Gott felb formiert, Sab ich nicht aus bem Land geführt, 195 Dieselb verfolgt mit Feur und Schwert, Wie es Schoppius und sein Gsell begehrt. Darum, ihr lieb Stiefbrüder mein, Hinfürter will ich witiger sein.

#### Warnung.

3Hr Obrigkeiten in Gemein,
200 Raumt nicht zuviel den Pfaffen ein!
Halt sie in Ehren mit Bescheid,
Daß sie nicht stiften Herzenleid.

<sup>\*)</sup> Alles Eingeklammerte ift erganzt.

Sie balten weber Dag noch Riel. Berberben manches gutes Spiel. D BErr! ber theure Name bein 205 Muk ihrer Schalkheit Deckel sein. Und oft die wahr Religion Durch fie zu Grund und scheitern gon, Die fie brauchen zu eim Bratert, 210 Daber auf uns Unruh erwächst. Der Raifer ift gut samt ben Fürsten, Die Bfaffen allein nach Blut bürften. Hätt Carolus, ber Raiser werth, Blutgierigem Rath auf biefer Erb Der Bfaffen gfolgt, in einer Summ 215 War Alles verberbt um und um. Wann fie greifen in Bolicei, So ift es lauter Büberei, Chrgeiz, Stolz und Bermeffenbeit 220 Bringet gar Biel um Land und Leut. Ders nicht versteht, bem ifts viel besser, Man folg ihm nicht; wann man kein Meffer Eim Kind will geben, und es greint, Ift beffer, bann bag ein Alter weint. 225 Hiemit will ich mein Reimen beschließen, Die Gott regiert, wirds nicht verbrießen.

ENDE.

# 26. Wahrhaftiger, gründlicher und gar | kurzweiliger Bericht,

was biefe Faß | nacht Königs FRIDERICI | Hofnarr und Hofpfarr zu Ckftrin fur | eine Comoediam mit einander | agieret.

Im Jahr | M. DC. XXI.

7 BU. 4. Solzschnitt. Gott. Bibl. — Poet. germ. 2685.

#### Marr.

1 We stats, wie gats, wie schlaunts Herr Pfarr, Daß ihr jetzt seid so traurig gar Zu dieser fröhlichn Faßnachts Zeit, Da sonst lustig sind alle Leut?

### Pfarr.

5 Ja, lieber Claus, cs geht barnach: Es stehn sehr übel unser aller Sach.

Narr.

Wie so, wie so, Herr Stultus mein?

Pfarr.

Mein Claus, das Wort du stelle ein! Mein ehrlich Nam Stultetus heißt 10 Und nicht Stultus, du gar wol weißt.

#### Narr.

Hört Wunder-Possen, unser Pfarr Ift doch geschossen und gar ein Narr! Kein Teufel in ber Hell ja ift,

Der Stul Stul Stul Stultetus hieß. 15 Abr Stultus ist ein rechtes Wort Und steht in mein Lackeinen bort. Was heißts auf Deutsch? mein, sagt mirs an!

#### Pfarr.

Ei, Stultus heißt ein unweif' Mann; Orum sollst mich unschimpfieret san.

#### Marr.

20 Unweif' Mann hin, unweif' Mann her! Berstah es nicht, gut Deutsch ich begehr, Mit einem Wort mirs saget bar!

#### Pfarr.

Muß birs boch sagen: es heißt ein Narr.

#### Narr.

Das ift gut Deutsch und euer Nam;
25 Drum wir zween Brüder sind zusam.
Es gilt eins, lieber Bruder mein,
In Gsundheit unsers Königs sein!
Es gilt! Hast doch wol eh gesoffen,
Daß dir die große Pepp getrossen?
30 Sauf, weils hast, hasts nicht, so spars;
Willst nicht, so sauf mir aus dem Ars!\*)

#### Pfarr.

Der Narr es boch nicht anders macht.

#### Narr.

Mein Bruder! ich dir eins gebracht Thu doch Bescheid und sage mir, 35 Wie so traurig mir kommest für?

<sup>\*) 3</sup>m Originale fieht "Marß".

### Pfarr.

Haftu boch längst gehöret an, Daß unfre Sachn sehr übel stan.

#### Narr.

Wie benn? Pot hundert Schlapperment! Hat das Gescher denn noch kein End? Hui! ich dörste dalb noch mehr fluchn, Vielleicht fressn wir keine Pfannkuchn Zu dieser heiligen Fasnachts Zeit, Welchs all mein lebelang mich reut.

### Bfarr.

3a, lieber Claus, hast fast errathn.
45 Wenig Pfannkuchn und schweinern Bratn Dies Jahr aus unsers Königs Küch Wir fressen werbn: spitz dich nur nicht!

#### Rarr.

Der Zeitung dir der Teufel dank!
Machst mir doch gar meinen Magen krank.
50 Hui, du caldinisch Ottrgezücht,
Haft gwiß wider was angericht,
Wie zu Prag zu der Stollen Zeit,
Da auch in Oreck siel meine Freud,
Als du die Bilder thest\*) abreißn
Und sollte noch gar christlich heißn!
Gar gwiß, du caldinisch Ottrgezücht,
Haft widerum was angericht!

#### Pfarr.

Venns Ander nicht so thun treibn.

#### Marr.

3a, bift ein reinlich Thierlein funst, Wirst zwar gar balben beine Gunst

<sup>\*)</sup> theft = thatft.

Um meinen König sult verscheißn, Daß dich die Thür fürm Arsch wird schmeißn, Gibst schon wolseile ein gutes Stuck, Ou caldinischer Galgenstrick!

Pfarr.

Du bift boch nur ein Lafter = Beift!

Narr.

Was? du mich einen Teufel heißt? Wenn das wahr war, wenn das sein sollt, Ich dich längst zehn Mal hätt geholt.

Pfarr.

70 Ich bitt: bie Possen stelle ein! Wenn bein Herz wüßte, was bas mein, Dir würd gewiß vergehn bas Lachn Bei so sehr bösen unsern Sachn.

Narr.

Was ist es benn? sags her behend 75 Und hab dir alle Schlapperment!

Pfarr.

Was soll ich sagn von unser Schand? Es kommt noch allzusehr ins Land.

Narr.

Sag, was es sei, und nicht viel stock, Obr schlag dies Glas dir auf ben Kopf.

Pfarr.

80 Wirfts vom König nicht selbst han vernommn?

Narr.

Weiß ich boch nicht, wohin er kommn. Man sagt mir wol: nach Wulfenbüttl. Ich gland, ber Hund, ber hat ein Anüttl. Kann mich auch nicht mehr schieden brein, Bo Was das foll für ein König sein. Sag nur behend, wies sei gespigt: Wich dünkt, das Herz im Leib mir schwitzt.

Pfarr.

Ach unfer König Friederich!

Marr.

Wer? unser König?

Pfarr.

90 Ad freilich! Auch der von Jägerndorf, ach! ach! Und ber von Anhalt und Hollach Aufamt unfr ganz calvinifc Schaar Sind in des Reichs Acht ganz und gar! Und wenn bas ungarisch Convent Aufe eheft nur tommet jum End, So ist ber Raiser gang bedacht Uns zu übrziehn mit aller Macht, Dag wir in bochften Nöthen fein 100 Und wissen weder aus noch ein. Weil unfr verboffte Union, Darauf wir stets getropet ban, So flein und unansehnlich worn. Es wird mit uns sein leibr verlorn. 105 Das Rubfenster wir treffen muffn Mus gang Pfalz, obichon mit Berbriegn, 3a auch aus Schlefien, wie aus Brag.

#### -Narr.

D zeter! daß dich der Donne erschlag! Mit dieser neuen Zeitung dein 110 Zerspringt doch schier das Herze mein. Für Schrecken, Zittern, Angst und Zagn Weiß ich bald nicht, was ich soll sagn. Ach leider michs betrogen nicht, Du wider was habst angericht! 115 Pack dich von mir, du Schelm, du Dieb! Schad ists, daß du, ein ganze Rieb, Huren-Sohn, mich um mein Fasnacht bringst, Ich wollt, daß du an dem Galgen hiengst! Ach! ach! ach! das Gott erbarm!

120 Kein Bunder: ich gerieth in Schwarm; Ich hab auf diese Faßnachts = Zeit So lange mich daher gefreut, Ich hab gespitzt mein Maul, mein Bauch Auf gut Pfannluch, gut Kreplein auch,

125 Ich hab verhofft, ich wollte frei Meins Schabens wider kommen bei, Den \*) ich arm Teufel für kurzer Zeit Zu Prag erlitten bei bem Streit; Denn, als ich fressn sollt aut Christstollen

130 Mußt ich mich mit ben Meinen trollen Aus ganz Böhmen: war das nicht ein Schur, Die zu Weihnachtn mir widerfuhr? Jetzt ist die liebe Faßnacht hier, Die zum Stichblatt ich gehalten mir.

Was ich versäumt hätt bort in Stolln, Wollt ich in Pfannkuchn mich hier erholn. Nu soll ich wider port, abrmal port. Wo, zum Teufel! ist denn der Ort, Da mehn König einst bleiben wird?

140 Möcht wol wissen, wo er sich 'rum schiert: Und weil er mir den Possen reißt, Daß er mir kein Pfannkuchen speist Zu dieser Faßnacht, ein Schelm ich bin, Wenn ich ein Stund längr bleib bei ihm.

145 Sollt ich mich von ihm lassn verieren Und mit ihm im Land umvagieren Und noch darzu so Hunger leidn, Zur Fasnacht gute Kuchen meidn, Ich ließ ihn habn die böhmisch Blag;

150 Er immer allein hin ziehen mag. Um Gottes willn, wer hätts gebacht, Daß mein König zu ber Faßnacht Sollt solche arme Ritter backn Und sich im Land so umber plackn?

155 Fürwahr, der fromme König mein Mich jammert in das Herz hinein! Wenn ihm nur noch woll wollt das Glück,

<sup>\*)</sup> Im Originale fteht "bann".

Daß er nur wenig Kreple bück. Und ich die Fagnacht bar möcht effn. 160 Wollt ich meins Leides noch vergeffn. Aus einer hölzern Schüffel, Robl 3ch sie mit ihm wollt fressen wol. Weil die guldenen all find verschmelzt Und unter die Solbaten vervölzt. 165 Aber benten an ift gang verlorn, Geht mir auch gar nicht in mein Ohrn. Daß er bie Kaknachtfrevle bäckt. Er gar zu sehr in der Batschen steckt. Der Kaiser awar, wie ich vernommm. 170 Hat ibm Pfanntuchn zulasin fonunn, Weil fie aber fo fett fein follen, Daß er sie selbst nicht: fressen wollen. So-mag auch kein der Magen mein. Der Jager mit ben Jagern fein 175 Maa ibm folde belfen verschlicht. Dörfn ihnen wol bas Herz abbruch. Bebte in ber Belt nicht feltsam ber? Die Welt gewiß nicht lang steht mehr, Well all Ding so verändern fich. 180 Eins Sprichworts ich erinnre mich, Welche man wol für zehen hundert Jahr (Eb meine: Mutter ein Narren gebar) Dat pflegn zu fagn: miche Wunder nimmt, Jett alles Ding aufs bochfte kommt. 185 Vorbes voll Butter die Höselein Tief stunden in ben Reltern mein, Jest stehen sie als wichtig Sach Boll lauter Asch hoch unterm Dach. Also ift es, wie ich vernommn, 190 Bu jener Zeit Alles aufs bochfte kommn. Jest febr ichs um, ich kluges Kind, Sag: jest all Ding aufs nibrigft kömmt. Vordes mein Herr ein König war. Best ift er ein schlecht Herr ganz und gar, 195 So schlecht, bag für fein Kron von Gold Mein Narren Rapp ich nicht geben wollt. Drum weil er so einlegen mussen, Er mich bei sich nicht mehr foll wissen,

200 Wo mag ich ihn antreffen doch? Zu Wien gewißlich in der Stadt, Da Herr Kaiser sein Hof jetzt hat.

3ch ziehe nach dem pragerischn Koch:

Und weil ich bör, bak er jekund Nach Brag foll kommen alle Stund, 205 So gludt mirs, daß anstatt Weibnacht 3ch baselbst halt meine Fagmacht. Traun, ichs weim König auch gerne gonnt, Dan ich ibn mit mir nehmen tonnt. Ja wenn noch lebt Fauftus, ein Mann, Mein Dorf ich in bie Schanz wollt schlan, 210 Welche mir mein König verebren that. Draus ich nicht weit nach Braa 'nein hätt. Run abr ich nicht zu fagn begebr. Dag nur ein Baur ich brinnen war. 215 Beidweig ein wader Ebelmannt, Bu bem mein König mich machen lan. Bielweniger ich fagen thu, Wenn ich nach Brag werd kommen nun. Dag ich toniglichr Majestat 220 Gewesen sei furzweiligr Rath, 3ch dürfte turz in einer Summen Um ganzen Ropf zu furze kommn, Borans, wenn ich mein König ohn Böhm Mit mir nach Brag hineiner nähm:

225 Ich würde, ob wol mit Berbriefin, Ein ziemlichen Zoll geben müffn, Und börft mich Fuhrmann mit meiner Waar Man ganz und gar wol nehmn beim Haar.

Abe, abe lieber König mein!
230 Bei dir nicht länger ich mag sein,
Und wenn ich komm nach Prag hinein,
So trink ich eins auf die Gesundheit mein.

#### 3ngabe.

Der pragisch Koch ist auch im Druck\*), Darinnen du Bescheib genung 285 Wirst sinden, wie sichs angesponnen Und was es für ein Ende gewonnen.

ENDE.

<sup>\*)</sup> Das Original hat "Trunck".

# 27. Triumphierender Adler.

(1621 ?) 1 Li. F. Rupfer. v. D. n. J. Gott, Loel. 37.

Dhulangft gar schön gezeiget an Des Ablers und Löwn Kampf Jebermann. Wie auf ftarter Gaul rubet icon Der Scepter und die gulone Rrou, 5 Welche sonften bem Bobmer-Land Augebort, wie gar wol bekonnt: Darum, wer weißlich aller Dingen Diefelb erfteigt, bavon wird beingn Dies eble Kron und Scepter balb 10 Mit Ruhm, Ehr, vollkommuer Gewalt. Jest feb ich aber in ber That, Wie man schon coronieret bat Den Abler mit ber gulben Kron, Des muß er habn Lob, Ehr babon. Gleicher Gestalt, welchr ihm gebahrt, 15 Den Scepter gut er bavon fichrt. Gein Alligel gart auf beiben Geitu-Fröhlich und frendig thut ausbreitu, Hoch empor thut er sich schwingen 20 Und bies lieblich Lieblein fingen: In hoch = und wolgeborne Heren Bobeimer, Schlefier mit Daben Mir, einem Ronig, ohne Schen Bleibt geneigt, parat und getreu! Untr bem Schatten ber Flügel mein 25 Sollt ihr floriern und ruben fein. Bilr euch mein Leib, Gut, Muth und Blut -Wie der Belikan vergienn thut ---Ich aufopfein will ohn Beschwert, 30 Damit ich ench erhalt auf Erb. Solche schwör ich euch bei meinem Lebn, Domit ihr mir tonnt Glauben gebn.

|           | Euch andren Herren hochgeborn,                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|           | Mit berer Hulf, welchs war verlorn,                                     |
| 35        | Das Königreich mir widr gebracht,                                       |
|           | Will ich halten in guter Acht,                                          |
|           | Auch mich erzeigen gnäbiglich                                           |
|           | Mit Hülf, Rath, That beständiglich.<br>Erfahren sollt ihre in ber That, |
| 40        | Wie sich FENDNAND bestissen hat,                                        |
| 40        | Euer Land und Leut mit Jungn und Altn                                   |
|           | Bu besendiern und zu erhaltn.                                           |
|           | Darum, du edles Sachsen-Blut,                                           |
|           | Sei unverzagt und wolgemuth!                                            |
| 45        | Mit Hulb Rath thu mir beispringn                                        |
|           | Wiber bas feinbselige Ringn                                             |
|           | Betlehem Gabors, da zugleich                                            |
|           | Er tentiert das römische Reich                                          |
|           | Bu fällen und frember Gewalt                                            |
| <b>50</b> | Zu unterwerfen alsobald.                                                |
|           | Berfolg den, welcher sucht allein                                       |
|           | Des römischen Haupts und Verberben meir                                 |
|           | Alsbann wird Fried und Freud zugleich                                   |
|           | Grünen und blühn in unserm Reich.                                       |
| 55        | MUXMILIUN, du tapfrer Helb,                                             |
|           | Laß weiter fliegen in das Feld                                          |
|           | Die Fähnlein gut und Trummel hörn,                                      |
|           | Danit crlegt, welch fich empörn<br>Biber unser Reich, Wolftand und Ehr  |
| 60        | Und solchs gebenken ohn Beschwer                                        |
| w         | Zu opprimiern und zunterdrücken:                                        |
|           | Will hoffn, es wird ihn nicht gelückn.                                  |
|           | Auch Spinola in biesem Streit                                           |
|           | Frisch und muthig bich hast erzeigt,                                    |
| 65        | Wie einem Kriegsmann zugehört,                                          |
|           | Des wirst du wahrlich hochgeehrt.                                       |
|           | Halt an, setze nach, bis man spürt,                                     |
|           | Daß ber Fried sei restituiert,                                          |
|           | Alsbann wölln wir mit Gnaben bein                                       |
| <b>70</b> | Nicht vergessen, sondern eindent foin.                                  |
|           | Dies ist ber triumphierend Abler,                                       |
|           | Drob Mansfeld fich verwundert sehr,                                     |
|           | Auch Jägernborf also verstummt,                                         |
| <b>75</b> | Daß kein Wort reben kann sein Mund. Bethlem Gabor, ob er schon weth,    |
| 10        | Dag biefr Abler erlangt den Preis,                                      |
|           | Dannoch er nicht will lassen ab,                                        |
|           | California no anadio ocer southers MAN .                                |

Sandern auch weiter wagen drob
Was ihm lieb, ob er aller Dingn
Oas Verlorn könnte widerdringn.
Aber weit gefehlt, es kann nicht kein:
Bethlem lieber stell die Sachen sin,
Laß ab von solchen bösen Ränkn,
Habe in Ucht und thu gedenkn,
Habe in Ucht und thu gedenkn,
Solchen Tücken nicht wird Kann gebn,
Sondern dein Betrug und falsch Sachen
Endlich wird gar zunichte machen.

ENDE.

# 28. Neu | bohemische | Venus.

Gesangsweis gestellt. | Ju Ton: Benus bu und bein Kind 2c. Gebruckt im Jahr | 1621.

4 Bll. 8. Holgichnitt o. D. - Königl, Bibl. in Berlin Ye 6171.

- 1. Fritz, bu verwöhntes Kind\*), Wie biftu worden so blind, Und thust darzu noch blenden All, die sich zu dir wenden? Wie du wol hast erfahren In beinen jungen Jahren.
- 2. Bon durfürstlichem Stamm Rommt her bein Gschlecht und Nam; Ein Pfalzgraf auserkoren Zu Heibelberg geboren. Ultn Glauben und deutsch Bertrauen Dein Borsahrn thäten bauen.

<sup>\*)</sup> Im Originale sind die Persteilen nicht abgesetzt.

- 3. Philips, Pfulzgraf an bem Rhein, Der Urahnherre dein, Ein frammer Potentate, Geziert mit tapfern Thaten, Beschirntt das römisch Reiche, Stritt sire Haus Osterreiche.
- 4. Als Sultan Soliman, Der türkische Thrann, Die Stadt Wien hätt umgeben, Wollt Alles bringn ums Leben, Philips nächst GOtt dem Herren Thät diesen Hochmuth wehren.
- 5. Der Türk mit großer Schand Bald lassen mußt das Land, Den Thrannen mit Machte Man bald von dannen brachte. — Churfürst Philips der Helde, Gelobt in aller Welte;
- 6. Der auch mit Rath und That Allzeit beschirmet hat Catholisch Lehr und Wahrheit, Ein Pfalzgraf voller Klarheit, Glück hat ihm Gott bescheeret, Sein Gut und Ehr gemehret.
  - 7. Aber bu, treuloser Frig! Wo bleibt beiner Eltern Wig? Was sie pflegten zu schirmen, Das willtu jetund stürmen, Gott und sein Neich verachten, Vor Angst mußt noch verschmachten.
  - 8. Der teuflisch Ehrzeiz bein, Calvinisch Lehr unrein Jum Weib brachten bir zur Hande Ein Königin aus Engelande, Dein Unterthan der Ehren Sich höchlich thun beschweren.
  - 9. Wol biesem Weib zu Lieb Der Hochmuth bich antrieb Zu sein auch ihres Gleichen, Strebst nach eim Anigreiche,

Bekommst es zwar gar bakbe, Konnst aber nicht erhalten.

- 10. Dann Gott ber Richter grecht Berläßt nicht seine Knecht; Drum er bem Kaiser frommen, Dem du die Kron genommen, Half wide zu seiner Kronen Und siöst dich von dem Throne.
- 11. Wol in dem prager Schloß, Welchs Jedermann verdroß, Fiengst an zu beformieren, Was die Kirchen sollt zieren; Die Bilber habns erfahren, Die in der Kirchen waren.
- 12. Heraus wurden sie all Gerissen mit großem Schall; Scultet, bein Prädicante, Drum werden muß zu Schande, Sein Lästermaul und Lehre Stielt Christi Krenz sein Ehre.
- 13. Weil du folgst falscher Lehr Zu Gotts und der Kirchn Unehr, So mußt dich Gott auch stürzen, Dein Regiment abkürzen. Das hast du wol erfahren, Regierest kaum ein Jahre.
- 14. Wiewol du auch vielmal Ein türkischen Basall Rebn dem großen Soltane Widern Kaiser wolltst auspannen, So wollts doch Gott nicht leiden, Dein Anschlag fehlt gar weite.
- 15. Der Türk viel treuer war, Das scheint an diesem klar, Den Fried wollt er nicht spaken, Den er hat globt zu halten Dem Kaiser bei sein Treuen, Hätt Sorg, es möcht ihn reuen.

- 16. Aber du, trenkofer Mann, Haft dem Kaifer ein Sid gethan, Leichtfertig wider gbrochen, Wird jest billig gerochen. Pfui! schäme dich, Fris! Dein Schande Geht in aller Welt Lande.
- 17. Kein Wasser kann waschen ab, Ja weber Tob noch Grab,
  Dein Schmach und großen Spotte,
  Dann nur der liebe Gotte
  Den Kaiser hat gerochen
  Und dir scharf Urtheil gsprochen.
- 18. Dann ba du meinst zu sein Ganz sicher ins Gemein, Ferdinandi gerechte Sache Und Gbet bei Tag und Nachte Durch die Wolfen sein gedrungen, Das göttlich Herz bezwungen.
- 19. Balb göttlich Majestat Die Hülf gesenbet hat Dem Kaiser, den Gott liebet, Den du hart hättst betrübet. Die Engel im Himmel lachen Zus Kaisers rechten Sachen.
- 20. Drauf Maximilian kam, Ein Herzog lobesam Aus Bahern von beinem Stammen, Ehrt allzeit Gottes Namen, Welcher ganz wol erwogen Gotts Urtheil hat vollzogen.
- 21. In Böheim mit Heers Macht Ruckt er und that bein Pracht Zu Gotts unds Kaifers Chren Mit sein Soldaten wehren. Dein gstolnes Reich gar eben Mußt du ihm widergeben.
- 22. Du steckst mit schuellem Lauf Das Hasen Banner auf, Der Winter war vorhanden, Drum slohest du mit Schanden,

Ein König, fehr vergeffen, Gins einigen Winters gwefen.

- 23. Den 9. Novembris zwar Biel Bluts vergossen war, Darfür du mit Wehklagen Wol an dem jüngsten Tage Hir Gotts Gericht gar eben Schwer Rechenschaft mußt geben.
- 24. Da wird nichts helfen dich, Alle Freund bleiben im Stich, Kein ketzerische Lügen Den strengen Richter biegen, Scultetus mit dir, Fritzen, In der Hell wird ewig schwitzen.
- 25. Es sei dann, daß du noch Das göttlich süße Joch Bei dein vernünftigen Jahren Wie dein alte Borfahren Ergreifst und thust behenden Zu wahrer Buß dich wenden.
- 26. Aber bieselbige Buß Rechtglaubig geschehen muß, Calvini Lehr und Waffen Mußt du zwar auch abschaffen, Alsbann bußfertig leben Und Guts wirken barneben.
- 27. Alsbann möcht Gott zu Hand Dein Jugend und Unverstand Ansehn und dir sein Hulbe Gebn und verzeihn bein Schulde, Dem Kaiser stilln sein Zoren: Wit dir ists sonst verloren.

ENDE.

# 29. Bier unterschiedliche Tafeln

von jetigem lauf und Buffant in ber Pfalz, Böhmen, Ungarn, und bie milbreiche brabantische Proposition an bie herrn Staaten.

(1621?) 1 Bl. F. Rupfer, o. D. u. 3. - Gött, Loel, 72.

#### Erfte Tafel A.

Ambrofius Spinola, General, und Graf Heinrich v. Berg, zwei Helben.

1 SEhr stark ist angebunden. Un einen Rocken fest Ein Löw, ganz überwunden, Verwahrt aufs allerbeft, 5 Bon zweien Belben eben, Denen bas Blück hold ift, Und thut sie hoch erheben Dhn Trug und arge Lift. Runft thut in allen Sachen 10 Dem, ber sie recht probiert, Ein großen Namen machen, So ihn das Glück regiert. Im Sprichwort thut man sagen: Rein Kaben wird gemacht, 15 Er wird bei Sommers Tagen Noch an das Licht gebracht, Und ob er auch mit Wunder Seltsam gesponnen sei; Man muß gestehn jekunder 20 Des Sprichworts Wahrheit frei. Dann ich bei meinem Leben Noch nicht gesehen hab Ein solchen Faben eben, Wie Spinola spinnt ab,

Den Hafpel auch zugleiche,

25

Daran sich breben um Vornehme Städt im Reiche. 3a etlich in ber Summ; Da boch der Spinner fünstlich 30 Sein Rraft nit braucht barbei, Der Haspler ift ihm bienftlich Ohn Mord und Tyrannei. Arieasprävarat und Bortbeil. Gut, Recht und Heldenmuth 35 Erlangt allhie ben Sieg in Eil Dhn Letzung Leibe und Blut. Gelb ift genug vorhanden, Darauf Spinola rubt. Rommt all aus fremden Landen. 40 Obs wol noch nicht Roth thut. Der Abler thut mit Güten Sein tren Berg öffnen noch: Wer fich vorm Schwert will büten Und meiden schweres Joch. 45 Der mag ben Delzweig wählen Und bitt um Gnad bei Zeit, Soust wirds ihm hernach fehlen, Ob es ihn gleich gereut.

#### Anber Tafel B.

Betreffend ber Böhmen Niberlag, bes gezähmten Löwen, burch Herzog Maximilian in Babern.

DEr Sochste gibt Scepter und Kron, Dem es mit Recht gebühret, Reugt die Geschicht vom Salomon; Gott wollt, daß er regieret, 5 Dann fein Bruder Abonia. Dem bas Bolk bolb war alle, Ließ fich zum König falben ba: Mis dies Gerücht erschalle, David ben Salomon einsett, Belchen Gott längst erforen, 10 Abonia mit Spott zulett Kron und Scepter verloren. Bor Salomon floh all fein Hauf. Belben und Priefter eben,

15 Welchen bann nach vollendtem Lauf Gott ihren Lohn hat geben. Also ist jett gleicher Gestalt Bon eim Selben gezähntet Ein Löw, ber burch eigen Gewalt 20 Sein herrn und König grämet. Der Simfon, ber ben Löwen zwingt, Hat fein Stärk nit verloren. Die Stadt, aus ber bie Unruh springt, Hat ihm trentich geschworen. 25 Sein Kriegsvolf, muthig in dem Kelt, Lassen sich prächtig seben, Er fann nun in feins Feinds Bezelt Ohn Forcht und Schaben geben. Demüthig jest ber Löw ohn Zwang. 30 Rum Raifer = Scepter gebet; Der sich vor hat geweigert lang Und ihn spöttlich verschmähet. Aber daß Gott die Frommen sein Beschützt vor viel Trübsaten, 35 Zwingt er die Thier in Gemein Und läft sie ins Garn fallen. Lak nun, o Gott, die Christenbeit Ibrn Schutherrn recht erkennen. Auf daß fie sich zu jeder Zeit 40 Nach beinem Namen nennen.

#### Dritte Tafel C.

Belanget die ungarische Kron, so Herr Graf von Bucquoi mit Helbenmuth absobert.

1 MIst was vor Weisheit und Verstand
Du Böhmen halfest zwingen,
Darvon thut man durch alle Land
Bei Jung und Alten singen.
5 Sin lange Zeit dein Reuterei,
Wie auch dein Fusvolf eben,
Des Kaisers Thron bewacht mit Treu,
Auch seine Feind darneben
Zu jeder Zeit darvon gejagt,
10 Wie du noch täglich übest,
Den Ungarn du mit deiner Macht

Sehr viel zu schaffen gibest. Läßt dich auch ganz nicht treiben ab, Bis du die Kron haft geben 15 Dem, dem fie Gott vom himmel gab. Die thut schon ob dir schweben. Mit einem seiden Faden gart Wirstu sie wider bringen Nach Oftreich zu ber rechten Art, 20 Durch Gott wird birs gelingen. Ob icon Pregburg, bas feste Schloß, Auf einem Telfen ftebet, Hat es boch burch bein Thaten groß Die Kron auf Wien gebrebet. 25 Deiner Geschüt Geton und Rlang Sie durch die Luft wird treiben, Daß sie von ihrm Erbherrn nicht lang Bor Forcht beins Zorns wird bleiben; Dann Gott hilft bem Gerechten ftat, 30 Ob er wol ein Weil leidet, Sein Bülf schickt er ninmer zu fpat, Daß fich ber Teind nit weidet. Deine Corneten, o Bucquoi, Sich frei herzhaft ausbreiten, 35 Daß sie die Kron durch ihr Convoi Freudig nach Wien geleiten. Hungarn, Böhmen und Ofterreich Werben ihrn Erbherrn breifen. Du wirst bein Macht nächst Gott zugleich 40 Un ihnen recht beweisen. Darfür sei Gott groß Lob gefagt, Dem Kaiser auch barneben, Er wöll durch sein göttliche Macht Den Chriften Frieden geben!

#### Die vierte Tafel'D.

Betreffend die brabantische Proposition an die Hollander.

1 IEst schwebt an viesem Rocken hoch Die spanisch Aron sehr gütig; Darum könnt ihr ergreisen noch, So ihr euch stellt bemüthig, 5 Den Ölenzweig, Fried, Lust und Freud Und ein gütigen Herren,

9

So ihr sein Schutz insonberbeit Mit Güten werdt begehren: Wo nit, so ist das Schwert bereit, 10 Das wird eur Freud verzehren. Ob wol ber Marquis Spinola Nicht in Berson zugegen, So find boch seine Thaten ba, Die rühmt man boch allwegen. Sie stelln euch sein Statur ins Licht, 15 Muß Jedermann befennen. Als hätt ihr ihn felbst im Gesicht, Wo man ihn nur hört nennen. Es ist die Kriegmacht schon bereit, Belb und Belben barneben: 20 Drum laft in Büten ab vom Streit Und fucht ein friedlich Leben. Der Blat kann ja so weit nicht sein, Den unser Kriegesmacht Nit ausfüllt mit Helden allein, 25 So man uns ruft zur Schlacht. 3m Gegentheil, fo man Fried hält, So soll mit Rosen zart Floriern bas ganze Land und Feld, Als je gesehen ward. 30 Drum laßt ben Löwen liegen In Schranken mit ben Pfeiln. Thut zum unnuten Kriegen Ohn Ursach ja nit eiln. Euer Trumm und Trumpeten 35 Legt hin, bedenkt euch wol, Gott wil ben nibertreten, Der friegt, wanns nicht sein soll. Abe! bedenkt den Ruten, Den man im Frieden hat, 40 Nächst Gott wird euch beschutzen Königlich Majeftat.

ENDE.

#### 30. IN TUMULUM UNIONIS.

Das ift: | ber Union Grabschrift, | barin ausführlich | angezeigt wird ihr glikklicher An | fang . . . . .

Gebruckt im Jahr, ba bie Union vertrennt | war. 1621.

8 S. 4. o. D. Gött. BT. V, b.

#### Der Union Grabichrift.

- 1 STeh still, bu frommer Wanbersmann, Und sehe zuvor ben Grabstein an, Der wird bich sehren recht und wol, Was man davon urtheisen soll.
- 5 Ich bin allhie in Ruhe und ftill, Werd von den Lateinern genannt "Nihil," Auf Hochdeutsch "Nichts." Was mag das sein? Mögst benken in dem Sinne bein.
- Ich bin die sancta Unio,
  Lateinisch nennt man mich also,
  Zu Deutsch: die christlich Union,
  Die so viel Wunder hat gethan.
  Bin Nichts, weil nit nach meiner Art
  Ich auf die Welt geboren ward,

15 Sonbern allein aus Mannes Saam Mein Ursprung und Geburt bekam, Ein Monstrum ohne Form und Gstalt, Bis daß ich dreizehen Jahr ward alt, Da ich alsdann din worden das, 20 So ich zuvor nie gewesen was.

> Ein Anzahl Fürsten zu ber Zeit, Da ihn die Welt, so weit und breit, Zu eng wollt werben ohne Noth

Und ohne Zuversicht zu Gott,

25 Aus eim Mißtrauen zeugten mich
Auf mich sie ganz verließen sich
Zu nöthiger Defension,
Als wann Gewalt vor Recht wollt gon.
Gestanden seind bei meiner Tauf
Vornehme Reichsstädt auf ein Hauf,

30 Bornehme Reichsstädt auf ein Hauf, Bekam von ihn gut Godengeld Der Gewohnheit nach in dieser Welt. Leer Hoffnung war mein Milch und Speis, Da tränkt und speist man mich mit Fleiß.

35 Dem Marti bin ich hoch geehrt Ein Opfer worden theur und werth, Mit Krieg fieng ich mein Leben an, Da mich kein Jugend hindert dran, Krieg führt ich also klug und weis,

Daß mir die Wahrheit gibt den Preis.
Der Ausgang auch bezeugen thut,
Was ich geübt für frischen Muth
Mannhaftig zur Defension,
Da Noth die Pfalz wollt greifen an,

45 Wie ich versprochen und zugesagt So fürstlich, beutsch und unverzagt.

Als nun zunahmen meine Jahr, Und nunmehr hoch von Röthen war, Daß meine Eltern wurden Sinns, 50 Um meines Nutzens und Gewinns Ein Gewisses mir zur Morgengab Zu ordnen aus meiner Goden Sah, Ward ich aus dieser Welt gerafft Und mit zeitlichem Tod gestraft.

#### Wandersmann.

55 Bistu die mächtig Königin Und die bekannt Regiererin, Davon die ganze Welt so lang Rief und mit heller Stimme sang?

#### Union.

3ch follts wol fein, bins aber nicht; 60 Drum bann von mir man also fpricht,

Dag besser, ich war nie geboren, Dann Reblichkeit und Treu versoren.

Wanbersmann.

Sag an: wie haftus bann gemacht, Daß man bich nunmehr so veracht?

#### Union.

65 Ich sag birs rund, wie ce ergangen, Seit ich zu leben angefangen.
In meiner Kindheit hatt ich Stärk Und Fremden war ein Wunderwerk, Ein Schrecken meinen Feinden ganz,
70 Ein Ehr den Fürsten deutschen Lands, Ja allen Deutschen eine Zier:
Das magstu sicher glauben mir.

Darnach in meinen jungen Jahren Pflegt ich mich anders zu gebahren: In Fried und Milßiggang ich lebt, Nach Wollust immer zu nur strebt. Darin ich dann der Gefahren viel Hab ausgestanden ohne Ziel Mit Fressen, Saufen, Kartenspiel, Zum Frauenzimmer was mein Will.

Biel meiner Feind hab ich gedämpft, Mit Worten, Pochen und Pracht gekämpft, Mein Sachen an die Stang gesteckt, Und hab viel Heer barniber gelegt. 85 Mit viclen Kriegs - Exercitiis Und stetigen Delitiis Der armen Unterthanen Haut Hab ich rechtschaffen ausgeblant.

Ms ich nun endlich war gefast
90 Mit Kriegsvolf, einen grossen Last,
Dergleichen Zahl nit balb erhört
Bon Reuter und Knechten wol bewehrt,
Hat mir der Müßiggang die Kraft,
Und Wollust meines Lebens Saft
Hindeg genommen aus dem Grund,
Daß ich war wie ein todter Hund.

Und schließlich ward ich an bem Ort. Von bem man stets bas Sprichwort hort, Quod sit ab antiquo nequam,

100 Dahin ich gang freiwillig kam. Bon Genua ein Kaufmann fremb. Den Marquis Spinolam man nennt. Und der mein Eltern am Geschlecht Nicht gleich bei weitem, merk mich recht,

105 Da ich ein Wechsel treffen wollt, Daß er vor mir noch sterben sollt, Ums Leben bracht. Hab nun bavon Bei Fremden einen bosen Lobn. Bin meinen Feinden wie ein Roth.

110 Den beutschen Kürsten Schand und Spott, Ein Unebr allem beutschen Blut. Welches sonst berühmt vor Herz und Muth.

Bin endlich in die Stadt Heilbronn Mit aar geringer Freud und Wonn 115 In meiner Eltern und Goden Schoft Aus Nichts Nichts worden schlecht und bloß: Ein Sommerfraut gewachsen balb Bin auch bald wiber worden alt.

Beh nun bin, lieber Wanbersmann, 120 Und zeig ben beutschen Fürsten an, Daß sei ein leichte Kunft und Ehr Ein Schiff regieren in dem Meer. Wanns still ist: aber, wann ber Wind Sein Bortheil in dem Segel findt,

Gehör ein ander ERNST barzu, 125 Der Schiff und Leuten belf zur Ruh!

Zu mein Landsleuten sag so viel, Daß es nunmehr sei an dem Ziel, Daß Heuchlei und Unwissenheit, Im Krieg die schädliche Zagheit, 130 Im Fried große Vermessenheit, Der innerliche Haß und Neib, Und bann die eingebildte Ehr. Als wann auf Erd nichts Mächtigers wär — Wird machen allen Fürsten bang, 135

> Dem gemeinen Mann melb biefes an. Daß, welch Seel würd gefündigt han,

Und sein ber Deutschen Untergang!

Dieselb bes Tobes sterben werb,
140 Und wer nit weiß auf dieser Erd
Sich zu gebrauchen seins Berufs,
Sei nicht werth Ehr und guten Rufs!

Leb wol, du lieber Wandersmann!
Ich wünsch es dir von Herzen an,
145 Daß es dir allzeit besser geh,
Und seiest bewahret vor dem Weh,
Das ich beids in dem Leben mein
Und nun im Tod muß nehmen ein.
Ich hab gelebt dreizehen Jahr
150 Drei Monat und fünf Tag fürwahr.

Drei Monat und fünf Tag fürwahr, Bin gftorben eben in ber Zeit, Die mir mein Clima hat bereit; Hab wol gelebt, so lang ich lebt, In vino stets mein Seel geschwebt,

155 Non vi hab ich mein Sach geführt, Ob sichs wol anders hatt gebührt.

Mein Krankheit hat sehr lang gewährt,
Die Schwindsucht mich endlich verzehrt.
Sut Nacht! Forthin bin ich solviert,
160 Liga mich zwar hat ruiniert,
Doch unter ben Gefreunden mein
Biel, nicht JOcose, Ernesti sein,
Die noch gar seltsam Garn auspinn.
Abe Wandersmann! Ich sahr dahin!

# 30° Der calvinischen Union Testament oder letzter Willen.

(1621?) 1 Bl. Duer-Folio. Rubfer, o. 3. u. D. Gött. Loel. 73.

WEil es nun geht zu meinem End, Mach ich ein richtigs Testament, Daß meine hinterlagne Raben Ums Erbtheil nit zu zanken haben. Es muß nun\*) sein. Wolan! das walt Der Pfalzgraf, Hollach und Anhalt! Im Namen biefer brei Berfon, Dies ist ber Bater, bies ber Sohn, Und dies ber Calvinisten Beift, Der mich lang mit Betrug bat gspeift! 10 Erstlich schaff ich mein arme Seel Dem Schöpfer mein, — sei, wer er wöll — Der mir bat unverdient gegeben Dies elend, turz, mühselig Leben, 15 Der mir mein Brift bat eingeblasen. Gidwät auf die Zung, Wit in die Nasen, Der nehm mich an nach meinem Tod. Daß boch einmal sich end mein Spott. Den Leib verschaff ich zu ber Erb, 20 Wann ich bin anderst bessen werth. Den sollen tragen in ber Bahr Der Brädicanten große Schaar Und sollen singen, wie man pflegt, Wann man ein Leich zu Grabe trägt: 25 Lagt une ben tobten Leib begraben, Che bag ihn freffn bie schwarze Raben! Darumben ich verschaff allbie, Daß Jeglicher für seine Müh Empfangen foll in Gil und gschwind

<sup>\*) 3</sup>m Originale ftebt "nur".

| <b>30</b> | Ein braite Schlapp auf seinen Grinb.                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | Und weil die Lichter nit im Brauch,                                         |
|           | Bielleicht auch ungsund wär der Rauch,                                      |
|           | Es gschehe gleich frühe oder spat,                                          |
|           | So sollen an der Kerzen Statt                                               |
| <b>35</b> | Getragen werden große Prügl                                                 |
|           | Bu Ehr bem Prädicantenzügl,                                                 |
|           | Daß, wann die faule grobe Fossen                                            |
|           | Am Tragen wurden zu verdroffen,                                             |
| /Δ        | Und dEsel stengen an zu schwitzen,                                          |
| 40        | Man ihnen möchte unterstützen,                                              |
|           | Auch baß man sie könn treiben fort,                                         |
|           | Bis man die Leich bring an ihr Ort.<br>Und ist mir zwar ein großer Schmerz, |
|           | Der mir durchtringt mein schwaches Herz                                     |
| 45        | Daß ich kein Glocken nit kann haben,                                        |
| -10       | Wann man mich ehrlich soll begraben,                                        |
|           | Weil man sie aus den Thürnen gstoßen                                        |
|           | Und große Feldstuck daraus gegossen;                                        |
|           | Doch daß ich nit gar ohne Gläut                                             |
| <b>50</b> | Getragen werd so ferr und weit,                                             |
|           | Als ist mein Bitt an alle die,                                              |
|           | Sie seien, wo sie wöllen hie,                                               |
|           | So ihrer Witz und Weisheit wegen                                            |
| ~ ~       | Die Schellen anzutragen pflegen,                                            |
| 55        | Daß sie zu meiner Gräbnuß wöllen                                            |
|           | Gebrauchen ihre Kappen = Schellen:                                          |
|           | Das soll alsbann sein bas Geläut,<br>Das mich in jener Welt erfreut.        |
|           | So kindlich Lieb begehre ich                                                |
| 60        | Auch zu vergelten dankbarlich,                                              |
| •         | Will fleißig bittn für allesam,                                             |
|           | Das nit abgebe euer Ram und Stamm.                                          |
|           | Soviel sei gredt von Seel und Leib!                                         |
|           | Wolan Notari weiter schreib!                                                |
| <b>65</b> | Insonberheit thue ich bedenken,                                             |
|           | Die mich burch ihre List und Ränken                                         |
|           | Erhalten haben nach Bermügen,                                               |
|           | Wiewol ich jetzt mueß unterliegen.<br>Mein Pfalzgraf, weil du meinetwegen   |
| 70        | Wein Pfalzgraf, weil du meinerwegen                                         |
| 70        | Berlassen Gott und seinen Segen,                                            |
|           | Entloffen bift elendiglich,<br>Haft Land und Leut gesetzt in Stich,         |
|           | Berschaff ich dir mit sondern Gnaden                                        |
|           | Biel tausend holländische Maden,                                            |
|           | - cc appelled databeles into wanded.                                        |

| 75    | So in dem Ras zu finden sein,                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | Die sollen sein die Erbschaft bein;                                        |
|       | Und schaff auch, daß aus jedem Maden                                       |
|       | Ausschliefen hundert tausend Staden,                                       |
|       | Die bich all beines Laibs ergetzen                                         |
| 80    | Und wider in die Pfalz einsetzen.                                          |
|       | Bunachft brauf muß ich Unhalt lefen,                                       |
|       | Beil ihm viel lag am amginen Besen                                         |
|       | Weil ihm viel lag am gmainen Befen:<br>Dir schaff ich, lieber Anhalt mein, |
|       | Das allerliebste Kleinod bein,                                             |
| 85    | Dag du versoren unbedacht                                                  |
| 00    | Dort in der pragerischen Schlacht:                                         |
|       | Das ist die anhaltisch Canzlei.                                            |
|       |                                                                            |
|       | Frag, ob sie nit in Bapren sei!                                            |
| 00    | Dort hat man birs schon corrigiert,                                        |
| 90    | Gebessert und recht expliciert.                                            |
|       | Bekommstu wider dein Canzlei,                                              |
|       | Hebs auf, bent meiner auch barbei.                                         |
|       | Hollach ist billig bie ber britt,                                          |
| 05    | Weil ers gar fleißig hielte mit:                                           |
| 95    | Dem ordne ich für all sein Erb                                             |
|       | Das hochgestiegne Kaufmanns = Gwerb,                                       |
|       | Daß er burch seinen treuen Rath                                            |
|       | Den Kaufleuten befürdert hat.                                              |
| 400   | Er wird sich wissen zu erindern,                                           |
| 100   | Ich main, ich red hie nit mit Kindern.                                     |
|       | Wann er bas Sein thuet alls verzehrn,                                      |
|       | So werden ihn die Kausseut nährn                                           |
|       | Vermög dies meines Teftaments.                                             |
| • 0 = | Will mans nit halten, so verbrennts.                                       |
| ·105  | Dem Jägerndorf und Gabor stolz                                             |
|       | Verschaff ich des pur lautern Golds                                        |
|       | Bis in viel hundert tausend Mart,                                          |
|       | Daß ihn der Feind nit werd zu stark,                                       |
|       | Das sollens bein Reichstädten holen,                                       |
| 110   | Sie müeffens aber hoch verzollen,                                          |
|       | Und haben sie nit gnueg baran,                                             |
|       | So hab ich boch bas Mein gethan.                                           |
|       | Beil bann mit mir bie treuen Staben                                        |
|       | Auch haben müeffen schwimmen, waten,                                       |
| 115   | Mueß ich filrwahr so treuer Pflicht                                        |
|       | Gar feines Wegs vergessen nicht;                                           |
|       | Demnach setz ich sie baherein,                                             |
|       | Daß fie auch in bem Erbtheil sein.                                         |
|       | In Kürz so kommen an von ferr                                              |

| 120 | Aus Indien drei Schiff allher,                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| -70 | Mit Gold und Ebelgstein belaben,                                               |
|     | Die follet ihr, o liebe Staben,                                                |
|     | Den Spaniern gleich spannen ab,                                                |
|     | Bald man mich tragen hat zu Grab.                                              |
| 125 | Alsbann bei solchem reichen Schatz                                             |
|     | Werdt ihr noch haben gueten Plat,                                              |
|     | Euch väterlichen anzumaßen                                                     |
|     | Der Waislein mein, die ich verlassen.                                          |
|     | Bun Städten bes Reichs in Bemein,                                              |
| 130 | Sie seien gleich groß oder klein,                                              |
|     | Die sich hand meiner angenommen,                                               |
|     | Bis ich den Namen überkommen,                                                  |
|     | Dahin schaff ich vor meinem End                                                |
|     | Ein ewigwährend reiche Spend,                                                  |
| 135 | Die man soll geben armen Fürsten,                                              |
|     | So immerdar thuet heftig dürsten,                                              |
|     | Auch leiden großen Hunger noch                                                 |
|     | Nach fremdem Guet und Stiften hoch.                                            |
|     | Darvor ich sie gewarnen will,                                                  |
| 140 | Daß sie nit wagen bieses Spiel,                                                |
|     | Damit ihn nit wie mir gescheh,                                                 |
|     | Und überkommen Schmerz und Weh                                                 |
|     | Von Relch, Monftranzen und Paten,                                              |
| 145 | Die sie mit sich gern lassen gehn;<br>Dann weil ich auch bergleichen gfressen, |
| 140 | Ift mir ein Grimm in Leib gefessen,                                            |
|     | Darvon ich laider sterben mueß,                                                |
|     | Der grimmig Tov ist jest mein Bueß.                                            |
|     | Noch ist ein tapferer Solbat,                                                  |
| 150 | Der sich bestissen frühe und spat,                                             |
| 100 | Wie er doch mir helf auf die Füeß                                              |
|     | Und meiner selbst auch wol genieß.                                             |
|     | Das ist ber Mansfeld, ber sich kann                                            |
|     | Berkehren wie ber Wetterhahn,                                                  |
| 155 | Dem überschaff ich allen Raub,                                                 |
|     | Daß er nur tapfer zu sich klaub.                                               |
|     | Wo er hinkommt, sei ihm Alls frei,                                             |
|     | Doch daß er mein gedenk darbei!                                                |
|     | Daß sei hiemit mein letzter Will,                                              |
| 160 | Was du nit kaufen kannst, das stiel!                                           |
|     | Zu Zeugen nimm ich alle Welt,                                                  |
|     | Wann dies nit gilt, so ist es gfehlt.                                          |
|     | Geschen in ber schönen Stadt,                                                  |
|     | Darin man mich begraben hat,                                                   |

165 Nachdem ich hab gelebt nit gar Etlich Monat und wenig Jahr.

#### Der Notarins.

3CH Hans Unmnet von Ach und Weh, Notarius am Wilbensee, Bekenn mit meiner aignen Hand Der-Union zu Spott und Schand, Daß sie durch diesen letzen Willen Begehrt Alls fleißig zu erfüllen, Was drinnen angedeutet wird, Wie Jedlichem sein Erb gebührt, Und was sie Jedem hat vermacht. Darmit nimmt sie ein gute Nacht.

ENDE.

### 31. Calvinischer Vortanz,

welcher in Ober De | sterreich geschmittet, zu Prag in Bb | haim angesangen und wiber die Papisten allenthalben gehalten wor | ben ist. | In seiner aigenen hierunter gesetzten Melobei mit | 4 Stimmen . . | Durch | Bicenz Rupffenbart, calvinischen | Schulmaister zu Pursa | in Lausnitz | gemehrt und gebessert.

Gebruckt zu Genf im Solland bei Niclasen | Gumperle im 1621. Jahr.

- 8 Bll. 4. Notenbeilage. Ronigl. Bibl. in Berlin Ye 6176.
  - 1. ES hat ein Tanzer gesprungen Ein Tanz, ber hat erklungen In Ober = Öfterreich: Darin er springet und zersprengt Des Papst und Kaisers Regiment, Dies gilt dem Esel gleich.

2. Die Böhmen thuet er loben, Daß sie so treulos toben Biber ihr Obrigkeit,

Sam hätten sie gar wol gethan, Daß sie folchs Blutbad gfangen an, Glaub boch, es habs gereut.

3. Hör, Tanzer unbesunnen, Ihr habt noch nicht zersprungen Den Kaiser und den Bapst:

Schau: GOTT hat beebe Obrigkeit Gesetzt und beschutzts noch allzeit Trutz euch stinkenben Ast.

4. Eur blutigs Thun ohn Maßen,
Dichten, Trachten und Lassen,
Das thuet ihr lugenhaft
Den Papst, die Mönich und Pfaffen,
Die ihr nennet beschorne Affen,
Bezeiben ohne Kraft.

- 5. Ihr seib selbst solche Gsellen, Beschoren in ber Hellen, Da ber erst Lugner ist. Ihr seib mit Calvino bethört, Das habt ihr vielmals von mir ghört, Sag ich ohn allen List.
- 6. Lärmen in allen Gaffen
  Thuet ihr heimlich aufblasen,
  Das ist eurs Herzen Freud:
  Die Unterthan aufwieglen,
  Wider ihr Herren rieglen,
  Sagt uns das böhmisch Leid.
- 7. Der Bauren Krieg thuets sagen,
  Dundert tausend erschlagen
  Wären durch euer Lehr.
  Die Schweizer wissen auch darum,
  Daß mit Calvin, dem Teufels = Sun,
  Blutbad sei gflossen her,
- 8. Bon Andern will ich schweigen, Jetzt nur auf Böhaim zeigen, Wer dies angfangen hat:

- Die calvinische Natterbruet, Die nur Bluetbad anstiften thuet, Die hats thuen mit der That.
- 9. Der Teufel hat geholfen
  Den fetzerischen Wolfen,
  Daß sie ihr Obrigkeit
  Mörberisch genommen habn,
  Gefürzt in ein so tiefen Grabn
  Ohn all Barmberzigkeit.
- 10. Gleichwol ber Engel Schaaren, Die thäten sie bewahren, Daß ihn nichts Laids geschach: Sonst wär unmüglich gewesn, Daß sie hätten können genesn. Groß Wunder ist am Tag.
- 11. Darauf habt ihr genommen Grob, grimmig, unbesonnen Erstlichs Schwert, Feur und Mord, Darburch verberbt eur algens Land, Welchs euch ist ein ewige Schand, Dergleichen man nie ghort.
- 12. Solchs bluetrots Feur habt ihr anzündt In Mähren, Ungern und geschwind In Österreich und auch In Schlesien und Lausnitz bald, Ins römisch\*) Reich mit großem Gwalt Ist gslogen bieser Rauch.
- 13. Zu solchem Feur habt ihr berueft Türken, Tartern und Höllengruft, Als Christi höchste Feind, Sam solltens helsen pflanzen thun Das heilig Evangelium. Schau, wie sich Solches reimt!
- 14. Nennt mir ein Köngreich oder Land, Da nit angsteckt ist bieser Brand, Christus mueß halten her.

<sup>\*)</sup> Im Originale steht: "böhmisch".

Die Kirchenraub und Mörberei Die stehn in eurem Gewissen frei. Von wem kommt diese Lehr?

15. Ihr tanzt bem Türken hurtig vor,

Ihr thuet ihm auf die Thür und Thor

Zu ftürzen Gottes Sohn:

Das Heibenthum tanzt auch darauf,

O liebes Deutschland, schau, paß auf,
Sonst wirst du untergan!

16. Das machts neu Evangelium,
Daß man heut glaubt grad, morgen krumm,
Und soll boch Alls grad sein.
Dann wann es nur nit päpstisch ist,
Obs schon sonst ist des Teusels Mist,
So ists bei euch schön rein.

17. Das heilig Evangelium,
Das kennt euch nicht, bann ihr seid krumm
Und voll Rebellion.
Es lehrt. Webt Watt was Gattes ist

Es lehrt: Gebt Gott, was Gottes ist, Und dem Kaiser zu aller Frist, Ihr habts Widerspiel thon.

18. Sollt bann nun die Meineidigkeit,
Dieser Böhmen Unredlichkeit
Bon euch beschutzt werden,
So müßten alle Treu und Ehr
Recht gewest sein und nimmermehr.
Wie wurds gehn auf Erden!

20. Hättst bu bein Gelb im Beutel bhaltn,
Die Calvinisten lassen waltn,
So stunds dir besser an;
Aber du hast ein Brocken gschlickt
Bon Calvinismo, grob und dick,
Das sicht jetzt Jebermann.

- 21. Wie kunnt ihr euch vergleichen Und jetzt mit Böheim leichen, Weil ich oft von euch gehört, Das ihr die Böhmen ohne End Offentlich habt Ketzer genennt? Ihr seib nämlich bethört.
- 22. Gleichwol eur Evangelium,
  Das muß herum, rum, wider rum,
  Das macht euer Abfall;
  Dann ihr bei hundert Jahren seid
  Bom Weg der Wahrheit gwichen weit
  Und aus Christi Schaafstall.
- 23. D heiligs Evangelium!
  Schau, wie man bich jetzt breht so krumm
  Nach Bauli Prophecei!
  Zun letzten Zeiten soll es gschehn,
  Wie man jetzt thut vor Augen sehn
  Bei solcher Meuterei.
- 24. Die papstisch Kirch, die lehrt allein Das Evangeli klar und rein Nach unsers HENNEN Lehr. Außer der ist kein Ruh noch Fried, Kein Seligkeit, kein Wahrheit nit, Wer Ohren hat, der hör!
- 25. Ich sings ben Calvinisten Als treulosen Sophisten Und seim losen Anhang, Die nur mit dem Schwert ihren Gift Durchdringen wollen ohne Schrift, Das war auch ihr Ansang.
- 26. Hör, Tanzer unbesunnen!
  Dies hab ich dir nachgsprungen Allein aus lauter Lich:
  Laß ab von falschen Känken,
  Thu dich besser bebenken,
  Sonst bleibst ein Ehrendieb.
- 27. Was thut bes Clesels Klaffen Angehn ben Papst und Pfaffen, Die bran nit schuldig sein?

Hat er nicht recht gehauset, So wird ihm drum gelauset, Die Straf trag er allein.

28. Wie börft ihr \*) jetund schänden Den Clesel und nicht benken, Wie er euch gholsen hat: Daß ihr börft ketzern überall Ins Kaisers Land nach euer Wahl, Das war sein schöner Rath.

29. Untren hat ihn getroffen,
Es bleibt uit ungerochen,
Er kann vor Gott nit bstan,
Daß er ben Majestätbrief euch
Auspracticiert ohn allen Scheuch,
Der kost hat manchen Mann.

30. Hör Kaiser! laß mich fragen,
Db Einer nicht börf sagen,
Daß auch ein Ursach sei
Dieser Unruh die Freiheiten,
Die die Kaiser austheilten
Wider GOTT ohne Scheu.

31. D Ferbinand, aufschane
Und keinem Keher traue,
Ob er gleich viel verspricht!
Er hält dirs nit, das bist vergwist,
Er verführt dich mit falscher List,
Wann er sein Bortheil sicht.

32. Er sagt, man soll ihm Freiheit geben, Er woll für dich setzen sein Leben: Das Widerspiel denkt er; Wann du ihm wirst solch Freiheit geben, So wird er streben nach deim Leben: Solchs vermag die neu Lehr.

33. Rein Majestätbrief geb man mehr, Weil man sich brob verwundert sehr, Dann sies zweit extendiern:

<sup>\*)</sup> Das im Originale stebenbe "ich" ift ausgestrichen und "ihr" barüber geschrieben.

- Schau! wann man ihn ben Finger gibt, So haben sie kain Ruh noch Fried, Bis sie die Hand nachführn.
- 34. Begehrst du Fried in dein Landen,
  So verzag die Prädicanten,
  Sie haben doch kein Ruh
  Zu schänden, schmähen dich und All,
  Die nicht sein in ihr türkischn Zahl;
  Drum jags dem Teufel zu!
- 35. SOTT geb die Kaiser große Kraft,
  Daß du mit Gott und deiner Macht
  Dämpsen mögst deine Feind,
  Die wider dein Haus Ofterreich
  Und die alt Lehr streiten zugleich;
  Dann berselben viel seind.
- 36. Dies Letzt hab ich bem Kaiser gmacht,
  Daß er auf sich hab besser Acht
  Und sei nicht gar zu frumm,
  Sonst wird der Ketzer Hauf zugleich
  Ihn heben aus seim Land und Reich,
  Wan frag nachr nicht: warum?
- 37. O heiligste Dreifaltigkeit!
   Silf Ferdinando in dem Streit,
   Denn er sucht nur dein Ehr,
   Wider den Türken und sein Gschmäß,
   Die Calvinisten und ihr Gfräß,
   Die austilgen bein Lehr.

# Prittes Buch.

Fortsetzung des Kampfes in Deutschland. Der dänische Krieg.

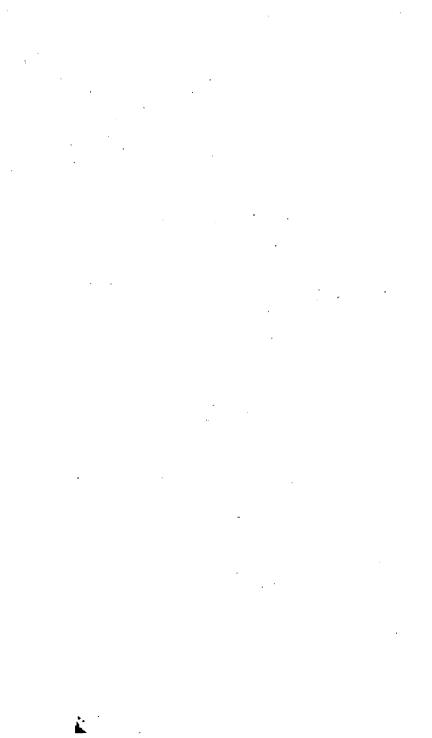

Der Sieg Maximilians auf dem weißen Berge und die gänzliche Niberwerfung der Böhmen mußten die alten Besorgniße der evangeslischen Stände vor den Plänen der vereinigten bahrisch-kaiserlichen Macht widerum auf das heftigste erregen. Nun sah man klar und deutslich, daß die ganze evangelische Sache in einen Zustand der Schwäcke gerathen war, der dem Raiser nur eine Ausstand der Schwäcke gerathen war, der dem Raiser nur eine Ausstand der dahoot, andern kleineren evangelischen Reichsständen unter Umständen dasselbe Schicksal zu bereiten. Der klägliche Zwiespalt zwischen Lutheranern und Calvinisten ließ es jedoch zu einer allgemeinen, begeisterten Erhebung gegen den katholischen Absolutismus um so weniger kommen, als gerade diesenigen deutschen Fürsten, deren natürliche politische Intersessen in derselben ihre Bestichigung gesunden haben würden, die kaiserliche Politik entweder zu der ihrigen machten oder doch wenigstens gewähren ließen. Kursachsen hatte sich beeilt die Flanke des böhmischen Kriegstheaters in Schlesien und der Lausitz zu decken, und Kurdrandenburg hielt es für das Gerathenste zunächst Zuschauer in dem Bruderkampse zu bleiben.

Die Pfalz büßte freilich die Niverlage ihres Kurfürsten am allerschwersten: Freund und Feind, Mansfeld und Tilly verwüsteten sie in gleich unmenschlicher Weise. Trozdem aber erschien nach dem Siege bei Wiesloch (27. April 1622), welchen Mansfeld mit dem wackeren, ausopherungsvollen Bertheidiger evangelischer Freiheit, dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden, über Tilly errang, dem armen, ausgesogenen Lande Erlösung zu nahen, als die kurz darauf erfolgende Niderlage bei Wimpfen (6. Mai) alle Hoffnungen von Neuem darniverschlug.

Auch ber junge Herzog Christian von Braunschweig war trot feines frürmischen, leidenschaftlichen Muthes und feiner unbegrenzten Aufopferungefähigkeit nicht ber Belb, welcher bie protestantische Sache aus biefer Bebrangniß hatte fiegreich berausführen konnen. Auch eine Art fahrender Ritter führt ber junge, phantastische Fürst in tollem Jugendübermuthe feine wufte Befolgschaft burch Beffen nach Weftbhalen, um fie an ben Schäten ber bortigen Bisthumer und Klöster zu fättigen. Namentlich Paberborn wird bei biefer Gelegenheit hart mitgenommen (32). Am 20. Juni 1622. bei Höchst von der überlegenen Macht Tillys geschlagen vereinigt er sich mit Mansfeld, wird aber von bem leichtgläubigen Friedrich, ber burch babsburgische Bersprechungen getäuscht war, mit bemselben entlassen: die gänzlich entblößte Bfalz war nun bem Feinde rückaltslos Preis gegeben: Heibelberg ergab sich (34), Maximilian von Babern erhielt bie erledigte Rurwürde. Chriftian von Brannschweig aber und Mansfeld ziehen beide barauf burch Lothringen, um bas von Spinola belagerte Bergen op = Zoom zu entfeten, wozu fie Morit von Oranien aufgefordert hatte. Bei Fleurus in ber Grafschaft Hennegau tragen sie am 29. August 1622. über ben spanischen Feldherrn Corbova einen Sieg bavon (33).

Nordbeutschland nahm ben Rampf für bie in ihrer Erifteng bebrobte evangelische Freiheit wider auf. Dem gewandten pfälzischen Diplomaten Camerarius, ber fich burch Herausgabe ber "fpanischen Ranzlei" als Entgegnung auf die "anhaltische Ranzlei" ben heftigften Unwillen ber Jesuiten (36), jugezogen hatte, gelang es ben niderfächfischen Rreis und seinen Rreisoberften, ben Rönig Friebrich IV. von Danemart, für eine bewaffnete Erhebung zu gewinnen. Obgleich aber ber Krieg schon im Frühjahr 1624. von Reuem begann, brachte boch erft bas Jahr 1626. Die Entscheibung, welche abermals gegen ben Protestantismus ausfiel. Mansfeld, "ber Pfaffen Attila" (38), wurde am 25. April bei ber bessauer Brüde (37) geschlagen; in ber Schlacht bei Lutter am Barenberge am 27. August (37) erlag ber Dänenkönig und zwar gerabe am Jahrestage ber Krönung bes Raisers Ferdinand, was natürlich von ber siegreichen Partei als ein rechter Beweis bafür angesehen wurde, bag Gott in ber That ihre Sache zum Triumph führen werbe:

> "Bon Lutter bis nach Stabe, Das war eine Retirabe!"

Die Reihen ber Bertheibiger bes Protestantismus werden mehr und mehr gelichtet. Christian von Braunschweig war schon am 16. Juni von einer Krankheit hinweg gerafft worden, nachdem er noch kurz vor seinem Tode die bevorstehende Niberlage Christians IV. vorausgesagt hatte. In demselben Jahre endet auch Mansseld sein abenteuerliches Leben, wenn auch nicht am Galgen, wie ihm ein erbitterter Gegner vorausgesagt hatte (35).

Abermals steht das katholische Kaiserthum im stolzen Triumphe da: ganz Nordbeutschland liegt gesesselt zu Wallensteins Füßen. Nun treten auf einmal die Folgen jener verderdlichen, kurzsichtigen Neutralistenpolitik klar und beutlich hervor. Selbst der schlichte, hallische Salzsieder (39) kommt auf den Gedanken, daß das Bater-land und die Religion durch sie verrathen worden sei, und brandmarkt unter den Verräthern ziemlich deutlich den schon oben erwähnten, von den Kaiserlichen bestochenen, dresdener Oberhosprediger, der noch im nächsten Jahrzehent es wagen durste sich als den "Wund Gottes" zu bezeichnen. Dem frommen evangelischen Christen bleibt nur übrig im Hindlick auf die schweren Zeiten zu bitten, daß Christus seine Arme ausstrecken und sich seines Volkes erbarmen möge (40).

# 32. Paderbornischer Wegweiser und angestellter westyhalischer Wallfahrtstag.

(1622 ?). 1 Bl. F. Rupfer o. D. n. 3. 3m Befite bes herrn Direktor Schönborn in Breslau. 132.

#### Bergog Chriftian z. B.

1 Ich komm ist in ein fremdes Land, Welchs mir zwar ist nicht viel bekannt. Mein Bolk wollt in die Pfalz ich bringn, Aber es wollt mir nicht gelingn.

5 Bin nun gezogn ein ander Straßn, Amöneburg hab ich verlassn, Etlich Soldaten auch verlorn, Komm aber ist nach Paderborn, In ein reich Stift, ohn alln Verdruß.

10 Schau, ist nicht bort Liborius? Ich muß gehn und ihm gratuliern, Ob mirs auch schon wollt nicht gebührn: "S. Libori, du heiliger Mann, Du hast fürwahr gar wol gethan,

Daß du auf mich so lange Zeit Gewart hast mit Bescheidenheit. Komm du nur her in meine Arm, Ich will dich halten, das Gott erbarm."

#### S. Liborius.

Ei thut gemach, mein lieber Herr, 20 Secht nur, von wannen kommt ihr her?

Solch seltsam und trotige Leut Hab ich nicht viel gfehn, wie ihr feib. Bas wollt ihr machn in Gottes Haus? Ihr bliebt mir lieber gar baraus, Wenn ihr nichts bringt und wollt\_nur holn, 25 Wenn ich nur heut würd nicht geftobln! Ihr sprecht: "Ihr wollt nur gratuliern," Bielleicht wollt ihr mich gar wegführn? Rübrt mich bei Leib und Lebn nicht an, 30 Ihr werbt sonst all in Bann gethan. Doch fällt mir Eins in meinen Sinn. Weil ich bann euers Stands auch bin, So werbet ihr mich gleicher Magen Frei, ficher burchpaffieren laffen. 35 Aber was hilft mich viel mein Klagn? Man thut mich schon von hinnen tragn.

# 33. Wahrhafte Beschreibung

ber großen Schlacht, so geschehen zwischen bem | Grafen von Mansfelb und Herzogen von Braunschweig | eins Theils und Don Corbova auf ber anbern Seiten ben | 29. Augusti bieses 1622. Jahrs zwischen | Gembeloers und Flerp vor | gangen. Holzeschitt . . . . Gebruckt im Jahr MDCXXII.

4 Bu. 4. o. D. — Rönigl. Bibl. in Berlin Ye 6251.

- 1. MUn merket auf und schweiget still, Ein neues Lied ich fingen will, Was sich hat zu getragen, So kann ichs unterlassen nicht, Die Wahrheit muß ich sagen.
- 2. Der Graf von Mansfeld wol bekannt Bollt ziehen in das Niberland Mit seinen guten Soldaten;

Aus unverzagtem Helben = Muth Ift ihm bie Sach gerathen.

- 3. Ein spanischer Oberster kühn und wol gerüst, Don Cordova er genennet ist, Wollt ihm ben Paß verlegen. Us der Mansfelder das vernahm, Zog er ihm schnell entgegen.
- 4. Ein Trommeter kam geritten gar allein Und sprach: "Corbova, ebler Herre mein! Der Mansfelber läßt fragen, Ob man ihn lassen passieren will, Ober ob er muß schlagen."
- 5. Corbova hätt viel Baurn in seinem Heer, Sprach: "Ich will streiten nach ritterlicher Ehr Mit ben mansselbischen Knechten." Der Mansselber wider die Antwort gab: "Mit Bauren ist nicht gut sechten."
- 6. Darauf begegneten bem Mansfelber balb Zwölf Compagni Baurn vor einem Walb, Wollten sich mit ihm schlagen, Aber bes Mansselbers Ritterschaft Thät sie in Wald 'nein jagen.
- 7. Die Dörfer ließ man steden in Brand, Der Mansselber vermerkete zuhand \*), Corbova wollt mit ihm schlagen, Mit seiner tapfern Ritterschaft Wollt er ein Gänglein wagen.
- 8. Des Morgens als der Tag anbrach, Der Mansfelder zu seinem Kriegsvolk sprach: "Heut wollen wir ritterlich kämpfen!" Da kam Corbova, der ebel kühne Held, Bollt den Mansfelder dämpfen.
- 9. Er griff ihn an frisch unverzagt, Das Bolk einander im Feld umjagt, Gar hart sind sie gestanden,

<sup>\*)</sup> Im Originale ficht: "Die Mansfelber vermerdet en".

Bon ihnen floß bas rothe Blut, Groß Jammer war vorhanden.

- 10. Der fühne Halberstädter wol bekannt Nahm sein Schwert in die eine Hand, Sein Pistol in die andre, Er ritt mit bloßen Armen in den Streit, Sein Bolk stund vest bei einander.
- 11. Die spanischen Reuter wichen hinter sich, Das Fußvolk hielt noch lang ben Stich, Auf sie wurd hart geschossen, Zwei Stuck giengen oft unter sie, Hat Manchen hart verdrossen.
- 12. Das spanische Geschütz that keinen Schaben nicht, Es war alles viel zu hoch gericht, Man that es klärlich sehen, Den neun und zwainzigsten Tag Augusti Ift biese Schlacht geschehen.
- 13. Nach biesem Treffen ungemuth Wollt Graf von Mansselb, bas eble Blut, Sein weite Rais' vollführen, Da kamen die lütticher Wahlen heraus, Wollten ihn auch verieren.
- 14. Den Paß wollten sie einnehmen zulett, Das mansselbisch Kriegsvolf unter sie sett, Thäten vierhundert erschlagen, Die Übrigen zogen sie nackend aus, Und thäten sie hinweg jagen.
- 15. Zuletzt bas mansfelbische Kriegsheer Mit Harnisch, ritterlicher Wehr, Zu Breba ist ankommen. Die Zeit wird noch eröffnen sein, Was ferner wird fürgenommen.
- 16. Ich bitt, bie Herren nehmen mit vorgut, Was weiter hernach folgen thut, Das wollen wir auch fürtragen Zu Lob ber eblen werthen Ritterschaft, Die Leib und Leben wagen.

## 34. Belägerung und Einnehmung

ber hurfürstli | den pfalzgräfischen Refibenz - und Hauptflabt Hei- | belberg, welche geschehen im Monat September bes 1622. Jahrs.

4 Bl. 4. Holsschnitt: Heibelberg. v. J. u. D. — Königl. Bibl. in Berlin Vo 6256.

- 1. ACh Gott laß dich erbarmen Den Jammer und die Roth, Erhör die Alag der Armen O du hülfreicher Gott! Wie übel stehts im deutschen Land! Es ist schier Alls verderbet Mit Tobschlag, Mord und Brand.
- 2. Es ist ja unverborgen, Wie der Graf von Mansseld Schon lange Zeit mit Sorgen Biel Kriegsvolf unterhält, Bis er neulich ist zogen ab Von des Reichs Grund und Boden, Als ich vernommen hab.
- 3. Corbova hieß mit Namen Ein Oberster voran, Der hätt ein Heer beisamen Auf zehen tausend Mann, Der zoge dem Mansselber nach, Wollt ihm auf den Dienst warten Und ihm beweisen Schmach.
- 4. Als solches that erfahren Herzog Leopoldus, That er kein Müh nicht sparen, Er zog zu Roß und Fuß Mit seinem ganzen Kriegesheer

Für Hagenau die Stadt Mit Harnisch und mit Wehr.

- 5. Da er sie eingenommen Und wol besetzt hätt,
  Ist er gar eilend kommen
  Für die Stadt Speir, versteht!
  Gerüst mit etlich tausend Mann,
  Gleich den neunten Augusti
  Und wollt sie greisen an.
- 6. Der Stadt wurd er bald mächtig, Und was für Bolt dein lag, Burd abgeschafft bedächtig. Darnach den eilften Tag Augusti, da hat hart bewegt Erzherzog Leopoldus Den Burgern auferlegt,
- 7. Daß sie alsbald ohn Klagen Ihr Harnisch und ihr Wehr Mußten aufs Rathhaus tragen, Welchs sie bekümmert sehr. Darnach hat ihr Durchleuchtigkeit Den zwölften Augusti Germersheim weit und breit
- 8. Belägert unverbrossen Und sie nach Arieges Brauch Gewaltig start beschossen, Daß die Burgerschaft auch Und die Besatung in der Stadt Nicht mehr kunnten erleiden Das Stürmen früh und spat.
- 9. Aus der Stadt sie bald wichen Gar heimlich mit Berstand, Bald wurd die Stadt erstiegen Und mit stürmender Hand Gewunnen mit Angst, Weh und Klag. Ist im Augsimon geschehen Den vierzehenten Tag.
- 10. Die gottlosen Crabaten Hieben barniber schon

Burger und auch Solbaten, Was sie noch trafen an, Weiber und auch die kleinen Kind Wurden gehaut barniber Erschrecklich unbesinnt.

- 11. Als viese That ohn Maßen Leopoldus vernahm, Ließe er bald ausblasen, Niemand kein Leid zu than, Sonder man sollt beweisen Gnad. Darauf hat sich geendet Dies greuliche Blutbab.
- 12. Nach biesem hat sich eben Des Herzogs Bolf zum Theil Über ben Rhein begeben Und sich in schneller Eil Zum bahrischen Kriegsvolf gesellt, Darüber Wonsier Tilly Zum Obersten war bestellt.
- 13. Als das Bolf war beisamen, Zog man mit ganzer Macht Für Heibelberg mit Namen, Ein Schanz wurd ba gemacht. Drein stellt man viel Gschütz klein, groß; Das bahrische Kriegsheere Die Stadt heftig beschoß.
- 14. Vom Beißberg thät man schießen Gewaltig in die Stadt, Thät Manchen hart verdrießen, Zuletzt so thät man spat Drei Schuß durch die Hauptkirchen schön, Doch thäten sie ohn Schaben Noch gnädiglich abgehn.
- 15. Die Burger aus der Maßen Wehrten sich ritterlich, Überzogen die Gassen Mit Tüchern, daß man nicht Sollt sehen ihr Fürnehmen drin, Bei Tag und auch bei Rachte Was man handelt bei ihn.

- 16. Der Oberst Monsier Tillh Ein Trommeter hinsendt, Ob man die Stadt mit Willen Wollt geben in die Händ; Aber spöttlich abwies man ihn Und drohet ihn zu henken, Wo er käm wider hin.
- 17. Weil nun mit guten Worten Nichts zu erhalten war, Hat man an vielen Orten Die Stadt geftürmet zwar, Den sechzehenten Herbstmonat Um eilf Uhr wurd mit Schrecken Angezündt die Vorstadt.
- 18. Die kaifrischen Solbaten Und das bahrische Heer Thäten grausame Thaten Und stürmeten so sehr, Daß die pfäkzische Besatzung Ihren Muth ließe sinken, Sich förchtet Alt und Jung.
- 19. Doch wolltens nit aufgeben Heibelberg, die schöne Studt, Sie wollten Leib und Leben Darstrecken früh und spat. Zuletzt der Oberst Monsier Till Bom Sturm nicht wollt ablassen, Bis gwunnen war das Spiel.
- 20. Die Fähnlein sah man fliegen, Erst war ber Jammer groß, Heibelberg ward erstiegen, Die Psatung sloh ins Schloß. Was man für Solbaten bekam, Wurden gehant barniver, Das Wirgen war gransam.
- 21. Der Burger wurd verschonet, Man gab ihn gut Quartier, Weil ihn der Krieg beiwohnet, Sind wenig blieben ihr, Aber die halbe Borstadt weit

Wurd in die Asch geleget So gar in kurzer Zeit.

- 22. Nach Krieges Gebrauch eben So wurd die schöne Stadt Den Soldaten Preis geben. Allda gar Mancher hat Erobert ein stattliche Beut Bon Barschaft und von Gelbe Und schönem Silbergschmeib.
- 23. In stattlichen Gwandläben War alle Ding wolfeil, Sie heileten ihre Schäben, Manchem wurde zu Theil Zur Kleidung ein sehr schöner Zeug, Kein Geld borft er drum geben, Manch arm Soldat wurd reich.
- 24. Als nun zuletzt vernahme Der Oberste im Schloß, Daß ihm kein Hilf zukame, Hat er mit Schmerzen groß Das Schloß auch übergeben balb, Weil man ihn ließ abziehen Ganz sicher ber Gestalt:
- 25. Mit den fliegenden Fahnen Und mit der Oberwehr, Man begleit sie von dannen Bis nach Frankfurt vielmehr Mit Sack und Pack nach Kriegs Gebrauch; Was man ihm zu thät sagen, Burd ihm gehalten auch.
- 26. Nach biesem hat belägert Das kaiserliche Heer Mannheim, die sich hart wegert, Stellt sich ernstlich zu Wehr. Ift hart bedränget allbereit, Was ferner drauf erfolget, Das gibt uns noch die Zeit.
- 27. Ach Gott, bu treuer Bater, Siehe an die bose Zeit!

Sei des Deutschlandes Wohlthater, Gib Fried und Einigkeit, So wollen wir dich immerdar Ewig loben und preisen, Amen! das werde wahr!

ENDE.

## 35. Acta Mansfeldica.

Grfinblicher Bericht von bes Mansfelbers Ritterthaten . . . . . Biber fein vermeinte, in Druck Anno 1622 gegebene Apologie.

Gebruckt im Jahr M. DC. XXIII,

151 S. 4. o. D. — Marienbibl, in Salle,

ERnst Mansfeld voller Falsch und List Bom Glauben abgefallen ift, Bom löblichen Saus Ofterreich, Bon bem Pfalzgrafen auch zugleich, Den er verlassen in ber Roth, Der ganzen Welt zu Schand und Spott. Doch laß dir das nicht Wunder sein, Man findt ber Sach noch wol ein Schein, Es bat der Fall sein Ursach gut, Die dir fein Sebamm zeigen thut. 10 Dann da er erst geboren warb, Da fiel er von der Bank so hart, Daß er bes Fallens wurd gewohnt, Und wird vom Fallen nimmer lon, Bis er zum Letzten fallen wird 15 Bom Galgen, ber ihm lang gebührt.

ENDE.

10

## 36. Strich durch die spanische | Canzlei.

Bon | Lubwig CAMERARIO | nimmer Canglern in | Bihaim noch Rath zu Haibelberg .... Explice gebruck zu Brugghofen | im Sahr | M. D.C. XXIV.

#### 208 S. 4. Caffel XIII, 8.

#### . Auf Camerarius.

1 Wann dieser Mann einmal ausbricht,
Sein Zung vor Zorn haust und sticht,
Ia wann er seine Backen spannt,
So thut ihm Niemand Widerstand:

5 Es sei ein Römer oder Griech,
Der mach sich auf und mit mir fliech!

Des Herzogs in Bahrn Löwenmuth Dient um kein bingten Lohn noch Gut, Ihm liebt die Ehr der Ritterthat, Welch er im Krieg erobert hat.

Wer mit eim Krieg angfochten wird, Die Gegenwehr ihm auch gebührt, Und wer dich mit dem Schwert will schlagn, Wiber den darfst auch ein Schwert tragn.

- Dem warm und kalt zu jeder Stund, Auch weiß und schwarz geht aus sein Mund, Wer mainstu, daß ein Solcher ist? Glaub mir: ein offner Calvinist.
- Wann wir blesfalls Unrecht gethon
  20 Und unser Schuld sollen beston,
  So waiß ich nichts, als bles allein,
  Daß wir zu gütig gewesen sein
  Und haben euch nit gstraft so hart,
  Als ihr sürwahr wol würdig wart.
- 25 Hätt Haibelberg, die werthe Stabt, Fleißig gefolgt bem treuen Rath,

Den ihr ber Bahrfürst oft bat geben. So wind fie noch im Frieden teden.

or a farming of the state. Was man versprochen bei ber Hanns 30 Das hat bei uns allzeit Beftand. 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Camerarius spricht:

Dann als ich bieses hab geschrieben. Hat mich bas groß Elend antrieben, Daß ich viel-Zäher hab vergoffen, So auf die Schrift herab gefloffen. Und wann ichs mit eini Wort foll fagen, Go fann iche niemals gnugfam flagen, Die Noth, darein mit Ungemach Uns stürzen thut des Kaisers Rach.

35

55

60

Auf die hollandischen Schmiebe und pfälgischen Biganten.

Die Ricfen haben sich bebacht 40 Und große Berg mit ftarter Macht Über ein Saufen tragen. Darauf stiegens gar eilends bald, Vom Himmel wollten sie mit Gwalt Die Götter herab schlagen. 45 Als Jupiter dies hat erfahrn,

Wollt er sein Himmelreich bewahrn Und vor ben Feinden bichützen: 36 Bollwert stirgt er, und in Ell n ... Thut er mit feinem: Donnerpfeil engere . beine in 50, Sie all zu Boben schmitzen.

Calviniften und Türken.

Die Schlangen, Natter und Blindschleich, Seind einander vielmehr gleich; 🚣 🌃 Dann, was von einer Art geborn, Das laßt einander unverworrn. Rein Eber wild hat man erhort, Wille au Daß er ein andern hab ermerbt. 18 11 % Die Tigerthier auch ebner Maßen Migeit einander grieden laffen, Die Baren auch im finftern Baly Einander nit thun Schaben balb. Zun Streichen ist gezuckt die Hand, GOTT der Herr wird alle Land Erschrecklich durch das Feuer verzehren: Wer ist da, der das mög verwehren?

Die Calviniften finnen:

65 Auf Krieg, burch bie in nächsten Landen Ein mehrers Unheil ist entstanden, Als man hat gspürt zu keiner Zeit Bei einem bürgerlichen Streit.

Mein Camerari, merk mich ebeu!

70 Wann du mit mir was wirst anheben
Und wider mich von Leder ziehen,
So wirst meim Schwert auch nit entstiehen.

## 37. Brei Mieder.

1626. 4 Bu. 4. Gött. Bibl. Pöet. germ. 2699.

- 1) Ein neu Lieb, | barinnen gemeldet wird, | welcher Gestalt ben 5/15. Aprilis Anno 1626 | ber kaiserliche General, Herzog zu Friedland, vie | mansseldische Armee von der Elbbrücken zu Dessau | abgetrieben, zertrennt und guten Theils | erlegt. | Verfasset durch M. L. V. T.
  - 1. Die Sonn scheint auf ben harten Frost, Bon Dessau bringt man gute Post. Frisch auf! :,: :,: Man hört die Trommel schlan, Es gehet bei der Brücken an, Zu Rossa auf dem Land.
  - 2. Graf von Mansfelb, ber Erlegesmann, Rucket bei unser Schanz hinan. Frisch auf! :,: :,: Ellends wurf er Reduicten auf

Und pflanzet feine Stücke brauf, Schoß bamit zu uns ein.

- 3. Der Obriste Albringer gut Fasset ihm einen Helbenmuth. Frisch auf!
  ;::: 30 bet er bem Feinde Trut, Brauchet nicht minder das Geschüt, Obs gleich den Feind verdroß.
- 4. Solches erschall nun überall, Sonberlich bei bem General. Frisch auf!
  :,: :,: Schrieb er aus gar behenb, Fobert auf etlich Regiment Zu Roß und auch zu Fuß.
- 5. Die Armee nahm keinen Verzug, Zu Calbe balb zusamen ruckt. Frisch auf!
  ::: ::: Zog man in einem Hui
  Der bessaussichen Brüden zu,
  Folgends gar in die Schanz.
- 6. Das nassaussche Regiment Sah man gar frühe am selben End. Frisch auf! 2,: :,: Fiel es vor einen Mann Des Feinds Lägr und Schanzen an, Macht also den Ansang.
- 7. Hernach hort man auch spielen frei In unser Schanz die Artelei. Frisch auf!
  :,: :,: Man zu schießen begund Granatn und Feuer-Augeln rund Hin auf des Feindes Bolt.
- 8. Bier Compagnien in einer Schanz Hällisch Bolt hatten ben Bortanz. Frisch auf!
  :: :,: Fielen bie Unsern an,
  Das tost ben Bischof manchen Mann,
  Darzu sein bestes Pferb.

- 9. Das colalitiche Regiment
  Entsetzt das nassauische behend.
  Frisch auf!
  ;: :,: Auch der Obritt Graf Schlick
  Wit seinem Bolk den Feind zurück
  In die Flucht jagen thät.
- 10. Der Mansfelber des sehr erschrak, Sich ungesaumt von dannen packt. Frisch auf!
  :,: :,: Manch franzosch Cavalier
  Folgete dem Hasen Panier
  Und rissen weidlich aus.
- 11. So sah man auch die Reuterei Berfolgn des Feinds Infanterie. Frisch auf! ::: :, Gonzaga und Pechmann, Auch Hebron und der Isulan Machten der Schlacht ein End.
- 2) Ein ander Lied | von dem Treffen bei Luttern den 17/27. Au | gusti Anno 1626. zwischen der tillhschen oder Ligae | Armada und der königlichen dannemärkischen.

Im Con: | Ein Dama fcon | im Garten gehn | that, fruhe an einem Morgen.

- 1. Als ber König von Dännemark Ein Armee hätt gerichtet, Und daß er wär im Anzug stark, Dem Tillh wurd berichtet, Rückt er auf deisfeldisch Grenz, Weil er wußt, daß er Assistenz Zu gwarten hat: Bei Onderstadt Warn sie nunmehr ankommen:
  - 2. Nehmlich efliche Regiment Bu Fuß und auch zu Rosse, Denen anzuziehen behend In keinem Weg verdrosse;

Denn sie hatten nunmehr, den Harz Bon sich geworsen hinterwarts, Marchierten nu Nach Göttingn zu In das tillpiche Läger.

- 3. Wie man sich also hätt gestärkt, Das Bolk sich auch erquickt, Und der Tilly soviel vermerkt, Daß der Feind heinwarts rückt, Folgete er ihm eilends nach, War darin auch dermassen jach, Daß er genan Beim Fleck Lindau Den Nachtrab hätt ereiket.
- 4. Sie hatten aber manche Brück Jum Bortheil abgetragen Und hinter sich den Weg zurück Mit vielem Holz verschlagen. Weil man dieselben widermacht, Brach schon herein die finstre Nacht. Die machet nu, Daß er mit Ruh Bor den Unsern konnt bleiben.
- 5. Kaum als der Tag wider anbrach, Und die Sonn sich ließ bliden, Man den Feind schon marchieren sah Und mit Gewalt fortrücken. Wiewos manch Dän sehr müb und laß Und wol halb todt fiel an die Straß, So wehrt er sich Denn ritterlich, Versehet mit dem Rücken.
- 6. Enblich erzeigt er sich was streng : Bei Stausenburg dem Schlosse, Als er besetzt den Pasi gar eng, Kriegt aber gute Stöße. Weil unser: Reuter druckten fort, Da suchte er ein anders Ort, Wo er die Racht Kaum halb zubracht Hart bei dem Grädtlein Seesen.

- 7. Die Pagagi schlett er veran, hernach folget der Hansen, Da hätt man manchen Kriegesmann Bor Forchten sehen laufen. Der Graf Tilly hieb frisch hinach, Schätzt schon halb gewonnen die Sach, Eilt auch so sehr, Daß bei Lutter Der Feind mußt mit ihm raufen.
- 8. Weil er nu feine Ordnung macht, Mit uns zu scharmuzieren, Tillh sein Bolf auch herzu bracht Und ließ die Stück plantieren. Der König siel au mit eim Grimm, Wurd doch empfangen ungestüm, Gleichwol kam er Je länger je näher, Wollt sich nichts lassen irren.
- 9. Aber das würzburgsch Regiment Hält unten an dem Bache Und hätte ihm den Weg verrennt, Das verderbt ihm seine Sache, Insonderheit auch unser Stud Die weisten ihm den Weg zurück Nicht ohn Verlust, Und Mancher wußt Nicht, was er nur sollt machen.
- 10. So sah man auch die Reuterei Zu beiden Seiten schlagen Und einander im Felde frei Bald hier, bald dorthin jagen, Bis das hessische Regiment Bon allen Seiten wurd berennt, Auch gar erlegt. Dasselb bewegt Die Andre zu verzagen.
- 11. Wie nun die Reuterei das Feld Raumte und bald ausrisse, Man auch das Fußvolt ungezählt Wie das Bieh niederschmisse, Gaben sie gleichfalls auch die Flucht,

Der Mehrertheil sein Rettung fucht, Einer im Schloß, Der im Morast, Mancher auch im Geblische.

- 12. Da wurd denn mancher braver Held In dem Holze gefunden Und wider 'rausgeführt ins Feld, Gefangen und gebunden. Mancher kam noch in größer Noth, Burd ohne Gnad geschlagen todt, Auch die im Schloß, Trost= und hülflos, Burden leicht überwunden.
- 13. Wie also hätt erhalten ben Sieg Der Feld-Obriste Tillh, Bollt er serner branchen bas Glück Und ba nicht liegen stille; Rückt berwegen immer sort, Nahm ein manch Schloß und sestes Ort, Wird gleicher Weis, Voch werben Preis, Benns nur ist Gottes Wille.

M. L. V. T.

- 3) Roch ein anber Lieb. 1626.
- 1. Mit Euft vor zweien Jahren Dem Dänen kam in Sinn Kein Fleiß noch Müh zu sparen, Daß er viel Land gewinn; Dieweil sein Königreiche Richt wollte sein genung, Im Erbfall zu vergleichen Sein stolze Prinzen jung.
- 2. Er macht fich auf bie Straße, Zog nach bem beutschen Reich, Prahlte ohn alle Maße, Dacht, ihm war Niemand gleich.

Er meinte nun zu schänden Die Bäpftler allzumal, Doch an ihren Präbenden, Hatt' er sein Wolgesoll,

- 3. Drum weit zu beiden Seiten Am schönen Weserstrom Bei diesen unsern Zeiten Liegt manch stattlich Bisthum: Bremen, Hilbesheim, Minden, Osnbrück, Verden, Corvei, Und sonsten wird man sinden Mehr als eine Abtei;
- 4. Hat er sich mit seim Heere Baselbsten hingelenkt Und die Stifter umbere Durch seine Wacht beschränkt. Verhofft also bem Tillh Zu machen ben Garaus, Daß er müßt sitzen stille Und bleiben fein zu Haus.
- 5. Denn weil er war gewichen Von Rhenburg zurück Und hatte sich verschlichen In dem Gehölz so dick, Wollt ihn der Jäger fangen Und erlegen genau; Doch ist er ihm entgangen Durch den Kaß Stolzenan
- 6. Und hat bennach getrieben Den Jäger selbst ins Netz,
  Daß bei Hannover blieben
  Biel Jagdhund auf dem Platz;
  Herzog Friedrich von Sachsen,
  Iohan Micheln Obentraut
  Ist er zun Häupten gewachsen,
  Dafür ihm doch sonst graut.
- 7. Zu Hilf tam aus eim Busche Noch ein großes Bald-Thier Tilly, dem alten Fuchse, Und suchte sein Quartier

- 8. Darin es sich gemastet
  Gar nach aller Begier,
  Und als es gnug gevastet,
  Trat es wider herfür,
  Bemühte sich zu sinden
  Zum Tillp einen Weg,
  Damit es nicht dahinten
  So gar vergeblich läg.
- 9. Recht ber von Ballenskine Mit einem großen Grimm; Gleich einem wilben Schweine, Gezogen ungestüm Bor Wibela und Schlaben, Auch Hessen Tam, den Paß, Bon Königschen entladen, Offen gemacht die Straß.
- 10. Hernach war er noch schneller Beim bessauch, In bem er ben Mansfelder Gelehret Ariegsgebrauch.
  Derselb war viel zu schlechte Zu stehen in dem Feld, Wollt drum nicht redlich sechten, Sondern gab Fersengelb
  - 11. Und zog darauf geschwinde Bis in Hungarn hinein, Meint, es follt ihn nicht sinden Der Fürst von Wallenstein; Aber er ist nicht blieben Allda auch ungezwagt, Bis sein Bolk aufgerieben, Und er selber verjagt.
  - 12. Sehr hoch war angelegen Dem Könige solch Werk; : Darum er gar verwegen Berennt ben Kalenberg,

- Gebacht, er wollte Kappen Dem Tillh theilen aus, Leibt boch selbst eine Schnappen, Zog wiber ab mit Graus.
- 13. Weiter that es gelingen Dem Monsieur Tilly fromm Bor Minden und Göttingen, Die er beid einbekam. Wollte nun weiter wagen Bor Nordheim auch sein Heil, Doch er in kurzen Tagen Wich wider ab in Gil
- 14. Und schlug auf seine Zelte Unfern von Duderstadt, Da er auf dem Eisselde Sein Bolk versamlet hat. Und thät damit beweisen Dem Könige ein Tück, Daß er mußte ausreißen Und stracks weichen zurück.
- 15. Doch konnte er sich retten Durchaus nicht mit der Flucht, Er war zu sehr betreten, Tillh ihn stark heimsucht, Bis er nicht mehr konnt weichen, Er sich bei Lutter wendt, Sein Bolf vons Tillh Streichen Erlegt wurd und getrennt.
- 16. Derwegen mußt er räumen Alsbald das Land Braunschweig, Dorft sich nicht lange säumen Um Lüneburg zugleich, Sondern zog fort mit Zagen, Nahm über dElb sein Fahrt, Manch Schiff nicht mehr konnt tragen, Zu Grund gesenket ward.
- 17. Als sich hätt retirieret Der König, weit bekannt, Sein übrig Bolf er führet Zusamn im alten Land,

Daselbst er sich auch stärket Nach aller Müglichkeit, Welches man balb gemerket In nachsolgender Zeit;

- 18. Da er burch bas Stift Berben Sein ganze Kriegesmacht Nicht ohne große Beschwerben Bor Hoha hat gebracht; Bermeint zu revangieren Den sehr großen Berlust, Aber sein schlecht Tentieren Bar ganz und gar umsust.
  - 19. Leglich er occupieret Den Thum zu Havelberg, Dazu auch aufgeführet Unterschiedliche Werk, Wollt dem Tilly nun hemmen Dadurch die Proviant, Fieng grausam an zu brennen Im lüneburger Land.
  - 20. Tillh folchen Muthwillen Nicht sehen konnt zulett; Um benselben zu stillen, über die Elbe setzt. Dem König wurd bermaßen Der Helbenmuth so klein, Wurd Mechelburg verlassen, Begab sich nach Holstein.
  - 21. Darinnen wollt er bleiben, Doch währt es nicht gar lang, Tillh thät ihn auftreiben, Da wurd ihm erft recht bang, Weil er nicht mehr sollt streiten Mit bem Tillh allein, Denn auf ber anbern Seiten Bar ber von Wallenstein.
  - 22. Da mußt er sich begeben Nach Dännemark zuhand, Berlor Holstein, barneben Ditmarsen und Bütland,

Erzstift Bremen, Stift Berben Mußte mit Spott bavon; Kann übers Jahr noch werden Ein König ohne Kron.

# 38. Mansfeldisch Trommenschlag.

Schlag auf die Trommel wolgemuth, Triff nur den Cfauiter-Hut! Diefelben habens Spiel angefangen, Müssen ihr viel am Kühstrick prangen.

(1624/6). 2 BU. F. v. D. u. J. — Aus einer Hanbschrift ber Herzogl. Bibl. zu Wolfenbuttel."

1 Pom Pom Pom Bick Bick Pom! Hit bich Pfaff, ich komm, Ihr geben boch nichts brum; Denn ihr müßt widernm
5 Vom schändlichen Babstthum,

Und noch einmel herum

Zum Evangelium,

Und das muß sein kurzum.

Mancher sein Maul macht krumm

10 Und weiß gar nicht, worum.

Daß er in biefer Summ

Sincerationum

Bon seiner Freiheit kumm \*);

Dorum ist er so stumm,

Damit sein Reichthum .... 200 2000 Richt also von ihm komm, Richt ex sich dahin um,

<sup>\*)</sup> In der Handschrift fteht: "trumm"? " I I gemin

|           | Bermeint, er fet gar frumm,                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Wann er bas Raiferthum,                                                                               |
| 20        | Consortem malorum,                                                                                    |
|           | Beschütze um und um,                                                                                  |
|           | Da er boch in der Gumm                                                                                |
|           | Rein Brivileaium                                                                                      |
|           | Halten will jett borum,                                                                               |
| 25        | Halten will jett borum, Domit zum Eigenthum                                                           |
|           | Ihm werd das Kaiferthum:                                                                              |
|           | Sein ganz negotium —                                                                                  |
|           | Der Pfaffen otium                                                                                     |
|           | Und Cfaniten Ruhm:                                                                                    |
| 30        | Das schäne Priesteuthum                                                                               |
|           | Crigo malorum                                                                                         |
|           | Origo malorum  Et virus pessimum,                                                                     |
| 35        | Deffen initium  Est atrox vitium,  Und fein exordium  Perditio gentium.  Dorum, was gilts? ich tontm, |
|           | Est atrox vitium,                                                                                     |
|           | Und sein exordium                                                                                     |
|           | Perditio gentium.                                                                                     |
|           | Dorum, was gilts? ich kontm,                                                                          |
|           | even unier Gott dorum                                                                                 |
| 40        | 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                               |
|           | Das schaduche Pappuhum,                                                                               |
|           | Als hundert Jahr herum,                                                                               |
|           | Bu einer Bestätigung                                                                                  |
|           | Sein liebes Christenthum                                                                              |
| 45        | Erhalten hat; borum<br>Ift Zeit, daß ich auch komm.                                                   |
|           | Mansfeirisch Gigenthum                                                                                |
|           | Beschickt un und um                                                                                   |
|           | Das Gvangellum                                                                                        |
|           | Bt: canit classicum                                                                                   |
| <b>50</b> | Tinibilitamen                                                                                         |
|           | Germen malerum                                                                                        |
|           | Germen malorum,<br>Quoniam harum                                                                      |
| 1'.       | Miseriarum                                                                                            |
|           |                                                                                                       |
|           | Et primipilarum<br>Jam institutum                                                                     |
|           | Valde tyrannicum                                                                                      |
|           | . Incitat animum                                                                                      |
|           | Venetiarum,                                                                                           |
|           | Venetiarum,<br>Ut Esauitarum                                                                          |
| 60        |                                                                                                       |
|           | Faciant irritum                                                                                       |
|           | Per Juliiforum                                                                                        |

Manefelbifch Beiltbum. Opus operatum 65 Kürs Bapits peccatum, Jam est probatum. Ernest reift herum In orbe terrarum -Pam Pam Bidi Pam! 70 Weit berühmt wird sein Nam. Mansfeld trust Europam Der Pfaffen ohne Schaam. Dirigit recta viam Areusweis burch Germaniam: **7**5 Erstlich in Alsatiam, Macht ben Pfaffen beftig bang. Das war ein schlechter Aufang, Der boch bernach währt fehr lang. Postea in Italiam Venit et Sabaudiam 80 Da er pocht Hispaniam, . Comparavit gloriam Sibi **per industriam.** Als ber Krieg auch sehr zunahm, 85 Zog er in Bohemiam Und hindurch Silesiam Transit in Moraviam, Half verberben Austriam, Durch List Bavariam. 90 Liberat Frankentaliam, Jagt hinmeg ben Cordubam, Lucratus est Hagnoam Und erschreckt Alsatiam. Weil er war dem Tillh gram, 95 Macht er des Armada lahm Apud Mingelshemiam, Zog wiber in Alsatiam, Trieb hinweg mit Forcht und Schaam Leopoldi gloriam, 100 Brannt per Lotharingiam, Nahm sein Weg in Galliam, Schlug sich burch per Fleriam, Bis er kam in Belgiam. Macht zu Spott ben Spinolam, 105 Als er belägert Bergam; Zog hernach in Frisiam Simul et Holsatiam,

Ram, Ram wiber Ram! Ram wiber in Galliam. 110 Majestatem regiam Habuit propitiam. Dehinc sibi gratiam Comparavit anglicam. Als er nachmal Schaben nahm 115 Per hanc fidem danicam. Nactus est et Succiam. Nominis sui famam Acquisivit optimam; Nam cleri calumniam 120 Perfert ille maximam Amittendo minimam. Lucratus est plurimam Militiae copiam. Postea Saxoniam 125 Tuetur et Misniam Atque per vim regiam Gloriose danicam Transiit per Marchiam, Venit in Silesiam. 130 Seducit friedlandicam Longe per Hungariam Felix ille bestiam. Wer will bann iet machen gabm Clericorum Attilam? 135 Pom Pom Bidi Bidi Pom! Praeteriit seculum. Hüet bich Bapft, ich komm! Periodus ift herum. Und du bist noch nicht frumm, Verführst bein elericum, 140 Das lieb Chriftenthum Verfolgst um und um, Dein Sachen stehn gar frumm. Nam per sanctissimum 145 Apostolorum, Quorum numerum Habes consortium Et meretricum Et sodomiticum; 150 Nam iudaismum Et atheismum

Diligis . plurimum. .

23

Sed vestrum otium Et ingens gaudium 155 Erit exitium. Vos terror gentium Infestet plurimum, Quia non praeceptum Domini primum: 160 Non habebis deum Tibi alienum ---Sed diabolicum Jam habes gaudium Super exilium -165 Recte fidelium. Hispaniae regnum, Quod nunc per seculum Fuit tyrannicum, Non erit spolium 170 Multarum gentium? Pom Pom Bidi Pom! Deutschland banke Gott borum. Daß er schieft auxihum Anglico - danicum 175 Und sein Evangelium Durch biefen Belben fromm. MIS draconem terrarum, Qui non amat aurum Hispanicum, 180 Erbalte um und um A labe malorum Et proditionum Pontificalium. In Summa summarum 185 Fragstu den dorum. Damit nit Gott sein Ruhm Und Wordes werthe Blum Ans unferm Bergen fumm. Dann uns fein Gigenthum 13.1 Will er retten furz um \*), Die Pfaffen and bem Thum Wird stürzen um und um.

Pios ad consortium Omnium sanctorum

<sup>\*)</sup> Diefer Bers ift von einer andern Band, bie auch sonft manche Schreibseller verbeffert bat, fpater eingeftoben.

195 Per secula seculorum,
Catervam malorum
Trahet ad exitium
In ignem aeternum,
Unb bas wirb geschen
200 Per Deum sanctum.

## 39. Aller | Heutralisten Spiegel.

Das ist: | Sehr schwere und große Rlag eines ar | men Salzsieders zu Hall in Sachsen. |

Gebruckt im Jahr 1626.

4 BH. 4. o. D. Baifenhausbibl. in Salle.

Rlag eines armen Salzsieders über ben Wallsteinischen Ginzug zu Hall in Sachsen.

1 ACh GOtt, wollst dich erbarmen meint! Wuß dann die Welt voll Tenfel sein? Ich hab auch einen in dem Haus, Der treibt mich bald zur Stadt hinaus;

5 Ich kann nicht mehr barinnen sein, Und sollt der Teufel schlagen brein: Was ich erkrimm und nur erkraß,

Frift und fäuft mir der schlimme Fratz,

Indessen daß ich Hunger leid Wit meinen Kindern und

Mit meinen Kindern und meim Weib. Soll mich darzu noch lassen schlagen?

Nein, bas will nicht verbaun mein Magen, Er wird mich enblich boch ausjagen, Bann ich nicht mehr hab aufzutragen,

12 \*

Wann er verzehrt hat alls bas Mein. 15 Muß ich boch noch vertrieben sein Und in das Elend ziehen aus. Was wird bann lettlich werden braus? Wo wollen wir nun flieben hin? 20 Es ist mir immerbar zu Sinn, Bang Deutschland allenthalben sei Bon dieser Thrannei nicht frei. Ei nun, ihr Hoher Doctor mein. Wie babt ibre troffen also fein? 25 Wir habens gar schon ausgericht; Ihr habt uns immerzu bericht, Die Zwingler habens nur gethon, Den geb der Kaiser ihren Lohn; Wir follen nur nicht werden irr, Wir haben Brief und Siegel barfür. 30 Der Teufel trau eim Brief ber Fürsten, Die regiersüchtig nach Blut bürsten! Brief feind fehr liederliche Beften, Wann man vermeint, es sei am besten, 35 Und hofft am sichersten zu sein. Thut ber Thrann ein Schritt barein. Rupft von dem Zaun geschwind ein Ursach, Und dann ein Brühlein drüber macht. Daß er werf Alles brüber brunber, 40 Bätt man ber Brief ein ganzen Blunder. Mir that nie nichts Guts barvon träumen, 3ch konnt die Wort und Werk nicht rühmen: Ein ander Werk, ein ander Nam — Fast Jebermann spannisch vorkam: 45 Man nennt es Zins-ehr-at-ich-ohn \*). Der Ausgang lehrt michs nun verston: Wir seind ja unser Zins und Ehr Und Apes worden ohn und leer. Wir wollten ander Leut nicht glauben, 50 Bis wir ben Glauben in Banben haben; . Wir vorsichtige Neutralisten. Man thut uns schön vor Andre friften! Wir seind neutral, bis unfre Feind Mit unfern Nachbarn fertig feinb, 1,1 55 Bis sie uns haben abgerennt.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer verbeutscht bas lat. "sincoratio ": Bolitische Seuchelei und Mantelbreherei wird in jener Zeit sehr häufig mit ben Borten "sincerieren" und "aequivooieren" bezeichnet.

All Bak und Vortheil unerkennt. Weil wir dann mit andern Schaben Richt weiser worden, noch uns rathen, So fagt mir, Hoher Doctor mein, 60 Wer mag boch hieran schuldig sein, Dak beutsche Freiheit. Ehr und Geld. Religion und Alles fällt? Gewiß ihr habt mit Rath und That. Weiblich geschoben an dem Rad. Bis es im Schlamm ift blieben fteden, 65 Run helfts auch wider ansher trecken, Seid ihr ein solcher Doctor Hoch Und habt ein Biglein Schame noch. Ihr habt uns wahrlich recht getäuscht! 70 3ch glaub, ihr seiet auch beräuscht Bom Wein ber Hurn zu Babhlon Und von der Spannischen Dublon. Sollt Doctor Luther jest aufstehn, Er würd euch anderst brum ansehn. **75** Gott läkt ein Weil wol mit ihm scherzen, Straft aber endlich falsche Berzen, Der wird euch geben euren Lohn, Dem Josephs Schab ist nur ein Hohn, Der ihr belft wider richten auf 80 Des antichriftischen Reiches Lauf, Der ihr, so viel an euch, dem Thier Die Hur helft tragen mit Begier, Und so viel Tausend armer Seelen Stürzt in Berfolgung und macht quälen, 85 Die Fürsten zur Unzeit verhett Und fämtlich in Gefahr gefest, Gepredigt Fried, Fried, forcht euch nicht! — Da boch nichts mehr als Fried gebricht, Berkauft Deutschland und Gottes Wort, 90 Dak wir verlieren immer fort Ein Kirch, ein Stadt, ein Stift, ein Land, — Pfui, ist das nicht ein große Schand? Ich bin ein armer, schlechter Mann, Der nichts dann nur Salz sieden kann, 95 Doch hab ich alls so viel gehört, Dak anders nichts mehr hab verstört Das constantinopolisch Reich Und auch Jerusalem zugleich, Als inheimisch Mißtreu und Streit. 100 Als Landsleut Zank und Pfaffen Neib,

105

110

Auch innerlich Uneinigkeit,
Die ihrem Feind den Weg bereit.
Weils dann in Deutschland auch so steht,
Drum es ums billig auch so geht,
Daß wir nur endlich müssen noch
Verschleift sein unters fremde Joch.
Doch was geht mich dies alles an?
Ich kann bald andre Herren han,
Die Herren können nicht widrumben
So bald andre Länder bekommen.
Wer nicht will sehen, bleibe blind,
Ich zieh darvon mit Weib und Lind,
Ich ziehe aus von Babblon,

ENDE.

Sonst wird mir Theil an ihrem Lohn.

## 40. Einfältige, christliche und nützliche Erinnerungen

son jetziger Zeit | Buftanb und Gelegenheit. | Reben einem fcbb' nen | Gefänglein fleißig | gestellet. | . . . . . .

Gebrudt im Jahr 1629.

4 Bil. 4. o. D. Ponidauifche Bibl. in Balle.

## Gottlofe Rrieger werben von Gott geftraft.

1 MAncher sich großer Thaten rühmt Und stattlich aufgezogen kömmt, Schneibet bei Leuten weldlich auf, Troket auf sein Krieges-Lauf.

5 Wenn mans aber beim Licht betracht, Ift leiber feine Krieges Macht Gerichtet auf unschuldig Blut Und auf der Leute Geld und Gut. Zum Plündern, Raub und Placerei

10 Gibt Mancher ein Solbaten frei, Dagegen zu bes Landes Schutz Ist er in Wahrheit wenig nutz. Solche Lands Ancchte gabs auch schon Zur Zeit des Königs Salomon,

15 Der Teufl aber, ihr Capitän, Gibt ihnen recht ihrn Sold und Lohn, Ob sie gleich spotten und thum sagen: "O thut sichs bis dorthin vertragn, Folgen wir billig unserm Sinn, 29 Rauben und stehlen innwr hin!"

> Ein ehrlich wacker Krieges = Helb, Der schickt sich anders in die Welt,

Nicht chr bann in gerechter Sach Wandert er frei dem Kriege nach, 25 Hat auch vor Augen Gottes Wort, Ein solcher kömmt mit Ehren fort.

## Gin schönes driftliches Gefänglein in Kriegesläuften mit herzlicher Andacht zu fingen.

In ber Melobei; Die Racht ift tommen.

- 1. TRost, Hülf und Segen Wird benen begegnen, Die nach GOXX trachten Und sein Wort hoch achten: Was sie begehren, Wird ihnen Gott bescheren, Sein Neich gewähren.
- 2. D lieben Leute, Preiset Christum heute, Er läßt uns allen Sein Wort rein erschallen; Mit Zungen und Munde Lobt ihn zu aller Stunde Aus Berzen - Grunde.
- 3. Bebenkt ihr Christen Unser Feinde Listen, Die mit uns kämpfen Und das Wort wollen dämpfen. That sleißig beten, That frei zusamen treten: Gott wird uns retten.
- 4. IEsu du Krieger, Du mächtigster Obsieger, Wach auf von oben, Deine Feinde toben:
  Du wirst ihr Lachen, All ihre schimme Sachen Zu nichte machen.

- 5. Ach Sohn Mariä, Geleisteter Messie, Küst dich zum Streite Bor dein Christenheite! Mit deiner Rechte Zerstren die Götzen-Knechte, Dein Ehr versechte!
- 6. Sie trauen Stärle, Rühmen sich der Werle, Mit Blutvergießen Ihren Rath sie schließen: Dein Wort thut sagen, Daß ihr geheim Rathschlagen Richts kann erjagen.
- 7. Schütz beine Erkaufte, In beinem Tob Getaufte, Streck aus bein Arme, Deins Bolks bich erbarme; Laß nicht obsiegen, Die bein Häuflein bekriegen: Ihr Lehr ist Lügen!
- 8. Bor ben Abgöttern, Der wahren Christen Spöttern, Thu uns bewahren, Laß sie schrecklich fahren! Laß nicht verberben Dein wahre Himmels = Erben: Es kost bein Sterben!
- 9. Schaff Ruh im Lande, Die Feind bring in Schande, Laß wol gerathen, Dein Wort geh von Statten! Thu in der Stillen Dein himmlisch Reich erfüllen Nach deinem Willen!
- 10. Könige und Fürsten, Die nach beim Worte bursten, Gib langes Leben, Glüd und Sieg baneben!

Die Sünd verzeihe, Kirch, Schul und Policete Hoch benedeie!

11. IEsu, gib Segen Heute und alle Wegen, Thu Friede schaffen, Wend ab alle Strafen! Herr, beinen Namen Preisen wir allesamen Ewiglich, Amen!

# Viertes Buch.

Der Convent zu Leipzig. Die Zerstörung Magdeburgs.

• •

Verbinand II. machte burch bas berüchtigte Restitutionsebict 1629. ben Bersuch ben habsburgischen Absolutismus namentlich in Nortbeutschland zu begründen und eine tatholifiche Einberrschaft über gang Deutschland herzustellen. Der Herzog von Friedland mit seis nem gewaltigen Heere hatte die Aufgabe bie bobe Reicheariftofratie zu beugen und tam ihr zunächst in Mecklenburg, bessen Herzöge er: beseitigte um sich felbst an ihre Stelle zu feten, glücklich nach. Brandenburg und Pommern hielt er überdies besetzt. Da waren es zwei nordheutsche Städte, die auch jett noch, angefeuert burch bas Bewuftsein für ihr beiligftes Gut, bas Evangelimm, zu tompfen. bie alte Libertat ber beutschen Stande aufrecht erhielten und ber taiferlichen Bolitik den kühnsten Widerstand entgegensetzten. Rachbem Walleufteins Plone jum erften Male por Stralfund 1628. gescheitert waren, widersetzte sich Magdeburg ebenfalls dem Anfinnen. eine faiferliche Befatung aufzunehmen, und Ballenftein ward nun beauftragt bas Erzstift zu "restituieren". Da es ihm jeboch nicht ernftlich barum zu thun war die Stadt zum Bortheite feiner ligiftischen Gegner zu erobern, fo betrieb er bie Belagerung febr lau, und die Magdeburger waren gutes Muthes (41). Wirklich giena auch die Gefahr diesmal an ihnen vorüber, und die Belagerung wurde am 29. September aufgehoben.

Dennoch wäre es aber um den Protestantismus in Deutscheland geschehen gewesen, wenn ihm nicht in dem Schwebenkönige: Gustav Adolf, der am 24. Juni 1630. auf Usebam landete; zur: rechten Zeit der Retter in der Noth erschienen wäre. Sein schwieriges Unternehmen wurde durch den Sturz Wallensteins, welcher dem Andrängen der vereinigten hohen Fürsten-Aristofratie auf dem Reichstage zu Regensburg weichen mußte, wesentlich erleichtert. Schon

hatte er gegen Ende bes Jahres fast ganz Bommern und einen Theil ber Neumark besett: bie Brotestanten überkam eine prophetische Ahnung (42), daß die kaiserliche Übermacht durch ihn würde gebeugt werben. Zunächst mußte sich jeboch ber König burch ein Bündniß mit Frankreich die ihm fehlenden Silfsmittel verschaffen, ba nur febr wenige ber beutschen Fürften und bie einzige Stadt Magbeburg sich ihm anschloßen, während Brandenburg und Kurfachsen auch jett noch bie Neutralen spielen zu können glaubten. Da erhob sich ber gutmüthige, aber allzuträge und characterschwache Johann Georg zu bem Wagniß eine Versammlung ber evangelischen Stanbe auf ben 16. Februar 1631. nach Leipzig auszuschreiben. Mit übermäßigen Erwartungen und Hoffnungen begrüßt man von evangelischer Seite namentlich in Sachsen biefen "Convent". Ein Ungenannter ermahnt bie Stante gur Gintracht und weift fie an fich in biefem Stücke die Ratholischen selbst zum Mufter zu nehmen (44). Der kurfürstlich = fachfische Britichenmeister Bolfgang Ferber begrüßt bie Berfammelten mit einem Glückwurschgebicht in schlechten Berfen (45): "wie einst Raifer Heinrich V. bem Papfte Pafchalis wiberftand, so mogen auch fie Deutschland von bes Bapftes Joch erlösen, ben Frieden berftellen und gegen die Türken zu Gelbe ziehn." Johann Georg machte jeboch bie hoffnung, bag er nun wenigstens für ben Protestantismus in die Schranken treten werbe, auch jest vollständig zu Schanden: burch sein Berschniden gieng ber Convent ohne entschiedene Magregeln beschloßen zu baben, wider auseinander. Und wenn ihm auch ber Buchbruder und Poet Gregor Riffch eine ganzo Ladung voll gereimter und ungereinter Bobsprüche zum Abschied mit auf ben Weg gibt (46), so scheinen uns boch bie Gegner burch ihren fiegesgewißen, fartaftischen Sbott bie Lane weit treffender zu characterisieren (47. 48).

So wurde denn das nahe von Pappenheim und Tilly belasgerte Magdeburg seinem Schicksale überlaßen; am 20. Mai 1631. wurde es gestärmt und zerstört. Nachdem Falckenberg erschößen war, wurde an allen Enden Fener angelegt, "so zwar anfangs der Graf von Pappenheim den Bürgern und Einwohnern zw Pettursbution und Schrecken einzulegen solle besohlen, nachmals aber die genseine Goldatesque hierin keine Discretion und Ausschen gewonst huben". Das allgemeine Jammergeschtei des Entsetzens (51: 52:

53. 54) über die Scenen unmenschlicher Grausamkeit, welche in dem bremenden Magdeburg verübt worden waren, machte den General Tilly selbst für das Geschehene verantwortlich oder bezeichenete ihn geradezu als den Urheber des namenlosen Elends. Der katholische Eiserer aber zubelt nun in trunkenem Siegesübermuthe (55): "Durch den Frevel der Ketzer ist Magdeburg gefallen; der Rebelsanten Hoemuth hat es in diese Noth gebracht; der Kaiser ist nicht einbrüchig; wohl aber mögen sich alle Rebelsen an kem Schicksale dieser Stadt ein warnendes Beispiel nehmen."

## 41. Gin schön Sied von der Stadt Mag | deburg.

Bebrudt im Jahr Chrifti Anno 1629.

10 BH. 4. o. D. - Gött. BT. I cc.

- 1. O Magbeburg, halt bich feste, Du wolgebautes Haus, Es kommen viel frembe Gäste, Die wollen bich treibn aus.
- 2. Die Gäste, die da kommen, Die kennt man weit und breit, Christum thun sie verfolgen, It Menschen = Christen leid.
- 3. Sie bienen München und Pfaffen, Der Papft, der ist ihr Gott, Gottes Wort wollen sie strafen, Die Christen bringen in Noth.
- 4. Sie bringen wiber Rechte Der gottlosen Pfassen Schaar, Falsche Christen, Müncheknechte, Wollen bich verderben gar.
- 5. "So will ich nicht verzagen, Ich armes Mägbelein, Christo will ich es klagen, Der wird mein Schutherr sein.

- 6. Magbeburg bin ich genennet,
  Sanz frei und wol bekannt,
  Ich trau auf Christ vom Himmel,
  Wir hilft seine gewaltige Hand.
- 7. Die Mittel will ich brauchen, Die mich mein Bräntgam lehrt, Bor diesem beschornen Hausen Bin ich noch unversehrt."
- 8. In Magbeburg, ber reinen, Ift manches Christen Seel, Sie ruft zu Gott im Himmel, Llagt ihm ihr Ungefäll.
- 9. In Magbeburg wird gelehrt Gotfes Wort rein, lauter und klar, Gelobet wird Gott der HErr Mit Psalmen immerdar.
- 10. In Magbeburg, ber guten, Ift manch Jungfräulein stolz, Sie beten von ganzem Gemüthe Und sind keinem Spanier hold.
- 11. In Magbeburg, ber festen \*),
  Ist manch Jungfräulein sein,
  Sie bitten vor die Christen,
  Den Spaniern sind sie feind.
- 12. In Magbeburg, ber freien, Ift mannich Kindlein zart, Es ruft zu Gott dem HENNEN, Daß er die Stadt bewahrt.
- 13. In Magbeburg, ber werthen, Da find der Kriegsleut viel, Zu Fuß und auch zu Pferden Treiben fie Kitterspiel.
- 14. In Magbeburg auf bem Hanfe, Da fitzen brei Jungfräulein,

<sup>\*) 3</sup>m Originale fteht: "Beften."

- Die winden alle Morgen Bom Palm brei Kränzelein,
- 15. Das eine Gott bem Bater,
  Das ander Gott bem Sohn,
  Das dritt bem heiligen Geiste:
  Gott woll ihn Beistand thun!
- 16. Zu Magdeburg auf der Mauren, Da liegen der Büchsen viel, Sie Kagen alle Morgen Über falscher Christen Spiel.
- 17. Zu Magbeburg auf der Brücken, Da liegen zwei Hündlein klein, Die bellen alle Morgen Und lassen kein Spanier ein.
- 18. Zu Mogdeburg auf dem Marke, Da liegen zwei Faß mit Wein, Und wer davon soll trinken, Der muß ein Deutscher sein.
- 19. Zu Magbeburg auf bem Marke, Da stehet ein eisern Mann, Wollen ihn die Pfaffen haben, Manch Spanier muß baran.
- 20. Zu Magdeburg auf bem Rathhaus, Da liegt ein gulben Schwert, Welcher will baffelbe holen, Muß sein ein Kriegsmann werth.
- 21. Der uns bies Lieblein gesungen, Der singt uns noch viel mehr. Gott behüt alle fromme Christen, Leib, Gut und auch ihr Ehr!
- 22. Es ist so wol gesungen Mit frischem freien Muth Ourch drei so edle Fürsten: Gott behalt sie in seiner Hut!

ENDE.

### 42. Evangelimin Aucae am' 19. Cap.

Handschrift im Besitze bes Herrn Dr. Anauth in Salle.

Und da der Schwede nahe an Pommern kam, sahe er die Deutschen an und weinete über sie und sprach: "Wenn du Kaiser Ferdinand wüßtes, so würdestu auf dem ist instehenden Collegialstage bedenken, was zu beinem und des Reichs Frieden diente, aber nun ist es vor deinen und der Jesuiten Augen verborgen. Denn es wird die Zeit, wills Gott, über dich sommen, daß Frankreich, Holsland, Sachsen, Hanse sich städte werden um dich und deine Obriste eine Wagendurg schlagen und dich belagern und in Pommern, Rügen, Mechlendurg, Pfalz, Böhmen und Niver-Sachsen, Schlesien und Österreich an allen Orten ängsten, dich schleisen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum daß du nicht erkannt hast den friedfertigen Rath der Chursürsten, von welchen du zu Regensdurg ersucht dist." Und der Schwede zog in Pommern und Wechlendurg, sieng an auszutreiben die kaiserlichen Soldaten, so da ohne Geld kauften und verkauften, und sprach zu ühnen: "Es stehet geschrieben, Deutschland ist ein frei Land, ihr aber habts gemacht zur Mördergruben"; und rückt täglich sort in Pommern. Aber General Friedland, Tilly und päpstische Liga trachteten ihm nach, wie sie ihn umbrächten, und funden nicht, wie sie ihm thäten, denn alle Forsten des Reichs hiengen ihm an und solgeten ihm nach,

### 43. Zwei Gesänge

aus: Ausschreiben | bes . . . . herrn Johann Georgen | Churfürsten zu Sachsen | an bie evangelischen Stänbe, so ben | 4. Februarii Anno 1631 zu Leipzig erschei | nen sollen. Beneben bem
Berzeichniß | aller Chur- und Fürsten . . . , so ausm | Convent
. . in Leipzig einkommen. | Item | ein andächtiges Gebet
zusamt zweien geist | reichen Gesängen . . . . . .

Bebruckt im Jahr nach JEsu Chrifti Geburt 1681.

6 BU. 4. o. D. — Gött. B. T. VII, b.

#### Der erfte Gefang \*).

- 1. O großer GOtt von Macht und reich von Gütigkeit! Billtu das Land strasen mit Grimmigkeit? Bielleicht möchten noch Fromme sein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollestu verschonen, Nicht nach den Werken lohnen!
- 2. D großer GOtt von Ehr! dies ferne sei von dir, Daß Böss und Fromm' zugleich die strenge Straf berühr! Der möchten etwa funszig sein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollestu verschonen, Nicht nach den Werken lohnen!
- 3. O großer GOtt von Nath! laß vie Barmherzigkeit Ergehen und halt in mit der Gerechtigkeit! Der möchten fünf und vierzig fein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollestu verschonen, Nicht nach den Werken lohnen!

<sup>\*)</sup> Im Originale find bie Zeilen nicht abgesetzt.

- 4. D großer GOtt von Stärk! schau an das arme Land Und wende von der Straf dein ausgestreckte Hand!
  Der möchten etwa vierzig sein,
  Die thäten nach dem Willen dein;
  Drum wollestu verschonen,
  Nicht nach den Werken lohnen!
- 5. O großer GOtt von Kraft! laß doch erweichen dich, Weil das elend Gebet so oft erholet sich. Bielleicht der möchten dreißig sein, Die thaten nach dem Willen dein; Drum wollestu verschonen, Richt nach den Werten lohnen!
- 6. O großer GOtt von Gnad! erhör auch diese Stimm Und in deim hohen Thron das Seuszen tief vernimm! Der möchten etwa zwanzig sein, Die thäten nach dem Willen dein; Orum wollestu verschonen, Nicht nach den Werken lohnen!
- 7. O großer GOtt von That! schau, wie die arme Erd Bon beiner Mildigkeit noch einen Bunsch begehrt!
  Der möchten etwa zehen sein,
  Die thäten nach dem Billen dein;
  Drum wollestu verschonen,
  Nicht nach den Werken lohnen!
- 8. O großer GOtt von Lob! wenn ja das Maß erfüllt Der Sünden, und aus Zorn uns gar verberben willt, So möchten doch die Kinderkein Thun nach dem rechten Willen dein, Der wollestu verschonen Und nicht nach Sünden lohnen!

### Der ander Gejang.

1. Lieber GOtt wollst und Freid und Freude geben, Daß wir fein driftlich unter einander leben Und dich, o Voter hoch im Himmel broben, Einmüthig loben!

- 2. O welch ein theur Gut ift ber Fried im Lanbe! Da kann fich nähren Jebes in seim Staube, Da kann man lehren gute Kunft und Tugend Die zarte Jugend.
- 3. Ach wie groß Jammer, wo der Friede wendet! Ach wie bald Ordnung und Gesetz sich endet! Frömmigkeit, Kunst, Tugend mögen nimmer siegen Bei stetem Kriegen.
- 4. Drum verleih Fried, o frommer GOtt und HERRE, Uns zu Gebeihen, dir zu Lob und Shre! Und uns durch Christum nur aus lauter Güte Ewig behüte!

ENDE.

# 44. Ermahnung zur Eintracht an die Evangelischen.

Ans: Copei | berer jenigen catholischen Churfürsten | auf bas an sie von den | Evangelischen zu Leidzig | versamset gewesen Chur-Kürsten 2c. . . . . . . abgangen Schreiben vom dato | den 3. Junii | an die . . Herrn Johanns | Georgen den ältern zu Sachsen 2c. | und | Herrn Georg Wilhelmen zu Brandenburg 2c. \_\_\_\_\_ertheilten Antwort . . . .

Gebruckt im Jahr unfers einigen Erlöfers, Sei | lands und Geligmachers &Efu Chrifti Geburt | MDCXXXI.

6 BU. 4. o. D. — Gött. BT. VII, d.

# Evangelische.

1. Dies follten wir evangelisch Christn Uns ja Exempel sein lassen, Sinig zusam halten ohn Listn, Sinig auch wandern die Straßen.

- 2. Gleich wie die catholischen Ständ Thun mit ihrem heiligen Bund, Daß der leipzigisch Schluß unzertrennt Bleibe ein Herz, ein Sinn, ein Mund.
- 3. In Profan = und Glaubensfachen Eigennut, Shrgeiz und Bortheil, Mißgunst, Argwohn, unbillig Rachn Ewig hinweg! Nur an ein Seil
- 4. Gezogen, zusam gehalten Brüberlich in rechter Einigkeit, Daß man nicht werbe gespalten Durch manchen unnöthigen Streit.
- 5. Weil Lehr und Sach ist recht und gut, In Gottes Wort steif bewähret, Das Gewissen brauf bauen thut Ganz fest, ist ungefähret:
- 6. So wird Gott gebn das Gebeihen Dem kleinen Confess Säuflein, Riemand auch dies gereuen, So muthig stimmen überein.
- 7. Dann burch Treu und Einigkeit Rimmt zu der Menschen Herrlichkeit, Abr Uneinigkeit das Lastr ist, So viel Land und Leute auffrist.

### 45. Grusz und Glücks-Wunsch

Bu jetigem in Leipzig angestelletem Convents = Tage |

Ans trenherzigem unterthänigstem Gemilthe und | einfältiger Bolmeinung aufgeseht und vorgebracht | burch | churfürfil. Durchl. du Sachsen | Pritschenmeistern, | Wolfgang Ferbern, Bürgern zu Zwidau. | Anno 1631 ben 6. Februarii.

Leipzig, gebruck bei Johann Afbrecht Mingeln.

#### 4 Bll. 4. Ponidanische Bibl. in Salle.

Ihr theuren Helben, ihr, die Säulen beutsches Landes, Der Ausbund und ber Kern bes hoben Fürsten-Stanbes, Ihr Herren, die ihr inn - und außerhalb dem Reich In großem Ansehn seid, und euch, ihr wenig gleich Nachkommen berer, die sich zu der reinen Lehre Frei öffentlich bekannt, auch wol zur Gegenwehre 5 Befagt gewesen, wenn bie Freiheit in Befahr, Und unser Baterland in Nöthen sonsten war -Ihr, fag ich, kommt zusam am Tage Dorotheä: Daraus in Ginfalt ich gar leichtlichen verstehe, Dak foldes Gottes Gab und weise Schickung fei, Der wird auch, Zweifels ohn, euch fraftig fteben bei, Daß euer Rathschlag, Thun und eiferigs Beginnen Wird glücklich gehen fort und ein gut End gewinnen. Wie benn jetzund gewiß viel tausend Menschen bas 15 Euch wünschen und bei Gott brum bitten ohne Dag. Balb nach dem neuen Jahr ihr euch zusam verfüget: D helf ber Friedens = Gott, daß ihr ein Neues pflüget, Den Frieden, ber bisher gewesen seltsam gnung, Und ernbt Bertraulichkeit, das wollen Alt und Jung. 20 Sonst aber weiß ich nicht, warum euch wolgefället Der Hornung, daß in dem ihr eurn Convent anstellet. Doch ich barüber mich nicht wunder also sehr: Dann in dem Monat der Zusamenkunften mehr

25 Bor bessen sind geschehn, auch bentwürdige Thaten. Bevoraus aber ist die eine wol gerathen: Als bak Chur-Sachien und Chur-Brandenburg mit ihr Gin chrifts und löblichs Wert zu Breslau nahmen für, Und Gott gab Glud, daß sie brei Könige vertrugen, Und mit einander sich brei Krieges-Heer nicht schlugen. 30 Demmach verlaufen nun siebenzig ganzer Jahr, Beisam zur Raumburg war eurer Borfahren Schaar, Unfrer Confession die Fürsten und die Stande In biefem Monat und zu keinem anbern Enbe, Denn dan der edle Fried und die aufrechte Treu Bei ihnen allen wurd erbauet wider neu \*). 36 Wann bann ihr Berren nun, ihr Chur- und ander Fürsten, 81 Much Stände, die da thut nach Rub und Friede burften. Beisam seib in ber Arch (ich mein in eurem Rath), So helf ber liebe Gott und geb euch feine Onab 85 In allem euren Thun, Rathichlagen und Fürhaben, Dag ihr aussliegen lagt ben räuberischen Raben, Bersteht ben grimmen Krieg, auf daß er werb verbannt Aus unferm beutschen Reich, bem lieben Baterland, Damit sein Mord-Schwert wir ja nimmer hören klingen, Das Täublein laffet aus, welche uns fann wiber bringen 90 Die Friedens-Zeichen, wie dann auf der ganzen Erd Richts angenehmers wird gewünschet und begehrt.

War benn Chur-Sachsen und Chur-Brandenburg vor bessen Den dreien Königen so groß und hoch gesessen, Daß zwischen ihnen sie gemachet den Bertrag? Der große Gott lebt noch, der alles dies vermag,

Euch und diesem Convent zu geben seinen Segen, Daß durch eurn Rath und Macht sich einmal müssen legen Die Fluthen, so disher ganz Deutschland überschwemmt Und sich dis aus Gestirn saft haben ausgedämmt;

Hat Rom allein die Macht, daß sie nicht lässet bleiben, Bas Schand und Thrannei in ihrem Reich will treiben? Warum ihr Helden, und ihr deutschen Fürsten nicht, Ja benen es an Macht und Weisheit nicht gebricht?

105 Ob Raiser Karken bann allein ber Ruhm gebühret, Daß er hat wiberum ben Sachsen confirmieret Ihr alte Briefe, Recht, Herkommen und Gebrauch? Und unser Kaiser sollt ein solchs versagen euch, Daß wiberum durch ihn bei uns würd aufgerichtet

100

<sup>\*)</sup> Hierauf folgt eine Beschreibung historischer Ereignisse, bie fich im Februar zugetragen haben, in welcher ber Berfasser zuletzt bei Roah anlangt.

110 Dasjenige, zu bem man ohne bas vervflichtet? Und wären Köpfe, die da widerriethen dies. So geben bie Geschicht', und ist einmal gewiß, Daß vor wol eh ein Sachs mit seinen Bunbegenossen Bu nicht gemacht, was man bat über sie beschloffen. Exempel bleiben aus, bieweil fie find verhaft, 115 Und mancher beutscher Beld ihm bies zu Berzen faßt. Gott lebt noch, wie gesagt, ber bat in feinen Sanben Rrieg, Sieg und Fried; er fanns nach seinem Willen wenben. Der bie Gerechtigkeit will baben unverructt. 120 Und läßt nicht zu, daß sein Wort unter wird gebruckt. Weil Kaiser Heinrich Papst Baschali widerstanden, Und ihn gefangen bat geführet in ben Banben: Also der fromme Gott es schicken konnte noch, Dan Deutschland würd erlöst vons Bapftes schwerem Joch. 125 Darum am besten war bem Frieden nachzujagen In bem beiligen Reich und sich mit Türken schlagen, Wie Raifer Friedrich bann gar löblich bat gethan, Daß er befrieget und bezwungen ben Sultan. Soll man bies beutsche Reich so eben heilig nennen, Da wenig Beiligkeit bein Menschen zu erkennen, 130 Ja bessen Blieber nur eins Theils zu Zank und Streit Geneigt und abgelegt Fried und Vertraulichkeit? Halt, meine Meusa, halt! ich barf so hoch nicht fliegen, Dug ichiefen, bag ich fann ben Bolgen wiber friegen, 135 Mein Zwed und Ziel, bas ift mir weiter nicht gesteckt, Denn daß mir mein Gemuth jetund wird aufgewedt, Dem gegenwärtigen Convent zu gratulieren, Daß die dasselbe wol und heilsamlich verführen, Weswegen fie jetund zusamen tommen find, Daß ihre Meinung auch ben rechten Ausschlag finb. 140 Ihr Rathschlag, ber gereich voraus zu Gottes Ehre. Ausbreitung, Schutz und Schirm ber mahren reinen Lehre, Den Friedenstörern zum befugten Widerstand! · Euch Landes = Bätern sei vies ein gewiffes Pfand 145 Der Lieb und Friedens, wie auch ber Bertraulichkeiten, Daß die Nachkommen lang nach uns vielmal ausbreiten Eure Sorgfältigkeit; eur angewendter Fleiß Erreiche seine Kraft, erlange Rubm und Breis, Daß eurer Tapferkeit Lob bei ben Sternen wohne, 150 Und eure große Müh im Himmel ench belobne Der, welcher felber ist ber Tugend großer Lobn, Und fet euch allen auf die Siege und Ehren - Rron!

### 46. Valet Segen

Leipzig. | Gebrudt bei Gregor Ritifchen. |

4 Bu. 4. Ponidanifche Bibl. in Salle.

ISraels Dienstbarkeit bat nu so fern gewähret. Daß brüber Land und Leut find worden aufgezehret; Das hat die schnöbe Sünd, o Bolt, gemacht allein. Daß bie Abgöttischen sind mächtig worden bein. 5 So wasche nun bein Berg, Jerusalem, von Sünden, Es will ber gute Gott fich gnädig laffen finden, Allen, bie Bufe thun, zeigen fein Bater = Berg. Wie schwerlich geht es zu, meiden ber Laster Scherz, Wie feste thun die Leut noch an der Sünde hangen, Ob sie sich gleich bem Feind geben dadurch gefangen, 10 Den Feinden in die Band, wie bisher ift geschehn! Noch ist man so verblendt und will sein Beil nicht sehn! Weswegen ito fein Reichs - Stände zusam tommen, Die Gottes Ebr allein fich gerne angenommen, 15 Den Schaben Josephs man reiffinnig hat bebacht: Der große Fürstentag ist nu, Gott Lob, verbracht. Bon biesem Tage zwar will Jebermann gern wissen, Die halbe Welt jest fragt, was die zu Leipzig schließen: Fragt Cfaiam brum, ihr bie ihre wissen wollt, 20 Aus Gottes Munde ihr Bericht vernehmen follt. Gott will ber Kirchen sein sich bennoch einft erbarmen, Sie nicht verlaffen gar, fie liegt ihm in ben Armen, Gott gurnet nicht mit ibr, fein Born ift überhin, Euch Feinden allen ich, spricht Gott, gewachsen bin, Mein Eifer ist erwacht, ich will euch Doren und Hecken, 25 Die ihr mein Rößlein ript, zu Haufen all ansteden,

3ch will euch widerum bezahlen recht und bar. Will reißen unter euch und euch verbrennen gar. Ihr werdet meiner Sand nicht können ba entflieben: Mein armes Ifrael soll bennoch wider blüben 30 Und wurzeln unter sich gleich wie ein grüner Baum, Der zu ben Früchten sein muß haben großen Raum -Daß den Erdboden fie mit Früchten gar erfüllen. Beil die Berstörer nu gebrauchet ihren Willen, Mein armes Säufelein aufs außerfte bebrängt, 35 So foll ihn wiberum auch werben eingeschenkt. Den Relch, ben Taumelfelch, ben Esaias weiset, Den mein gerechte Sand voll bider Befen geußet, Bab ich ben Schindern bein, mein Bolt, zu trinken aus, Und wend also die Plag auf sie von meinem Haus. 40 Wolauf du Arm bes Herrn, zeuch Macht an wie vor Zeiten, Du tannft für unfer Deer am allerbeften ftreiten, Und jene bämpfen bald; ja wers nur schauet an, Wird sagen: bas hat Gott burch seinen Sohn gethan! Und ihr Seugammen follt euch ihrer auch annehmen, 45 Der Kirchen, werbet ench bies Titels ja nicht schämen, Den Gott euch felber gibt zweimal im Worte fein -Ihr Chur - Fürften und Ständ, follt ihrer Rinderlein Der geistlichn Mutter so aufs allertreufte pflegen. Bleich wie ein Anm ihr Kind fie an die Brufte legen, 50 Tragen, wie Mose bort, auch auf ben Händen gar, So wird Gott mit euch sein und euer nehmen wahr, Euch segnen Land und Leut, für Einfall euch beschirmen, Fürs Papsts Abgötterei, zaubrischer Weg und Firmen, Euch euer Land und Bolt erhalten ungeschändt! 55 Gott rüfte wider sie auch aus das Firmament! Als bas Bolf Israel nach Canan Land auszogen, Mußte bas tiefe Meer und seine Wasserwogen Begeben fich zurück, wie Mauren ftille ftehn, Bis bas Bolf Israel tunnte bindurcher gebn. 60 Und Pharao hinein sich mit feim Heer begeben, Balb sich ein Sturmwind hub, ba kostets ihm bas Leben, Ihm und fein ganzes Beer; bas Waffer fchlug zusam, Sie giengen alle brauf, nicht einer bavon tam. Darnach hat auf bem Weg Gott ihrer wahrgenommen, 65 Dag wider ihre Reind mußten Hornissen kommen, Bis in bas gute Land sie warn gezogen ein. So mächtig kann auch Gott noch heut zu Tage sein: Er tann bie Creatur wiber bie Feinbe ruften, 70 Die wider seine Kirch sich so hochschwällstig brüften, Auch Feuer, Hagel, Schnee, Sturmwind und Anders mehr,

Die richten sein Wort aus, stürzen ber Feinde Heer. Vertreib sie wie den Rauch! Wie Wachs zerschmelzt vom Keuer. So muffen fommen um die bofen Cbenteuer. 75 Spricht David, meine Feind; warn fie wie Gifen gleich, So kann boch Christus auch das Eisen machen weich, Daß es zerschmilzt wie Wachs; eh benn fie fichs versehen, So müssen wie ein Rauch all unfre Keind vergeben. Sie thuns gern ober nicht, so muffen fie boch fort 80 Und plötlich gebn zu Grund, wenn Gott nur fpricht ein Wort. Vor seinem Sprechen muß and alles Eis zerschmelzen. Und alles Ungeluck von seiner Kirch fich wälzen, Er läffet feinen Wind weben, fo thanets auf; Da kömmt ein schöner Lenz und Sommer benn barauf. 85 Am Anfang bes Convents war große Kalt vorhanden, Biel Eis und Schnee, welche wurd auf einem Tag zu Schanben, Den erften biefes Tage, am zehnten Februar, Mukt Gis und Schnee hinweg im Bui zerfchmelzen gar. Auf gleiche Mag und Weif' wirds auch den Feinden gehen, 90 So wenig als bas Eis tann für bem Lenz besteben, So wenig konnen auch biefe bestehn für Gott, Weil fie ihm feine Kirch haben gefett in Spott. Dies war ein Zeichen gut, als ber Convent anfienge, Gott geb. bak es binfort bem Bavit nicht mehr gelinge. 95 Sonbern auch sein Armee zerschmelz wie Schnee und Et, All feine Rrieger, BErr, verzagt entschlafen beiß! Hat auch ein schönern Lenz bisher in vielen Jahren Als biefen heurigen Jemand gefehn, erfahren? Beborans biefe Zeit, weil ber Convent gewährt, Hat fich bie blaue Boh bes Himmels aufgeklart. 100 So lieblich und fehr schön ber Bräutigam thut sprechen, Christus zu seiner Braut: "wir wolln die Röslein brechen, Steh meine Freundin auf, mein Schönste tomm boch ber, Der Frühling zeigets an, bag ich nicht zürne mehr. Der Winter ift nu bin, bein Trauren foll fich enben, 105 Ich will zum Garten mein mich alleranäbiast wenden. Ihn schaffen voller Frücht und schöner Blumelein: Der Garten ift mein Kirch, die Blumen brinnen sein, So stehn in voller Blüthe, all hochbegabte Chriften, Wie Pflanzen Gott zum Preis, die er ihm thut ausruften Wiber ber Feind Nachgier, ihr Mund soll Gott erhöhn, 110 Und halten Schwerter scharf, bie ihre Feind nicht sehn, In ihren Banden fest: Gott macht sie zu Dreschwagen. Mit ehrnen Klauen sie all Feinde niberschlagen." 115 3m Lenzen geben fonft die Rrieg am ftartften an, Gi folls benn fein, Gott uns ben Gieg wol geben fann.

|      | <i>i</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Des Evangelii Lauf können sie boch nicht hemmen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Ob das Thauwasser gleich oft Alles will verschwemmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Do bus Equationally greatly by the control but beignification,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | So überscheußts doch bald: ein solch Thauwasser sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120  | Auch unfre Feinde itt, fie hat geschmelzt ein Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Ja Gottes Munde wird heiß unter fie noch blasen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Wie wollen sie bestehn, bas Schnauben seiner Nasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Will six savidymalson part Wis Schart Sinh Sains Whalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Will sie zerschmelzen gar! Wie scharf sind seine Pfeil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Die Babel han verlett! Wenn will sie werben beil?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125  | Ja bu Berstörerin, meinstu, man muß bein schonen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Und nach Verdienste bein dir widerum nicht lohnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Herr wende keine Gnad gegen bie Buben ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Die so verwegen Schälf und Übelthäter sein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Die jo verwegen Schatt und einenhalter jeut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Die wissentlich bein Wort verlassen und so schmäben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 130  | Des Papsts Religion soll diesem weit vorgehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | HErr sei uns gnädig doch, benn auf dich harren wir!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | In Trübsal uns erhalt! Schau wie die Räfer bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | So großen Schaden thun, bein Erbtheil fie verwüften!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Manufaciant his hiller Miliant! Old has herhanker and there                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Verscheuch die bosen Würm! Ach daß verderben müßten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 135  | alle, die Zion gram! Zu Schanden werden lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Alle, die Zion gram! Zu Schanden werden laß<br>Alle päpstliche Greuel! Erfüll uns HErr mit Haß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Gegen bem Antichrift, daß wir ihm ganz absagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Eh Leben, Gut und Blut beständiglich bran magen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Sh seinen Menschentand wir wollten nehmen an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 (0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140  | Dein Kraft uns mächtiglich hierinnen stärken kann!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Nu muß ich meinen Sinn zum Zwecke wider lenken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Auf ben ich erst gezielt, und schließlich noch gebenken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Der Landesväter hier, wie weislich fie gethan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Daß all zu einem Bolk sie sich versamlet han.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145  | Sie pflichten Chrifto bei und wollten gerne schauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Wie Zion, die verstört, Gott wider möchte bauen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Wie gerne wollten sies, daß Gott in seiner Ehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Wiber erscheinen that, auf daß die reine Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Bon seines Ramens Furcht der Welt gelangt zum Leben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150  | Ru will ich auf, spricht Gott, nu will ich mich erheben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Ru will ich kommen boch, die Berge sollen beben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | So will ich schmeißen brauf, bis ich im Eifer bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Mit Feuer hab verzehrt, so machen solche Müh!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | The General Comments of the Manual of the Ma |
|      | Der Hoffnung leben auch gedachte Botentaten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 155  | Es werd mit ihrem Schluß zu Gottes Ehr gerathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Herr förder dieses Werk und laß es gehn von Statten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Jesu bein Gnab verleih, daß ihrem Rath geling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Daß ihr Zusamenkunft uns gute Zeitung bring!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Ihre Rathschläg erfüll; Herr gib, daß es mit ehsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 CO | Charles on being Che bon making Oint and Chilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160  | Gelang zu beiner Ehr, ber mahren Rirch zum Beften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •    | Zum Fried und Wolergehn bes römischen Reiche Aften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Zum Schatten Land und Leut, ihnen zum steten Ruhm, Begehrt und würscht mit uns ein jebe Frühlings-Blum. G. R. B.

ENDE.

### 47. Gin neues Nied

von bem leipzigischen Schluß | und was man allba für einen Tanz burchs ro | mische Reich vorgehabt. |

3m Ton, wie man ben Scheden fingt.

1631. 1 Bl. F. Rupfer. o. D. - Gött. Loel. 18.

- 1. SEchzehen hundert ein und breißig Jahr Zu Leipzig Convent gehalten war Bon evangelisch Fürsten und Ständ; Da nun der Bschluß gmacht und vollendt, Hieltens ganz friedlich Lalet zu End.
- 2. Ein stattlich Banket, hernach ein Tanz, Darbei bem Schweben vermeint ber Kranz, Weil er bas Förber vertreten thät Mit Brandenburg wol an der Stätt, Als ob er Alles gewunnen hätt.
- 3. Frankreich mit Straßburg folgen soll, Engeland gfiel die Pfalz gar wol, Sachsen mit Schlesien wollt an den Raihen, Holland mit Hessen sich erfreuen, Würtenberg und frankisch Ständ gedeihen.
- 4. Nürenberg und Ulm solln auch behend Mit lutherischen Städt und Ständ An geistlich katholisch Refiern

Im germanischen Palast luftriern Um \*) nach Gefallen ihn haim zu führen.

- 5. Auch fleißt sich Pfalzgraf Friederich, Ob er noch ainest Böhem erschlich, Alsbann er soll ben Bortanz han, Den Türken luch man auch zur Bahn Samt schäblich ausländische Schnapphahn.
- 6. Als man nun rührt die Saitenspiel Bon allen Sorten ohn Maß und Ziel, Thäten sie deutsche Nachtänz machen. Da sach der Schwed gar saur zun Sachen, Sachsen der polnisch Sachseif nit lachen.
- 7. Holland thät spanisch Citara nicht gefallen Frankreich wollt tanzen Correnta vor allen, Intrada Engeland begehrt, Würtenberg Ständ und Städt unbschwert Ein Brändltanz hätten gelehrt.
- 8. Und weil sie sich bes Tanz vergleichen, Kommen fremb Gäft, ben mußtens weichen, Dann Thli ben Platz rain thät gwinnen; Drauf war ber Reihen anbers Beginnen, Das thätens all schmerzlich empfinden.
- 9. Der Raiser führt Magdeburg an der Hand, König in Ungern das Böhmerland, Hispanien Holland die tanzen ungern, Chur-Bahern thät sich Pfalz nit beschwern, Lothringen Elsaß nit kunnt entbehrn.
- 10. Mit ander Reichs-Fürsten zierlicher Maß Ein Pace-meta man tanzend was, Das machtens lieblich auf ein Weil, Doch wollt nit folgen der ander Thail. Drauf macht man die Galliard in Eil.
- 11. Alsbald Bürtenberg resolviert Auch Ulm und schwäbisch Krais berührt, Nürenberg samt ben franklischen Stänb Folgten bem Kaiser hernach behend, Der sie beschützt im Regiment.

<sup>\*) 3</sup>m Originale steht: "Unb".

12. Zwar auch hernach wollt folgen Heffen, War boch abghalten unvermessen Bon solchen Rath, ber barnach bsieht, Geich ein Pfeiser wol an der Stätt, Der da ein Tanz verderbet hätt.

Gebruckt im Jahr 1631,

### 48. Zween Psalmen

und | etliche Reimen, | welche bie herrn Jesuiten auf bie | Evangelische gebichtet | haben.

Gebrudt im Jahr 1631.

2 Bu. 4. Baifenhausbibl. in Salle.

#### Der erfte Bfalm,

wie benselbigen die Herrn Jesuiter | in ihrem Thum publiciert.

Wol dem, der nicht wandelt im Nath des Königs von Schweben noch tritt auf den Weg der Staden noch sitzet, da der Pfalzgraf sitzet, sondern hat Lust zum ganzen Gesetze des Kaisers Tag und Nacht. Der Bahersürst ist gleich wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserdieren, der seine Frucht bringet zu seiner Zeit. Tillh und seine Soldaten scherzen nicht, und was sie machen, das geräth wol. Aber so ist der von Weimer und Sachsen nicht, sondern vergehn wie Spreu, die der Wind verstreuet, darum bleiben ihre Soldaten nicht im Felde, noch ihre Reuter in der Versamlung, wie die Kaiserschen; denn er erkennet den Weg des Kaisers, aber der von Sachsen und Weimer vergehet.

#### Der auber Bfalm.

Warum toben die Lutherschen und friegen so vergeblich? Der König in Schwebew lehnet sich auf und die Staden rathschlagen wider den Kaiser und seine Gesalbten: "laßt uns zureißen ihre Bande!" Aber der in Bahern wohnet, lachet ihrer, und der Kaiser spottet ihrer. Munseur Tilly wird eins mit ihn reden in seinem Jorn, und in seinem Grimm wird er sie schrecken: "dann ich habe einen König eingesetzet auf meinem heiligen Berge, denn du Papst zu mir gesaget hast: Tilly du dist mein Sohn, heute hab ich dir Engeland zum Eigen geben und Schweden zum Eigenthum." Last euch nun weisen ihr Richter und last euch züchtigen, dienet dem Kaiser mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Küsset den Tilly, daß er nicht zürne, noch daß ihr umsommt auf dem Wege, denn sein Zorn wir bald andrennen, aber wol allen, die auf den Kaiser trauen.

1 ACh die armen lutherschen Hündlein Halten zu Leipzig ein klein Conventlein! Wer war darbei? Anderthalb Fürstlein.

5 Was wollten sie machen? Ein kleines Arieglein. Wer soll ihn führen? Das schwebische Königlein. Wer soll das Geld darzu geben?

10 Das fächsische Jägerlein. Wer wird sich dieses freuen? Das pfalzische Fürstlein. Warum ist es ihm zu thun? Um sein Heidelberges Nestlein.

# 49. Gigentliche Beschreibung

bero 28. Fahnen | geworbenen Fuß | Bolk, so auf durfl. Durcht. | zu Sachsen gnäbigst Anordnung ben | zehenten und funfzehenten Junii zu Leipzig | ankommen und meistentheils ba- | selbst einlosteret. | Sächs. Wappen.

Gebruckt im Jahr 1631.

4 Bu. 4. Baifenhausbibl. in Salle.

Aufschriften ber Gabnlein:

Trau, Gott hält bich in Hut, Erschrick nicht, die Sach ist gut.

Lang verzogen hat oft betrogen.

Frisch und freudig, GOtt vertrau ich, Dieses schützet mich.

Durch GOttes starke Hand Berfechten wir bas Land.

Nicht ohn Ursach Schreiten wir zur Sach.

Mit Sorgen und Waffen Kann man viel schaffen.

Ein Helb im Streit, ber uns geleit Jeto und allezeit.

Mit Christo, bem Helb, Bieben wir ins Felb.

Der Tod viel lieber sei, Als falscher Glaub und Untreu.

14 \*

Halte GOtt, ich will so fest bestehen, Daß mich kein Wind soll leicht umwehen.

Stehe fest, willtu fiegen, Wer fleucht, mnß unten liegen.

Bor GOtt und meine Leut Zu fechten stets bereit.

Beständig — aufrichtig — Wer falsch — ist nichtig.

So lang ich hier lebe, Dem Unrecht widerstrebe. Mit Gott ich thu widerstreben Dem Unrecht, so lang ich lebe.

Wagen macht gewinnen, Verzagen zerrinnen.

Wer im Krieg streitet ritterlich, Des Friedens hat zu getrösten sich.

ENDE.

### 50. Exemplum exem | plorum. |

Gebruckt im Jahr Christi unsers einigen Erlöfers Geburt 1631.

22 S. 4. Ponidauische Bibl. in Salle.

Ecclesiæ pressura.

1 Herr GOtt, du bist der Kriegesmann, Der aller Unruh steuern kann, Der Büchsen, Spieß und Schwert zerbricht, Du bleibest unser Zuversicht.

5 Schau an ben Jammer und große Noth, Die uns jegund umfangen bat, Weil fich erhebt zu biefer Zeit Groß Unfried, Aufruhr, Rrieg und Streit. Wie boch wird Arm und Reich bedrängt. 10 Die Städt und Borfer man wegfengt, Die Kirchen und Schulen man zerftort, Das Land wird jämmerlich verbeert. Die Nahrungen liegen gar barniber, Es nehren sich nur wüst die Brüber, 15 Kür ben man nicht zu Ruh kann bleiben, Die morden, rauben, und Unsucht treiben. Stebe auf, bu starker Zebaoth, Berlaß uns nicht in diefer Noth, Du bift allein, ber uns beschutt, 20 Ohn dich kein Rath noch Macht uns nust. Wohn unserm Kriegsvolf gnädig bei, Dag es fromm und gottfelig fei, Lak sie an Niemand Frevel uben. Den Keind, und nicht die Freund betruben. Stred aus bein Arm und rechte Hand, 25 Beschut haus, Stäbt, Schul, Rirch und Land, Bewahr uns allen mit Weib und Kind, Gefindlein, Ader, Biebe und Rind. Im Born schau auf bes Keinbes Beer, 30 Ihrn Kragen und Muthwillen wehr; Mach bağ ihr Herz und Muth verzag, Und sie von unsern Grenzen jag: Ihr Bolf gerftenbe und zerftreu, Gleichwie ber Wind hinführt die Spreu, 35 Schlag sie zu Boben mit ihrem Schwert. Damit ber Sieg uns sei beschert; Hilf, daß die Unruh werd geschlicht, Und guter Friede aufgericht; Wehr allen, so Lust haben zu friegen, 40 Ihrn Anschlag laß barniber liegen; Erhalt uns Fried in diesem Land, Gieb Glud und Seil zu allem Stanb; Führ uns zutest ins Himmels Thron, Da ewig ift Fried, Freude und Wonn.

Amen.

## 51. Magdeburgisch Klaglied

von der elenden Zerstörung, so den 10. Maii des 1631. Jahrs mit ihr ist sürgangen . . . . . G. R. B. | Jeremise 6. vers. 8. | Besser dick . . . . . . . |

Marci 1, v. 15. ThVt BVffe VnD gLeVbet and EVangeLIVM. (1631).

4 Bu. 4. Ponidauische Bibl. in Salle.

• :

Auf ben erften 3 Blattern fteht ein "Rlaglieb Beremia 1." in! Alexanbrinern; bas vierte Blatt enthalt:

#### Rlag = und Troft = Lied

über den erhärmlichen Todesfall der viel taufend Christen in Magdeburg.

3m Ton: Auf meinen lieben Gott 2c.

- 1. Wie selge Mänther sein All vie geschlasen ein O Magdeburg, die Deinen! Biel Herzen fromm beweinen, Die dis in Todt gestritten, Um Gattes Wort gesitten.
- 2. Wahrer Religion
  Rechtglänbig zugethan
  All beine Bürger waren,
  D Stadt von langen Jahren;
  Dein Kaufmannschaft fern gienge,
  Warst nicht ein Magd geringe,
- 3. Sondern ein Dirne sein, Unter den Schwestern dein Ein Fürstin wol zu nennen!

Jest will bich Riemand kennen, So bistu zugerichtet, All bein Schmuck ist vernichtet.

- 4. Der Feind hat Alls verheert, An beine Kleinob werth Auch seine Händ geleget, Dein Schätz all weg er träget, Auch fängt er an zu quäten Die Schätze beiner Seelen.
- 5. Orum habens alle bie, So noch am Leben hie, Richt so gut, als bie storben, Der Seel nach unverdorben, Auf Christum sind verschieden, Die ruhen sanst mit Frieden.
- 6. Ob sie ber Jeind gleich hat Aus großer Übelthat Ins Wasser lassen werfen, Sie boch nicht sorgen dörfen Für ihre Leib, der Erden Solln sie zu Theil doch werden.
- 7. Gott bewahrt ihr Gebein:
  Die lieben Heilgen sein
  Sind nu bei ihm in Gnaden,
  Kein Feind kann ihnen schaden,
  Sie haben überwunden,
  Durchs Lamms Blut Gott gefunden.
- 8. Die Zeugen Chrifti sein Selig geschlafen ein, Sie haben recht gekämpset, Ru ihre Feind gedämpset, Die Lebens-Aron empfangen, Für Gott sie drinnen prangen.
- 9. Sie find Jungfrauen schön, Dem Lamm sie nach thun gehn, Sie giengen hin durch Leiden, Eh sie geschmüdt mit Seiden. Die schöne Magd am Reihen Wird sich dort ewig freuen.

- 10. Gott laffe ungetröft
  Die ihr ihr Scham entblöft,
  Sie ausgezogen haben.
  Thu sie mit Schmach begaben,
  Die bein Bolk Herr verheeren,
  Bis daß sie sich bekehren!
- 11. Gib auch ben Chriften bein, So viel noch übrig sein, Daß ein Beispiel sie nehmen, Sich ihrer Sünden schämen, Ein bußsertiges Leben Zum Brandopfer Gott geben.
- 12. Herr steur bem Antichrist, Der beine Kirch verwüst; Du wollst die Bluthur schelten, Ihr siebenfalt vergelten, Wie sie gethan bein Zeugen, Der Blut wird nu nit schweigen.

### 52. Eucharii Eleutherii | fax magdeburgica.

Mit angehängter erbarmlichen Rlage und letten | Teftament ber magbeburgifchen Damen.

Im Ton: Ach HENR mich armen Slinder 2c.

Gebrudt im Jahr 1632.

41/2 Bogen. 4. Ponidauijche Bibl. in Salle.

Folget die erbärmliche Klage und | lettes Testament ber magbebur | gischen Damen.

3m Ton: Ach BERR mich armen Glinber 2c.

- 1. ACh ich elenbe Dama,
  Wie hab ichs so versehn,
  Um mein Zucht, Ehr und Schame
  Ist es nun ganz geschehn:
  Wein Buhl hat mir zerrissen
  Wein Ehren Kränzelein,
  Biel Wunden mir geschmissen,
  Das mag eine Liebe sein!
- 2. Meine Wächter waren entschlasen,
  Die Berräther aber nicht,
  Orum ich mit Feur und Wassen,
  Treulos ward hingericht.
  Mein Buhl, alt und verschlagen,
  Ourch Brief mich sieher macht.
  Wer traut, der wird betrogen,
  Man nehm sich uur in Acht!
- 3. Meine Freunde und Berwandten, Mein Nachbarn thäten all, Gleich wie sie mich nicht kannten; Berließen mich zumal;

Dem ich mein Kranz verheißen, Kunnt mich erretten nicht, Sein Zusag auch nicht leisten, Wie er wol war verpflicht.

4. Mein Gärtlein war gebauet
Mit schönen Blümelein,
Jett siehts, daß Einem grauet,
Ist eitel Asch und Stein.
An Statt der schönen Blumen
Man Teufels Biß jett schaut,
Disteln und Dornen grünen,
Pappeln und Tillenkraut.

5. Manch keusch Jungfrau von Ehren Ward jämmerlich geschändt, Mit Feur und Schwert verzehret; Manch klein unschuldig Kind Erwürgt man wie die Hunde Mit ritterlicher Wehr. Das Blut floß etlich Stunden, Als wenns faul Wasser wär.

6. Es seind nicht auszusprechen
Die Thranneien all,
Das Herz will mir zerbrechen,
Wenn ich denk den Unfall,
Rein Türk, Thrann noch Heide
Es ärger machen künnt,
Der Teufel in der Hölle
Erdenkt kaum solche Künd.

7. Ist das der gute Christe,

Der gottfürchtige Held?

Va wers nicht anders wüßte,

Er würd unter die Heiligen gezählt:

Das Sprichwort braucht er eben,

Man soll keim Ketzer nicht

Slauben halten noch geben;

Rur Alles zu Bedein gericht!

8. Nun hat er fein Muth kihlet In meinem Blute roth, Manch Stand bes Reichs folche fühlet. Ach bungerechter Gott? Ein Spiegel bin ich worben Der ganzen weiten Welt, In Angst und Noth verdorben. Gott machts, wie ihm gefällt!

9. Jetzt sieht man Münch und Pfassen An Statt ber Damens werth, Die ihren Hochmuth schaffen, Stiften nichts Guts auf Erb. Wo solch Unzieser nistet, Da ist es gut gewest, Durchs Teusels Trug und Listen Wirds balb ein Huren-Rest.

10. Ihr eblen beutschen Helben,
Thut boch die Augen auf,
Es wird euch nunmehr gelten,
Tret \*) boch einmal zu Hauf.
GOtt wird euch Beistand leisten,
Wie er versprochen hat,
Das Schmeichlen und das Gleisnen
Schafft nun kein Nutz noch Rath.

11. Ihr ebeln Damen freie,
Die ihr noch übrig seib,
An benen ist die Reihe,
Setzt alle Furcht bei Seit.
Ob schon mein Gart ist worden
Ein wüster öber Platz.
Bleibt mir doch unberdorden
GOttes Wort, mein Seelen-Schatz.

12. Herr GOtt ohn beinen Willen Gschicht nichts auf bieser Welt, Dein Urtheil zu erfüllen, Machs, wie es bir gefällt, Wir habens wol verbienet Um beine Gerechtigkeit, Laß uns werben versühnet Durch bein Barmherzigkeit!

13. Damit will ich beschließen Mein gar erbärmlich Ent,

<sup>\*)</sup> Im Originale fieht "Trit".

Mit großem Blutvergießen Machaich mein Teftament. Dies Blut foll Zengnuß geben Vor Gottes Angesicht! O Herr, nach biesem Leben Gib uns das ewige Licht!

ENDE.

### 53. Die Busz - Pralmen

in Boefte gesetzt. | Samt angehängtem Trauer-Lieb über bie | Mägliche Zerstörung ber löblichen und ur | alten Stadt Magdeburg. | Leipzig | in Berlegung Eliä Rehefelbs. | Gebruckt bei Abraham Lambergs seligen Erben. | Anno M. DC. XXXII.

3 Bogen. 4. Ponidauische Bibl. in Salle.

#### Traner = Lieb

über die klägliche Zerstörung der löblichen und uralten Stadt Magdeburg.

De Thränen, Clio, heut in großem Überfluß Aus beinen Augen schütt; ben harten Himmelsschluß, Sein schwer Berhängniß auch gar heiß mit mir beweine, Die unerhörte Noth: ben Untergang ich meine 5 Der jungfräulichen Stadt, die um Untugend nicht Hat ein kohlschwarzer Tag so kläglich hingericht. O glücklichs Jungfräulein! O Liebstes aller Lieben! So lang als Iungfrau du und ungeschwächt geblieden, So lang als von sich noch gab einen hellen Glanz Uie gülden Ehren-Kron und jungfräulicher Kranz Auf deinem gelben Haar! Iest liegstu da gestrecket Als ein ermordte Braut, bist überall bedecket Mit Eisen, Asch und Blut, erschrecklich, blaß, verbrennt, Geschwollen, stindicht, schwarz, unslätig und zerschändt,
3erschändt durch Nothzucht, auch durch Nothzucht so zerrüttet,
Daß sich die Sonn entsetzt, die Erde drob erschüttet,
Der Himmel selbst erschrickt. Gottloser Buhlen-Anecht,
Es waren ja für dich die drei Höll-Huren recht,
Ihr Bräutigam zu sein. Mit solchem Brand und Morden

20 Ist auch des Plutons Weib selbst nicht geraubet worden. Du ALTER AUHRADPF, du verdientest, daß das Schiff Charontis mit dir stracks in seinen Abgrund lief! Du bist nicht würdig einst den Schatten anzusehen, Der von Weibs-Bildern kömmt! Darsst dich doch untersteben

25 Auf gar unmenschlich Art und Weiss, als ein Thrann, Ein reines Jungfräulein, das ein Gelübb gethan In Keuschheit seinem GOtt, zur Unzucht zu begehren! Orasend alter Hund! Ich bürft in Wahrheit schwören, Daß dich kein Menschen-Blut und keines Mannes Macht

30 Hab in die Welt gesetzt: herfür hat dich gebracht Das ungeheure Meer; es haben dich gezeuget Die Klippen im Gebirg, ein Tiger hat gesäuget Mit seinen Tutten dich! Tractierst im Bräutgamstand Du deine Braut also? Ist das der Liebe Pfand?

35 Ist bas ber Mahlschatz nun, bamit bu zu versehen Als beine Bräute pflegst? Pflegst bu so zu begeben Fein bein Berlöbnuß-Fest und hoben Shren- Tag? Wild, grausam, mürrisch, rauh, und ein Unmensche mag Wol bieser Freier sein! Run, nun, ei trag und fübre

Wol dieser Freier sein! Run, nun, ei trag und führe 40 Die Nase nicht zu hoch, nur nicht zu sehr stolziere, Du aufgeblasner Feind: es wälzen nunmehr auch Die Parcs mitten drin im Feuer, Flamme, Rauch Und Jorn dein Glück herum. Es schläft zur rechten Rache Des HERNEN AUGE nie und hat zu dieser Sache

Schon Einen dir ersehn, der dich zerscheitern soll. Bielleicht steht er schon da, und siehst sein Rachschwert wol, Vielleicht wird er dich noch mit allen deinen Siegen, Triumphen, Ruhm und Gut zum Naub und Beute kriegen Und treten unter sich. Er sührt mit gleicher Ehr

50 Auf seinem Haupt die Kron und in ber Hand die Wehr.

Ihr Bürger aber all, ihr Männer und ihr Frauen, Ihr Kinder, Knäbelein, ihr Jüngling und Jungfrauen, Du kecke Kriegesschaar, und du, o ebler Held, Der du ihr warest gleich als Herzog fürgestellt, Glanz aller Tapferkeit und Sonne des Berstandes,

55 Glanz aller Tapferkeit und Sonne bes Verstandes, Rubt, rubet in der Asch hier eures Baterlandes!

Ja ruhet süß und sanft, kein Tod ist einer Tod, Ein Leben ist er euch, ein Leben auch in GOtt, Ein Leben voller Ehr, ein Leben voller Leben 3hr überwunden habt; ihr werdet euch erheben Hoch über das Gestirn, es wird nach unser Zeit Auch werden euer Lob unsterblich ausgebreit!

Und ihr, ihr Andern auch, ihr Jungen mit den Alten, Die ihr in dieser Nacht erhalten und behalten

65 Zu fernerm Leiben noch mit andern Christen seid, Im Glauben stehet sest und machet euch bereit Zu dulden Ungemach und freudig auszusschen, Was euch verordnet ist! Ihr werdets endlich sehen, Was es euch helsen muß, ja wie auch Christus noch

Ourch diese Trübsal sich so herrlich und so hoch An euch verklären wird! Ihr werdet noch einst sagen: Wol uns, die wir verschmerzt nun haben so viel Plagen, Sein Christen in der That! Drum dauret tapfer aus, Die Krone der Geduld kömmt euch gewiß ins Haus!

### 54. Eigentliche Ursachen,

42 S. 4. o. S. — Gött, BT. I, XX.

#### Beidluß.

1 WUnn dir das unbeständig Glück Bescheeret nach deim Wunsch den Sieg, So sei gütig und laß warnen dich: Weiber und Kinder tödte nicht!

5 Den Prieftern, Schwangern und alten Greisn Solltu vor Allen Gnad erweisn. Das wird dir bringn größern Namen, Als wann du sie würgst allsamen, Weil der kein ehrlichen Tropfen Blut

10 Hat, ber Unschuldige würgen thut; Dann Tugend auch am Feind zur Frist Bon männiglich gelobet ist. Thrannei rächet GOtt ernstlich, Beides hier und dort ewiglich. 15 Er hat ein Aug, das Alles sicht Und alle Bosheit gwißlich richt. Wie man arbeit, so wird gelohnt. GOtt doch gar keins Menschen schont. Exempel seind für Augen dar: 20 Am N. wirds auch werden wahr. Amen.

Gebruck im Sahr | GVstaVus ADolphus Magnus SVeCiae ReX | Josua secundus. M. DC. XXXI.

## 55. Ein neues | Fried - und Warnungs - Lied.

Wiber alle und jebe kaiserische Rebellanten, | . . . . . Insonberheit aber | gegen . . . . . das gotteslästerliche Lieb . . . . . . [10 bas | elenbe Magbeburg | intituliert . . . . | Gestellt burch etzliche Burger und Einwohner ber Stabt | Marienburg.

Gebruckt zu Anstweiler in ber Stabt, Die von den Ruffen den Namen hat, Im Jahr, als sich so naß that sein Das Wasser, wie der kihle Wein.

15 Bu. 4. o. J. u. D. Ponidauische Bibl. in Halle.

3m Ton: Es ift gewißlich an ber Zeit.

- 1. ACh Christi Kirch, hab Helben Muth, Laß fahren allen Schmerzen; Wein nicht, es wird noch werden gut, Und freue dich von Herzen: Dann du nie warst in einiger Sorg Wegen der Hauptstadt Magdeburg, Weil sie thät rebellieren.
- 2. Aber bein Freud nicht dies soll sein,

  Daß Wagdeburg gewonnen,

  Weil wenig doch der Feinde dein

  Dir jemals sein entrunnen;

  Auch nicht das Elend und die Noth,

  Der Schad, der Brand, der bitter Tod, —

  Solch Dienst thut so belohnen.

- 3. Die Freud aber, die du sollt han,
  Ein rechte Freud ich meine, —
  O mein Papist thu mich verstan,
  Ihr Großen und ihr Aleine! —
  Ist, daß dir GOTT gezeiget an
  Hiemit, wie dir jest Jedermann
  Den bittern Tod geschworen.
- 4. Wo du bein Zuflucht suchen sollst,
  Wo du dein Herz hinwenden,
  Wann deim Unheil entfliehen wollst,
  Dir bereit an allen Enden;
  Nehmlich zu GOTT, dem Herren dein,
  Der wird der Kirchen Steuermann sein,
  Dem Teusel selbsten wehren.
- 5. Dem seind bekannt all List und Ränk,
  Die ihr seind zubereitet:
  Dasselb, o Christ, ganz wol bebenk,
  Er selber für sie streitet.
  Gib GOtt die Ehr, erkenn dein Sünd,
  Die Buß bei ihm Genade sindt,
  Werkt auf ihr fremde Gäste.
- 6. Daß wider GOttes Kirch und Reich Kein Lift, kein Anschläg gelten, Wollt GOtt! bedächtens All zugleich, Ehe darzu schlägt St. Velten, Und stimmten auf ein andern Ton, Da besser Dienst, auch besser Lohn, Ja Fried herkommen möchte!
- 7. Es wär noch Zeit, sprach jene Magd,
  Wer noch ansieng zu freischen;
  Es hats ber Kaiser nie versagt,
  Wann es die Noth erheischen;
  Barbon, Fried, Güte, Indulgenz,
  Kaiserlich Gnad und auch Clemenz
  Er väterlich versprochen
- 8. Allen ben Untersassen sein,
  Die im Gehorsam schweben,
  Wie auch ben Feinben in Gemein,
  Die sich zu Ruh begeben,

1

Begehren Fried und Einigkeit, In aller Unterthänigkeit, In GOttes Forcht zu leben.

- 9. Die aber wider GOtt und Recht,
  Als seind die Rebellanten,
  Wie Magdeburg ach, Dienstmagd schlecht!
  Berstärft durch ihr Clamanten,
  Sich wider GOtt gesetzet hand,
  Dem frommen Kaiser Ferdinand
  Selbsten \*) auch widerstrebet.
- 10. Ja das noch mehr ist und zu bunt, Glaub, Treu und Eid gebrochen, Die man mit Hand und auch mit Mund Graf Tillh hat versprochen, Weil solches dann nie thäte gut, Zu stürzen ihren Übermuth, Ließ GOtt sein Bestes kosten.
- 11. O schöne Stadt, o werthes Land!
  Bo bistu hingezogen?
  Ourch Reher Frevel und eigen Brand
  In Aschen gen Hinmel geslogen.
  O Magbeburg, du sestes Haus!
  Red doch die Wahrheit selber aus,
  Barum bistu gefallen?
- 12. War nit bein Stärke, Gewalt und Macht Ein Wunder anzuhören?
  Was hat dich in solch Noth gebracht,
  Daß du dich thätst bethören?
  "Der Rebellanten Hosmuth groß,
  Dardurch bekam ich diesen Stoß,
  Hierdurch gieng ich zu Grunde.
- 13. GOttshäuser, Rloster, wie befannt,
  Welch ich an mich gezogen,
  Dieselb verwüstet, umgewandt,
  Das Beste ausgesogen;
  Der Alten gut Intention
  Wit teuslischer Invention
  Herum und um gewendet.

<sup>\*) 3</sup>m Originale fieht: "Sechssen".

- 14. Darzu mir dann behülflich war
  Und ganz treulich beistunde
  Der dickgewöldten Bäuche Schaar,
  Wiewol mit bösem Grunde.
  Da war die Schrift und Schrift und Schrift,
  Und war doch nit für sie gestift,
  Die Schrift hat mich betrogen!
- 15. Wann man den passausschen Tag,
  Und Anders thät gedenken,
  Da galte nichts derselb Vertrag,
  O weh der bösen Känken!
  Als nur, wo uns was dienlich was,
  Vis endlich Eins das Ander fraß,
  O Deutschland merk mich eben!"
- 29. O werthe Stabt! O werthes Land!
  Bie biftu so verdorben,
  Ourchs Teufels List, Mord, Regerbrand,
  Oes gähen Tods gestorben?
  Berloren Freiheit, Gut und Blut,
  Ourch Reger halsstarrigen Muth
  Mich meistens selbst. gestürzet.
- 30. Den Fuchsschwanz hat man uns gebreht
  In Druck- und offenen Schriften.
  Wir glaubten all, ber König in Schwed
  Soll nichts bann Übels ftiften.
  Warzu man ihn bann auserwählt,
  Wie es bei uns ganz nit gesehlt,
  Wird noch viel Andere treffen.
- 31. Was hilft ber Ariegsleut große Herb,
  Wann sie von GDTT verlassen?
  Was seind Kürisser auf dem Pferd?
  Uch wehe der Untersassen!
  Weil GDTT nicht mit uns in dem Arieg,
  So haben wir kein Glück, kein Sieg,
  Das haben Viel erfahren.
- 32. Der Papft, ber mußt ein Abgott sein, Obs schon war ganz erlogen, Nun hat ben Schweben Groß und Klein An seine Statt gezogen;

Man hat bas Blättchen umgewandt, Den Schweben einen Gott genannt, Hiervon gar weit gesungen.

33. Nun will GOTT feinen anbern han In seinen zehen Geboten, Kein Fremder soll neben ihm stan, Hat uns ganz rund verboten, Es sei geschnitzelt, umgewandt, All Götter seind bei ihm verbannt, Berslucht und ausgerottet.

34: Wir machten uns in höchster Noth, —
D Blindheit über die Maßen!
Ein papelverü umgewendten. Gott,
Der sollt uns nit verlassen,
Es war da DEVS GOTT und Schweb,
Buchstäblich seine Majestät
Und weiters nichts zu hoffen.

35. Wir locken ihn all in das Land,
Bir arme, rebellische Stände,
So da betrübt und augerannt
Hülf hätten von sein Händen.
Die Hülf, die wir empfunden han!
Secht zu, ihr sindt sonst euren Mann,
Thut noch nach Frieden streben.

36. Wann das Papstthum (hört neue Mähr)
Auch keine Leut mehr hätte,
Und stießen in die Scheid die Wehr,
Wann wir nicht anders thäten;
Sollt da sein weder Glück noch Heil,
Ia von dem Himmel seurig Pfeil
über uns häusig kommen —

37. Nun ist bas Papstthum keine Hoss
Und stehet zu prodieren;
Drum gebt euch boch nit gar zu bloß,
Die Sach thut ponderieren.
Die es bis dato noch gewagt,
Dat es hübsch auf die Bein gebracht,
Zu Fuß mußt Mancher laufen.

- 38. Wir meinten nicht müglich zu sein,
  Das uns künnt widerfahren.
  In der Stadt hatte Groß und Alein
  Borrath auf etliche Jahre.
  Weil aber wir keine rechte Sach,
  Und Gott nit thäte den Berlag,
  In Luft bin ich verschwunden.
- 39. Darzu viel tausend Ritterdmainn,
  Manch stolzer Held von Muthe,
  Mußten all diesen Reihen gan,
  Die Stadt überschwemmt von Blute,
  Die schöne Stadt und Wohnung werth
  Ist nun so ganz und gar verheert,
  Die Stein möchten Bint schwitzen.
- 40. Und hat also das Mägblein zart
  Und sein Hosmuth getroffen
  Solch Jammer groß und Leiden hart,
  Als nimmer war zu hoffen.
  Alle Stern, Himmel, Firmament,
  Planeten, Mond und Element
  Ließen ihr Grimmen blicken.
- 41. Die Erb, Luft, Wasser und das Feuer, Mil SDTTes Creature, Fiel an sie mit solch Ungeheuer, Ia wider die Nature. Graf Tilly griff sie also an, Der theuer werthe Rittersmann, Weil sie sich widersetet

:

- 42. GOTT und dem Kaiser wider Kecht,

  Des Statt er thut vertreten.
  Bär noch Zeit, daß Mancher bedächt,

  Dörfte sonst kecklich wetten,

  Der GOTT, der uns hat heimgesucht

  Und unser gottlos Thun versucht,

  Soll weiters um sich greisen.
- 43. Wo nicht balb auch viel Andere mehr Ein beffer Leben führen,

: .

72

- Welch greifen ohne Noth zur Bebr, Solls moch zu zeitlich rühren. Ach, raß sie müßten die Angst und Noth, Darzu den Schweiß von Blute roth, Den man hierbei muß schwigen!
- 44. Der GDTT, ber vorhin hat gelebt,
  Der thut jetund noch leben;
  Den Ketzern allzeit widerstrebt,
  Wird noch den Segen geben,
  Regieren Petri Schiffelein,
  Darwider streitet Groß und Klein,
  Und sie zu Schanden machen.
- 45. Euer Anschläg, Ränk, List und Betrug
  Ist nur zu viel am Tage;
  Sie haben des nur allgenug,
  Gehet die gemeine Sage;
  Die anhaltinisch Canzelei
  Kniphausens ist anch nun darbei,
  Die unserige in Gleichem.
- 46. Versamlet euch auch noch so sehr,

  The samtlich rebellische Stände,

  Und macht der Anschläg noch viel mehr,

  Sie seind euch viel zu behende.

  Dann ihre Sach und GOtt ist recht,

  Darzu hat GOtt sein Hand gelegt.

  Orum schickt euch in die Possen.
- 47. Das geistlich Gut, welches ihr habt,
  Bersteht und merkt mich eben,
  Wit sünf Fingern erwischt, ertappt,
  Das müßt ihr wider geben;
  Dann ihr kein Fug noch Recht darzu,
  Werdt haben weder Rast noch Ruh,
  Das Gewissen wird auch drucken.
- 48. Darzu was ihr mit Fug und Recht An Weltlichem besitzet, Und seid ihr doch wahrlich so schlecht, Daß ihr noch nicht gewitzet? Das geistlich Gut groß Wucher treibt, Da vies und das endlich aufreibt

- 49. Es schreiet der genteine Mann,
  Der Kaiser will nicht halten,
  Bas er versprochen Jedermann,
  Daß er da möckte schalten
  Im Glauben und Religion
  Augsburgischer Confusion
  Nach seinem besten Willen.
- 50. Da boch bies sei mit einem Eib

  Gar thener und hoch begriffen.
  Also wird ihm gepfiffen;
  Als sollte Kaiser sein so schlecht,
  Daß er da wider glies Recht,
  An ihn eidbrichig worden.
- 51. So wird der arm Mann unterricht Bon all und jeden Clamanten; Wiewol daß dies nur ein Gedicht Der laufigen Bachanten. Weil sie kein andere Wahrheit han, Als den armen gemeinen Mann, Mit Lügen auszuhaufen
- 52. Wiber Papst, Kaiser, Potentat,
  In geist und weltlichen Wisen;
  Und dies ist ihr heroisch That,
  Darin sie seine belesen.
  Da muß der Papst der Antichrist sein,
  All Papisten auch in Gemein
- 71. Drum spiegel vich, o ventsches But,
  Und sasse dies zu Herzen:
  Al'arm Al'arm, das thut nicht gut,
  Läßt sich hiemit nicht scherzen.
  Was widersahren dieser Magd,
  In gleichem Wesen habt gut Acht;
  Wanns Hans boch wollte merten!
- 72. Der Hans hat es gemerket wol, ... Die Bfeif hübsch eingezogen.

Es finden sich noch auf der Roll,
Die dieses wol erwogen:
Der an der See viel Tagsahrt hält,
Unnüt verthut, Zeit, Kost und Geld,
Legt nur nit Händ zum Werke.

74. Die Lärmen-Bläser, schlechte Leut,
Ehun Biel gar oft betrügen,
Weil sie um ein geringe Beut
Ganz meisterlich können lügen;
Auch reizen oft zum Kriegen an,
Bringen hierburch manch stolzen Mann
Um Land, Leib, Gut und Blute.

75. Weil sie durch L'arm, All arm, Erwecken sie all arm, all arm, Hancher lassen.
All arm, All arm, verslucht All' arm, Ach! daß sich GOTE einmal erbarm, All arm, All armen thät helsen!

76. Zu Leipzig, in der werthen Stadt, Ein Kärmen-Bläser sich funde, Wie da die Fürsten hielten Rath, Der sich auch unterstunde Mit allem Fleiß, wie er ein Mann, Ein Tanz, ut, re, mi, sa, sieng an, Sol, la, sa, müssen wir steigen.

77. Dergleichen Tänz hat man in Eil
Sar viel jetzt angefangen;
Man spielt noch an der ersten Zeil,
Wer wird das End erlangen?
Weil man die Pfeif zu hoch gestimmt,
Wie man dann überall vernimmt,
Dank habt ihr Lärmen-Bläser.

78. Beil ihr vermeint, der Pfaffen Röd Kämen daher geflogen, Pann man ein wenig die Feber zückt, Sei schon die Sach vollzogen. Aber ihr arm verblendte Lent, Die Andre hören auch in Streit, Wann je kein ander Mittel,

- 79. Und wo es je foll sein gethan,
  Um aller Pfaffen Röcke,
  Berbens sich rüsten auf die Bahn,
  Bersuchen ihr Gelücke.
  Bielleicht möcht ihn durch Gottes Rath
  Geschehen ein besondere Gnad,
  Daß sie es kein Schaben litten.
- 80. Ihr Lärmen Bläser führt ein Ton,
  Ich hoff, soll euch gelingen,
  Daß Manchem werd ein Kett zum Lohn
  Bon Eisen vergüldten Ringen,
  Ein Strick darzu von Perlen schon,
  Dann solches Lieb führt solchen Ton,
  Ist Mancher bran erwärget.
- 81. Ihr habt ein Liedchen angefangen,
  Im Ton aber zu schwere,
  Ihr wißt, wie es uns ist ergangen,
  Ach eilt doch nicht zu sehre.
  Sie haben nun viel ausgefungen,
  Warzu ihr sie stäts habt gedrungen,
  Die Pfassen können noch singen!
- 82. Darzu habt ihr ber Röck gar viel, Könnt nit so balb entlaufen, Wo ihr nit näher steckt bas Ziel, Werben sie noch viel kausen, Wher mit wenig barem Gelb, Nur daß es kost manch stolzen Held; Kehrt um, kehrt um, ich sage!
- 83. Euer Plunder macht sich nit so bald,
  Mit Wieg, mit Weib und Kinde;
  Der Ein ist jung, der Ander alt,
  Darzu viel Hausgestude.
  Die Pfaffen haben bald gesackt,
  Wo sie hinkommen, wird gebackt,
  SDTT hat gar große Scheuren.

- 84. Hab manchen guten Tropp gekennt,

  Der nit viel hat zum Besten;
  Sobald ihr euch zum Lärmen wendt,
  Ladt ihr dergleichen Gäste.
  Ihr wollt die Pfassen all stampen machen,
  Daß ihn die Rippen und Lenden krachen,
  Darzu die Köpf thun bluten.
- 85. Die Würslen liegen auf dem Tisch,
  Die Karten läßt man bringen;
  Die ihrige seind barzu noch frisch,
  Wer weiß, wems thut gelingen?
  Ihr bringt sie schwerlich auf die Bein,
  Kann es aber nit anders sein,
  Wüssen sie es wider wagen.
- 86. Wiewol das End wird zeigen an,
  Was ihr hiemit gewonnen,
  Daß ihr sie stets lockt auf die Bahn,
  Das Werk nit besser besonnen.
  Ihr pocht, schmäht, schelt und macht sie aus,
  Nehmt ihn ihr Kirch und jagt sie draus,
  Darzu sie sollen still schweigen,
- 87. Eine bose Resolution
  Das Baterland zu retten,
  Wann man um recht Prätenssion,
  Den Frieden will zertreten.
  Soll Mann und Mann zusämen stehn,
  Wird man noch seltsam Possen sehn,
  Die noch Mum, Mum, thun machen.
- 88. Weil sie für GOtt ein rechte Sach,
  Thr Reichsstädt faßts zu Herzen,
  Wollt ihr entfliehen GOTTES Kach,
  Den Reukauf nit ohn Schmerzen,
  Laßt aller Lärmen Bläser Rath
  Fahren, sie GOtt verfluchet hat
  Wit allen ihren Schriften.
- 89. Ob bann schon letzt ber Ketzer Hand Ge Biel Abel zu Weg gerüftet:

Ift boch nichts Neues, ja wolbekannt, Wie sie GOtts Kirch verwüstet. Der Teufel und der Keyer Zorn Hat längst dem Papst den Tod geschworn, Darzu recht Christen allen.

90. Aber seind dies nit große Narrn Mit allen ihren Känken, Wie Fischlein, die noch nicht im Garn, Ihn Rathschläg thun erdenken, Bis ihnen Wasser und die Weid, Ach weh! und weh! groß Herzenleid Häusig zum Haus einfließet!

91. Die kleine Fisch, so nicht gefangen,
Die fallen zu mit Haufen,
Bis sie im Hebgarn bleiben hangen,
Und können nicht entlaufen.
Also viel tausend stolz gesellen,
Die fangen jeto an zu bellen,
Bollt GOTT, sie ließens bleiben.

92. "Wir waren auch so hoch gestiegen,
Dem Kaiser thäten wir trogen:
Graf Tilly mit so vielen Siegen,
Den wollten wir auch bogen:
Trutz Tilly, Trutz auch Pappenheim!
Ich mein, wir seind gesuchet heim,
Der Trutz ist uns vergangen.

93. Hat kostet Leib, Seel, Gut und Blut,
Darzu das ganz schön Lande,
Das hat gewürkt der Hosmuth,
Ists nicht eine große Schande,
Daß wir verbleudt und also schlecht
Uns wider Gott und alles Recht
Dem Kaiser widerstrebet?"

94. Also ihr auch mit aller Macht Auf die Manier wollt kämpfen, Seid allesamt dahin bedacht, Wie ihr den Kaiser dämpfen, Darzu das Petri Schifffein Kein, (\*\*) Sein Kirch, den Papst, all in Gemein. Werdt GOtt ehe selbsten stürzen.

95. Weil GOtt, ber Papst, sein Kirch ein Sach, In GOttes Wort gegrindet — Und führt ihr noch so elend Klag, Wie Butter in der Sonn bestündet: Ihr wüt, ihr tobt, ihr rast, ihr bellt, All des Papst Thun euch nit gefällt, Auch nie keim Ketzer gefallen.

. ...

- 96. Fürcht sehr im Garn, so ihm bestellt, Wird Mancher bleiben hangen; Beil dieses Gott ganz nit gefällt, Werdt hiemit wenig erlangen. Wird euch bekommen auch nit baß, Als wie jem Hund, der fraße Gras, Untreu schlägt seinen herren.
- 97. Meineibigkeit wann wär ein Kunft, Wann Rauben, Stehlen ein Ehre, Wann Wüten, Toben in aller Brunft, Und was der gleichen mehre, Bei GOtt wird eins verdienstlich sein, Dann kommt ihr all in Himmel hinein; Durch Schaben wird man wizig.
- 98. Hiermit will ich beschließen gut,
  Wein Lieblein hat ein Ende:
  Laßt sahren der Ketzer Hosmuth
  Geschwind und gar behende.
  Folgt treuem Rath, legt nider die Wehr,
  Flieht, meibt der Groß-Clamanten Lehr
  Darzu der Lärmen-Bläser;
- 99. Wo ihr nicht wöllt, daß man euch pfeif Ein spanisch Muster und Tänzchen, Welcher bereit, darzu auch reif, Kost nur ein kleines Schänzchen, Sobald ihr werdt sein abgewandt Vom frommen Kaiser Ferdinand, Werdt ihrs wohl innen werden.

100. Wann nehmlich tif, tak, tok, pou, pou,
Und die Bomharda disognat:
A l'assaut, a l'assaut darzu,
Bomb bomb bide bomben erknallat,
Wann da das tirle, tirle gehet an,
Entlaufen wird manch stolzer Mann,
Abe, merkt mich gax eben!

The second of th

## Fünftes Buch.

Die Schlacht bei Breitenfeld. Gustav Adolfs Triumphzug durch Deutschland.

## trada austras.

Algeria to de contes de considerados de constantes de cons

Die Ereignisse nahmen eine andere Wendung, als die Kaiserlichen bei dem Falle Magdeburgs hossen mochten. Als Tilly zu Anfang des Sommers 1631. von Hessen nach Sachsen ausbrach und den Kurstürsten anssociete von dem leipziger Schluß abzniassen und sich zu unterwerfen, da wandte sich Iohann Georg in seiner Noth endslich selbst an den Schwedenkönig. Gustav Abolf, der bereits die Herzöge von Mecklenburg wider in ihr Land eingesetzt und seinen Schwager von Brandenburg zum Anschlusse gezwungen hatte, näherte sich langsamer, als man erwartete, mit seinen die dahin woch unbekannten Schweden, Finnen und Lappen (56) der Side und schloß am 10. September auch mit dem bedrängten sächsischen Kurstürsten ein Blindniß.

Das heranziehende kaiserliche Heer hauste in Sachsen und Ehliringen furchtbar; nach kurzer Gegenwehr ergab sich am 16. September Leipzig ans banger Beforgniß vor einem ähnlichen Schicksale, wie es Magbeburg betroffen hatte. Aber schon den Tag variauf erfolgte der blutige Jusammenstoß der seindlichen Heere dei Breistenseld in der Nähe von Leipzig (57), in welchem die kursürstisch sächsischen Truppen geschlagen wurden und mit ihrem Kursürsten jählings die Flücht ergriffen, während der Schwedenkönig den glänzendsten Sieg davon trug und den deutschen Protesunstismus restete. In schnellem Siegeslanse drang darauf der Held von Mitternacht durch Franken nach dem Rheine vor; die Sachsen erobertein Brag. So war denn der Sieg allenthalben auf Setten der Evanzelischen, und das Jahr, welches so verhängnisvoll begonnen hatte, wurde das glorreichste für die Sache der edangelischen Freiheit. Um jauchzten aber anch die noch kurz vorher so schwer bedrängten Brotestanten im lautesten Jubelruse aus: Gustav Abolf, der

Somebe, wird von seinen beutschen Glaubensbrübern als ber vom himmel gefandte Belb und Befreier gepriesen (58. 59. 60); er ift ber wahre brüllende Löwe aus Mitternacht, ber bie Nete ber Jesuiten in Stücke reißt. Dem bamaligen Zeitgeschmacke gemäß kleibet sich sein Lob auch bisweilen in sonberbare uns heut zu Tage wenig zusagende Formen: so ift er bes heiligen romischen Reichs Lichtputer, ber bem Licht bes Evangeliums einen neuen Glanz verlieben bat - ber fluge Arzt, ber erft bem ligiftischen Bandwurme mit scharfen Instrumenten zu Leibe geht, und bann auch ben Brunnen verftopfen will, aus welchem bas verberbliche Gift entquollen ist; oder er erscheint endlich als der fühne Jäger der breitenfelbischen Schweinhat. Hiermit verband fich natürlich ber kedeste Übermuth bes Siegestaumels, und ber makloseste Spott und Sohn wurde auf das Saupt des überwundenen Gegners geschleubert, bessen ganzen verfönlichen Character man um so fanatischer haßte, je weniger man ihn in seiner buftern, mondischen Abgeschlossenheit zu begreifen vermochte. Wenn freilich in biefen Siegesliebern und Schmähgebichten auf Tilly auch Johann Georg als Theilhaber am Siege gefeiert wird, so braucht es kaum noch besonders hervorgeboben zu werben, daß sowol er wie ber größte Theil seines Heeres an dem Ruhmestage von Breitenfeld ganz außer Schuld waren. Dabei wird namentlich ber Wit vom fachfischen Confect in ben verschiedensten Formen immer und immer wider bervorgesucht und nach Möglichkeit balb mehr balb weniger finnreich ausgebeutet (62-69). Ab und zu erinnerte man sich wol auch bes unglücklichen Böhmenkönigs wiber (61), aber nur ein pfälzer Boet konnte bamals ben kühnen Einfall haben ibm bie Krone bes Reichs übertragen au wollen.

Ein gelungenes Bild von den Stimmungen am kaiserlichen Hose beim Eintressen der Kunde von der breitenselder Schlacht wird in einem satirisch-humoristischen Dialoge (69) entworsen, in dessen Nachwort der Berkasser unter der Maske des Narren seine eigne Ansicht von dem Stande der Dinge ausspricht: "Der Kaiser mag sich an dem, was er bisher erlangt hat, genügen lassen; er besitzt genug Ehre und Güter; wenn er aber doch noch nicht gesättigt ist, so braucht er nur die schweren Beutel seiner Commissarien zu erleichtern. Die Pfassen soll er auf die Kirchen des schränken, durch Güte den "Fritz" verbinden und die vertriebenen

Herren wider in ihre Güter einsetzen. Dann wird sich der Kriegseiser bald abkühlen, und die Deutschen werden auf Kosten des Türken Brüderschaft trinken." Im entschiedensten Gegensatz zu dieser Auffassung befindet sich der, wie es scheint, sächsische Berfasser des
deutschen Achill (71), der am Schlusse sedichts Gustav Abolf
den baldigen Besitz der deutschen Krone verkündet: soll ja doch,
einer späteren Mittheilung aus dem schwedischen Lager zu Folge,
der Kurfürst von Sachsen unmittelbar nach der breitenselber Schlacht dem Schwedenkönige Gustav Adolf zu Halle die deutsche Kaiserkrone selbst angedoten haben.

## 56. Jus: Prei | Jusbund schö | ner neuer Nieder. |

1. Vivat Gustavns ber eble Delb . . . . | 2. Ift ein Gespräch zwischen Lapp | länbern und kaiserischen Solbaten. (Holzschuitt bazu). 3. Recht sehr hat mich verwundet mein Herz. |

Gebrudt in biefem Jahr.

(1631?) 4 BU. 8. o. J. n. D. Rönigl. Bibl. in Berlin Ye 6587.

#### Das ander Lied.

1. Hört zu ihr lieben Christenleut, Was für ein wunderlicher Streit Es erhebt sich in diesem Jahr, Wie ich sing, ist gewißlich wahr \*).

#### Golbat.

- 2. Ein wolversuchter tillhicher Solbat Hielt vor Neubrandenburg der Stadt, Sah sich frisch um auf seinem Pferd, Da kam gar schnell geloffen her
- 3. Ein kleines Männlein mit eim wilden Bart Darob bin ich erschrocken hart, Ich dacht, ob es der Teufel wär, Doch frag ich ihn: "wo kommst du her?"

#### Lapplänber.

4. Aus Lappland tomm ich trutiglich, Darum frag ich, wie auch billig,

<sup>\*)</sup> Die Berszeilen find im Originale nicht abgesett.

Was machst du auf dem großen Gaul? Ich meint, du wärst zum Fechten saul.

#### Solbat.

5. Stampf hin, bu kleiner Haberbub! Ich wollt dich stecken auf mein Hut, Hast so viel Haar, der Wind dich jagt, Ich bin ein Reuter, ders frisch wagt.

#### Lapplander.

6. Bin ich klein und lauf nur zu Fuß, Samt zehen du mir weichen mußt, Auf was ich ziel, das treff ich gwiß: Schau, lieber Reuter, wie gfüllt dir dies?

#### Solbat.

7. Das hab ich schon lang hören sagen, Mit schwarzen Künsten thust es wagen, Dasselbig wird dich helsen nicht, Biel Stück sind schon auf dich gericht.

#### Lappländer.

8. Dein Stück führst bu mit Roß und Wagen, Die unsere kann man über die Achsel tragen, Bon starkem Leber wolgemacht, Und schießt baraus, daß der Boben kracht.

#### Solbat.

9. Die Lappländer sind nicht rechte Christen; Dann sie nur in der Wildnuß nisten. Wann der Teusel nicht wär ledig worden, Kämt ihr nicht auf den beutschen Boden.

#### Lappländer.

10. Warum wollten wir kein Christn sein? Bon Regen, Wind und Sonnenschein, Auch von dem lieben Himmelbrot Sind wir so stark in Krieges = Noth.

#### Solbat.

11. Hab ich boch all mein Tag gehört, Kein Teufels Gefind sei auf der Erd,

16 \*

Daß ben Lapplänbern gleichen kann; Sichst gar nicht aus wie ein Kriegsmann.

#### Lappländer.

12. Wann ich schon bin gar klein und kurz, Ich biet noch etlich Reutern Trutz, Ich förcht auch kein mit Reiten noch Laufen, Mit meinem Bogn schieß ich ihn zu Haufen.

#### Solbat.

13. Mein Leib und Pferd will ich nicht sparen, Biel Auglen lassen auf bich fahren, Bis man bich wider aufs Wasser bringt Und dir den klopfenden Passion singt.

#### Lappländer.

14. Wann ich sich Büchsen und Pistol an, Daraus kein Renter schießen kann, Übers Wasser weiß ich wol den Weg, Brauch weder Brucken, Schiff noch Steg.

#### Solbat.

15. Du tröst dich nur der schwarzen Kunst! Ich hoff, es werd doch sein umsonst, Du kleiner Teusel, wo kommst du her, Daß du wollst zwingen ein ganzes Heer?

#### Lappländer.

16. Die Kunft hab ich von Gott allein Durch Wurzel und gute Kräuterlein, Daraus mach ich ein herbe Langen, Darmit ich beinen Kopf will zwagen.

#### Solbat.

17. Wasch bich selbst mit, bu häßlichs Bilb, Ich glaub, kein Teufel sei so wild, Dein Augen bir für ben Kopf 'raus hangen, Muß zu bir brauchen ein bick Stangen.

#### Lapplänber.

18. Rein bide Stangen mich nicht anficht, Ich bin fo klein, bu triffft mich nicht,

Ich nimm ein Mann mitsamt bem Pferb Und wirf ihn, daß er die Fuß auffehrt.

#### Solbat.

19: Ach Lappländer bis nicht so frech! Wann du es verlierst, es gschicht dir Recht, Es möcht dich siberlisten ein Mann: Gott solches selbst noch schicken kann.

#### Lapplanber.

20. Wir friegen ja mit Lift und Glud Und nehmens an, wie es Gott schickt. Zum König ich geschworen hab, Hab Luft zu sechten bis in mein Grab.

#### Solbat.

- 21. Weil es bann muß gefochten sein, Und kann das Mal nicht anders sein, So sei frisch drauf und unverzagt, Wer weiß, wer noch den Andern jagt.
- 22. Darum vernimm, mein frommer Christ, Wie es möcht gehn in kurzer Frist: Aus dem Krieg folgt noch große Noth, Laßt uns bitten den lieben Gott!
- 23. Betet herzlich, ihr Christenleut, Daß Gott ber lieben Obrigkeit Den Frieden geb an allem End! Wer das begehrt, sprech Amen behend!

#### 57. Enivizior.

Das ist: | Triumphlieb, | barinnen bem triumphierenden ICsu, ber durch seine zweene | auserkorne Helbe, ihre königs. Majest. | in Schweben und churf. Durcht. zu Sachsen, | ben alten General Tilly . . . . überwunden. |

Gemacht burch | Theophilum Misido | lolatram, ber augs | burgifchen Confession Berwanbten |

Im Zon: | Bie icon leuchtet ber Morgenstern 2c.

3m Jahr 1631.

8 BU. 12. v. D. Waisenhausbibl, in Halle.

- 1. We schön leuchtet der Gnadenschein, Den Gott seiner Kirchen allein Gar neulich hat erzeiget Durch zweene gar theure Helde, Die er für andern in der Welt Insonders hat erwählet. Muthig \*) Gut, Ehr und Blut Mit Helbenmuth Durch Gottes Macht Widerum sie haben gebracht. \*\*)
- 2. Gar grimmig, zornig als ein Bär, Hat sich ber Feind genahet her Uns gänzlich zu verschlingen. Durch Mariam, die Mutter Gotts, Mit hohem Muth und großem Trotz Hofft er Sieg davon zu bringen. Höhnlich, Spöttisch,

<sup>\*)</sup> Hier fehlt ein Wort, etwa "freudig". \*\*) Im Originale find bie Zeilen nicht abgefetzt.

Mit Berachten Und Belachen Wollt bestreiten, Was war auf lutherschen Seiten.

- 3. Da er nun viel Jahr hätt geraubt, Aus Gotts Berhängniß lang getobt, Wollt er auch thun ansetzen Die, so Gottes Wort halten sest, Bon ihm genannt das Ketzernest, Wohnende im Land Sachsen.
  Mordisch, Teuslisch, Ohn Erbarmen Vielen Armen In kurzer Zeit That zusügen groß Herzenleid.
- 4. Grief an mit unmenschlicher That Leipzig, ihm genannt die Bunds Stadt, Dieselbe zu bezwingen, Auf daß er ja zu nichte mach Der Evangelischen Rathschlag, Ein Lieblein bavon zu singen. Greulich, Schrecklich, Mit ungeheur Und großem Feur That bestreiten Drei Tag die Stadt auf alln Seiten.
- 5. Da er nun aber vernommen, Daß die Helbe angekommen, Mit ihm kühnlich zu fechten, Hieng er an zu accordieren, Auf daß wo er möcht verlieren, Sich da könnt wider setzen. Angstlich, Schleunig, In Gnad Ungnad, Ohn Rath und That Sollten übrgeben Sie die Stadt mit Leib und Leben.
- 6. Nachbem er aber ausgesandt Seine Reuter aus Kärntnerland, Gar heimlich zu erfragen, Ob allba vorhanden: genannt Der mächtig Held aus Nordenland, Beginnet er zu zagen.
  Glimpflich, Gnädig,

Den accorde, Auf baß ihm die Stadt nu würde.

- 7. Da nu früh ber siebente Tag Des Monden Septembris anbrach, Wollt er nicht haben den Schimpf, Daß ihm entfallen wär der Muth, Sondern nahm sein Soldaten gut Und führete sie mit Gelimpf Listig, Tücksch An einen Ort, Sab gute Wort Männlich zu stehen, Bis daß die Lutherschen zergehen.
- 8. Die beibe Potentaten gschwind, Da sie nu vernahmen den Wind Bon des Tillh Crabaten, Sie mit Gott und guten Maniern Auch ihr Battalien formierten, Bermahnten ihr Soldaten, Freudig, Muthig, Nu gewaget, Unverzaget Anzugreisen Die Feinde auf allen Seiten.
- 9. Darauf die Potentaten gut Auf ihre Anie mit freudigen Muth Demüthig thäten beten: HERR Jesu, deine Ehr allein, Sprachen, auch deine ganz Gemein Laß nicht ganz untertreten. Leib, Gut, Ehr, Blut, Thun wir wagen, Den Feind jagen, Durch Gott ringen, Bis wirs männlich vollebringen.
- 10. Ihr Herrn Obersten in Gemein, Laßt euch dieses besohlen sein: Ritterlich thut jetzt kämpsen! Auch ihr Brüber Soldaten gut Faßt einen tapseren Muth, Den Feind wollen wir dämpsen! GOtts Ehr, Luthers Lehr, Libertät, Unser Hoheit

Hierauf stehet, Darum auf die Schanze sehet.

- 11. Die Obersten mit Heldenmuth: Ja, gnädig Herren, Leib und Blut Wir daran setzen, sprachen. GOtt helf nu igt zu diesen Stunden, Bis daß die Feind sein übrwunden, Gesegne unser Thaten. Ernstlich, Emsig, Reuter, Knechte, Fürnehm, Schlechte Thaten singen:
- 12. Gott mit uns, soll sein unser Wort, Darauf wollen wir ziehen fort, Sprachen die Potentaten.
  Gott mit uns wird sein auf dem Plan, Allda wir wolln die Feinde schlan, Frisch auf ihr gutn Soldaten!
  Stärt, Macht, Sieg, Kraft
  GOtt mit uns gibt Dem, der ihn liebt, Unverzagt hält,
  Mit GOtt wollen wir ziehn zu Feld.
- 13. Mit GOtt sie freudig zogen fort, Wiber ihn half nicht Schwert noch Mord, Sie thatens überwinden.
  Der Feind mit großem Grimm und Zorn Blies schrecklich Feur aus seinem Horn, Aber er mußt von hinnen.
  Sausen, Brausen
  Dhn alle Scheu Die Rugeln frei Aus groben Stücken,
  Thaten die Feinde erstücken.
- 14. Biel tapfere Soldaten gut Ließen sehen ihrn Heldenmuth Mitten untern Feind setzen.
  Welcher zuvor auf sein groß Heer Gewaltig hat getrotet sehr,
  Thät im Lauf die Füß verletzen.
  Berzagt, Gejagt,
  Mit Hohn und Spott Geschlagn von Gott,

Tillhichen fliegen, Wo fie nur können bleiben.

- 15. Sancta Maria hilf aus Noth, Daß wir nicht werden geschlagen todt, Rufen die Abgöttischen.
  Der Tillh drei Mal hart verwundt Riß aus betrübet auf der Stund Auf eim erlangten Gutschen; Alt, krank, Bollr Stank, Nach Hall gebracht, Bon Bielen verlacht, Ließ verbinden
  Die neubekommenen Bunden.
- 16. Leipzig und Hall mit Hohn und Spott Nach acht Tagen, geschlagn von GOtt, Hahn müssen übergeben. Fünftausend Wagen, glaub mir fret, Sie han ertappet anch babei, Die Tillhschn batn ums Leben. Rläglich, Jämmrlich Sie zogen ab, Viel einen Stab Davon brachten, Die Leipziger thätens lachen.
- 17. Der König, ein Soldate frei, Thut ihnen machen lang den Reih, Von eim Ort zum andern jagt. Hundert fünf und vierzig Fähnlein, Alle Geschütze groß und klein Verlorn sein, der Tillh klagt. Schweden, Finnen, Deutschen gemein Jubilieren, triumphieren, Daß mit Ehren Singn die Helde durch Gott den HErren:
- 18. Erhalt HENN Chrift allein bein Wort, Dazu auch die haben geführt Diesen Triumph auf Erben. Ihr Reich und Regiment verwalt, Das Geschlecht erhalt, Jung und Alt Thu \*) väterlich gesegnen:

<sup>\*) 3</sup>m Originale fleht: "Thut."

Sieg, Kraft, Ehr, Macht, Güt und Gnabe Ihr Lebetage Ihn thu geben, Langes Leben auch barneben.

- 19. Du Sohn David aus Jacobsstamm, Der Kirchn König und Bräutigam, Hast diesen Sieg erhalten! Dein ist allein der Ruhm und Ehr, Lob, Preis, Kraft, Macht, Dank, und was mehr Dir gbührt von Jung und Alten. Heilig, He
- 20. Zwingt die Saiten in Cithara Und laßt die süße Musica Ganz freudenreich erschallen, Auf daß wir mögen GOtt dem HERRN Allzeit zu Lobe und Ehren Danken mit Wohlgefallen.
  Singet, Springet,
  Iubilieret, Triumphieret,
  Dankt dem HErren,
  Der seine Wohlthat thut mehren.
- 21. Laßt uns all sein nu herzlich froh, Weil Christus ist bas A und O; Singt ohn Ansang und Ende, Bis daß wir all zu seinem Preis Ausgenommen ins Paradeis Alopsende in die Hände: Amen, Amen, Stark mit Macht, Daß vollenbracht, Was angefangen, Bis, Herr, wir zu dir gelangen!

10

## 58. Gin neues | Soldaten - Niedlein |

von bem Berlauf | bes beutschen Krieges, | in beutsch = und lateinischen Reimen. . . . . . . Bon einem Liebhaber und gutem Gönner | aller evangelischen Solbaten, aus | inniglicher Herzens -Frende zusamengebracht | und gefungen.

#### 3m Ton:



Bebrudt im Jahr 1631.

#### 6 Bu. 4. Ronigl. Bibl. in Dresben.

1 Ihr lieben Solvaten tret all heran, wohe, Eine Gans wir wollen fingen an, wohe, wohe, wohe, Darbei auch GOttes Gütigkeit, wohe,

Wir wollen preisn in Ewigfeit, wohe, wohe, wohe.

5 Die Gans, die wir jetzt singen an, wohe,

Ist herrlich, prächtig, lobesan, wohe, wohe, webe,

Das Gänslein ist bas beutsche Land, wohe,

Bon Macht und Reichthum wol befannt, wohe, wohe, wohe. Das Banslein reucht ins Belichland nein, wohe,

Bor Rom konnt es nicht sicher sein, wohe, wohe, wohe.

Der Papst mit seiner Clerisei, wohe:

"Ihr lieben Brüber kommt all herbei, wohe, wohe, wohe. Nun rathet zu, wie fangn wirs an, wohe,

Dag uns bas Ganslein werben tann, wohe, wohe, wohe."

15 Die Brüder, die warn wolgemuth, wohe:

"Die Sach, die wird uns werben gut, wohe, wohe, wohe." Sie sprungen, fie sungen, fie hupften, fie lachten, wohe,

Nach bes armen Ganslein Blut fie trachten, wohe, wohe, wobe.

"Nun rathet zu ihr Brüderlein, wobe,

Die Gans wird schwerlich zu fangen sein, wohe, wohe, wohe, Sie hat sich gesetzt und genistet ein, wohe, Hoch in das Rauten - Kränzelein, wohe, wohe, wohe." "Ach Bater, heilgster Bater mein, wohe,

Lagt uns nur unbefümmert fein, wohe, wohe, wohe,

25 Das Gänslein wolln wir wol beropfn, wohe,

Und ihm den Rauten-Kranz verstopfn, wohe, wohe, wohe, Boln, Ungern, Kaifr, Hispania, wohe,

Solln uns bas Banslein belfen jagen, wohe, wohe, wohe,

Die Fürsten in Welschland allsamt, wohe,

Lothringer, Baberfürst zuhand, wohe, wohe, wohe,

Die Bischof im Reich, und was noch mehr, wohe, Gehört zur päpstlichen Ligse, wohe, wohe, wohe.

hat nun bie Bans zu boch genift, wohe,

Wolln wir sie greifen an mit List, wohe, wohe, wohe,

35 Wir muffen nicht flugs tappen ju, wobe,

30

45

65

Sondern fein ernstlich reumn barzu, wohe, wohe, wohe Damit fie nicht verjaget werd, wohe,

Und uns entgeh auf dieser Erd, wohe, wohe, wohe.

Böhmen, bas foll bas erfte sein, wohe,

40 Hernach Chur-Pfalz wol an ben Ribein, wohe, wohe, wohe! Nach biesen soll auch Hessen bran, wohe,

Braunschweig, bu sollst uns nicht entgan, wohe, wohe, wohe!

Zulett Chur - Brandenburg halt ber, wohe,

Der Gans wir kommen immer nähr, wohe, wohe, wohe." Sie schickten ihre Jäger aus, wohe,

Buquoi, Damphyr, die machtens graus, wohe, wohe, wohe.

Sie fiengen an zu reumen herum, wohe,

Wol um bas Gänslein um und um, wohe, wohe, wohe.

Sie jagten nicht lang, die guten Tropfn, wobe,

Das Gänslein konntn fie nit beropfn, wohe, wohe, wohe. Nach folchen Monför Tillh kam, wohe,

Greußlich zu reumen fleng er an, wohe, wohe, wohe.

Auch Wallenstein, Merod zugleich, wohe,

Bur Bans zu reumn versuchten sich, wohe, wohe, wohe.

55 Ach lieben Christn, wie manches Blut, wohe,

Ist brauf gegangn mit großem Gut, wohe, wohe, wohe, Böhmen wie groß Herzen-Leid, wohe,

Haftu erfahrn in solcher Zeit, wohe, wohe!

Noch größer war der Pfalz ihr Jamme, wohe,

200 Auch Hessen stund in großen Kummr, wohe, wohe, wohe; Braunschweig, Chur-Brandenburg vor GOtt, wohe,

Nicht auszusprechen wußt ihr Noth, wohe, wohe, wohe.

Ohn was das lieb Thüringer = Land, wohe,

Hat ausgestanden in solchem Zwang, wohe, wohe, wohe, Mit Mähren, Schlesign und der Mark, wohe,

Die wünschten schier gar in den Sarg, wohe, wohe, wohe. Ach Magdeburg, du edle Stadt, wohe, 70

90

100

Groß Elend dich getroffen bat, wobe, wobe, wobe! Run boret jeto mit Berlanan, wobe.

Wies weiter mit der Gans ist gangn, wohe, wohe, wohe.

Es faß die liebe Bans gar erft, wohe,

In Kurcht und Schrecken in ihrem Nest, wohe, wohe, wobe. Sie fab fich allenthalben um. wobe.

Gar blog fie fag, o gläubt mir brum, wohe, wohe, wohe.

**75** Wit Fleiß sie ihr that nehmen wahr, wohe,

Bu GOtt ihr Sinn gerichtet gar, wohe, wohe, wohe,

Oft seufzet sie, bat GOtt in Sinn, wobe,

Herr lag mich ja nicht fliebn von bin, wobe, wobe, wobe!

Als fie fag in großr Gefahr, wobe,

Der Jäger kömmt an mit großer Schaar, wobe, wobe, wobe. 80 Das Bänslein er ba fangen will, wobe,

Ru würgen baffelbe ift sein Ziel, wobe, wobe, wobe.

Die Bans schwang sich in ihr Gefiebr, wohe,

Den Keind mit GOtt sie schlug barnibr, wobe, wobe, wobe.

85 Sebet da, ihr stolzen Herren hoch, wohe,

Ihr seib geschlagen, die Gans lebt noch, wohe, wohe, wobe!

Wie wollt ihr sie nun fangen boch, wohe?

Sie fleugt nun viel, gläubt mir, zu hoch, wohe, wohe, wohe, Sie wird sich balb noch höher schwingen, wohe,

Da werdn Manchn die Ohren klingen, wohe, wohe, wohe.

Sie wird sich bald noch bober seten, wohe,

Und uns unsers Leids ergeben, wohe, wohe, wohe.

Dtt Lob und Dank, ber burch sein Gnab, wohe,

Uns solchen Sieg gegeben hat, wohe, wohe, wohe.

95 Ihr Brüber aber feht euch für, wohe,

Das Unglick ist euch vor der Thur, wohe, wohe, wohe!

Ach Gott lag bir befohlen sein, wobe,

Das Herzen-liebe Ganselein, mobe, wobe, wobe,

Und trofte widr, so traurig sein, wohe,

Um ihren Willen leiden Bein, wobe, wohe, wohe!

AMEN.

## 59. Das wider erquickte und fröhliche | Teipzig |

nach ihrer Feinde Abzug, | GOtt zu schulbiger Danksagung bom 9. Septembr. Anno 1631.

Gebrudt im Jahr.

4 Ba. 4. o. D. Baifenhausbibl. in Salle.

#### Gin Danklieh

ber Stadt Leipzig nach ihrer gefährlichen Kriegesnoth.

3m Ton: Nu lob mein Seel ben BERRER 2c.

- 1. NU laßt uns GOtt hoch preisen,
  Der unser Feind erleget hat,
  Wie Töpse thun zerschmeißen,
  Die wider Gotts Kirch und Rath
  Sich trotiglich empörten,
  Wollten vertilgen gar
  All die gottselig lehrten.
  Leipzig stund in Gefahr,
  Wußt sich dem Feind ergeben,
  Noch hielt GOtt über ihr,
  Berschonte Aller Leben,
  Sein Engel trat herfür.
- 2. Dis wider kam zur Stelle
  Die Krone unsers Haupts mit Macht
  Daß er das Papstthum fälle,
  Ist er durch GOttes Stärk erwacht,
  Hat ein gerechte Sache,
  Dem Kaiser nichts gethan,
  Gefahren zu gemache,
  Drum tasten sie ihn an.
  Aber sie habns empfunden,
  Das Blatt hat sich gewandt.

Der Feind muß liegen unten Durch Gottes rechte Hand.

4. Der du nach viel Betrüben
Die Deinen widerum erfreust,
Und Allen, die dich lieben,
Sibst wider ein fröhlichen Geist,
Denn an unserm Berderben
Du kein Gefallen trägst,
Benn jene plötslich sterben,
Du unser Leben begst,
Den Abend lang das Weinen
Mit uns auch hat gewährt,
Nu thut widerum erscheinen
Mehr Freud, als wir begehrt.

5. Wie Stoppeln für dem Winde Haftu HENR deine Feind gemacht, Durch einen Wirbel gschwinde Sind sie gefallen in der Schlacht.
Mach ferner sie zu Schanden, HENR, durch die Flamme dein, Daß sie, wie schon vorhanden, HENR, nach dem Namen dein Begierlich fragen müssen Bedr; Leg all zu deinen Füßen,
Die uns bedrängen sehr!

6. So wollen wir ohn Wanken Dir, HERR, ein Freudenopfer thun Und beinem Namen banken, Daß du durch Christum, beinen Sohn, Uns gibst ein solches Siegen, Daß unser Aug sieht Lust, Wie unser Feinde liegen In ihrem Blut verwust. So kanns ihn GOtt vergelten! Du Spötter mehr betrüg! GOtt schütz die beiden Helden, So sühren beinen Krieg.

### Danksprüchlein ber Stadt Leipzig für die große Errettung, so Gott an ihr bewiesen, in Krieges-Roth.

- 1. GOtt kann alles Leib Wenben in Fröhlichkeit.
- 2. GOttes Gute hat kein Ende, In der Roth zu ihm dich wende. Denn seine Güt und große Treu War uns auch alle Morgen neu-
- 3. Nimmer thun bie größter Buß, Solchen Dank man geben muß.
- 4. GOtt will uns ferner schirmen Wiber ber Feinde Stürmen.
- 5. GOtt will mein Opfer nicht verschmähn, Er läßt mich Luft an Feinden sehn.

# Epigramma über ergangenen unferer Feinde schredlichen Riberlage.

hie Schwert bes HERRN und Gibeon!

1 TII wollt vertilgn all rechte Chriftn, Kunnt nichts benn Land und \*) Städt verwüftn,

<sup>\*)</sup> Fehlt im Originale.

Wie Magbeburg, die arme Magb,
Solches dis in Himmel 'nein beklagt.

5 Er hat nu seinen Lohn gekriegt,
Sein großes Heer darnider liegt
Bei Leipzig auf der breiten Höh,
Dran ich meins Herzen Luft nu seh.
EHur=Sachsen und der theure Schwed

10 Bei Leipzig auf der Breiten steht,
Mit Gideons Schwert mächtiglich

Mit Gibeons Schwert mächtiglich Gesieget haben ritterlich. Hie Schwert bes HERRN und Gibeon! Das ist bas wolverbiente Lohn

Derer, die uns habn lang beschwert, Der Christen Länder all verheert. Ihr Red war in verfloßnen Jahrn: Das Leipzig wollen wir uns sparn Zum Consect, den man gibt zuletzt.

20 Des hat man ihnen vorgesetzt So viel, daß wenn sie benken dran, So kömmt sie all ein Grauen an. Ste wollten den leipzigschen Schluß, Der ihrer Liga thät Berdruß,

25 Kurzum so umgestoßen habn, Drum sie sich trotziglich begabn In des unschuldigen Sachsen Land. Heißt das des Kaisers Treu und Phand, Die er Chur-Sachsn so theur versprach,

30 In allen Punkten kommen nach? Richt seinem Nächsten fälschlich schwörn? Recht schlug Untreu sein eigen Herrn, Da liegen sie nu hausenweis, Dafür sei GOtt Lob, Ehr und Preis!

## 60. Starke Band und mächtiger Arm,

Anne Væ tIbl qVi speLlas! TanDeM heVs spoLlabere VIctV!

Bebrudt im Jahr 1631.

8 Bu. 4. o. D. Ponicauifche Bibl. in Salle.

- 1. DER Papst, ber rechte Wider-Christ,
  Der Mensch von großer Sünden,
  Sehr mächtig bisher worden ist,
  Sein Greuel sest zu gründen
  An heiliger Stätt
  In dem Sinn er hätt,
  Wit Büchsen und Schwert
  Er GOttes Feuer-Herd
  Wollt ganz und gar zerstören.
- 2. HERR GOtt, du warst ihm viel zu schlecht,
  Dein Ehr er greulich schändet,
  Was er vordracht, hieß alles recht,
  Nun hat sichs Blatt gewendet.
  Großer Übermuth
  Thut doch nimmer gut,
  Der römische Stuhl
  In dem seurigen Pfuhl
  Wuß bald geworsen werden.
- 3. ZEBAOTH, Herr, wirstu genannt, Du stehst auf unser Seiten, Mit beiner unverfürzten Hand Birstu für uns noch streiten.

Unser ganzes Heer Dir allein die Ehr Des Sieges zuschreibt, Dein Arm die Feind vertreibt, Wie Wind den Rauch verjaget.

- 4. IST nicht bein Nam ein festes Schloß,
  Ein Burg, bahin wir sliehen?
  Wie kömmts benn, baß die Feind so groß
  Uns häusig überziehen?
  Auf Wagen und Pferd,
  Auf Schild, Spieß und Schwert
  Verlassen sie sich,
  Das doch nicht hält den Stich,
  Wie sie mit Schwerz erfahren.
- 5. MIT bir, GOTT, wider unser Feind Wir Thaten wolln verrichten, Ob schon dieselben mächtig seind, Machstu sie doch zu nichte. Ach Herr, steh du auf, Daß des Papstes Hauf Richt Überhand frieg, Sondern darnider lieg, Ins Todes Schlaf hinsinke.
- 6. UNS gegen biesem großen Hauf Rein Kraft ist zu bestehen, Der wider uns sich brüstet auf; Nach dir die Augen sehen.
  Die Unsern zum Streit Rüst mit Stärk allzeit, Erhalt sie bei Kraft, Wenn du uns Fried geschafft, Wolln wir dich besser soben!

Umen.

## 61. Propempticon Tillycum.

Tillpices Gilld auf bie Reife. | Ober: | Magbeburgisches Blut, | bei Leipzig gerochen, | gestellet von einem bes heiligen Evangelii und beutscher Libertat Liebhaber.

Gebruck im Jahr 1631.

#### 4 Bu. 4. o. D. Marienbibl. in Salle.

- 1 Schwimmt hin, schwimmt boch nun hin, ihr frommen Christen = Herzen, Den Strom hinab, ihr seid nun gnug beweint mit Schmerzen! Was sehrt ihr zurück, besammert eure Noth? Was steht ihr still? Schwimmt fort, eur Schifflein fährt zu
- 5 Ob man gleich an dem Feind kein Fünklein Lieb verspüret, Der euch die Erd mißgönnt, ins Wasser hat geführet, Ob gleich da Niemand war, der euch gewaschen ab Vom Blut, der euch beweint, der euch gelegt ins Grab; So ist doch euer Leich begangen und gehalten
- In werther Christenheit von Jungen und von Alten, Auf allen Canzeln hat man euer Lob gepreist, Mit vielen Thränen euch ben letzten Dieust beweist. Die Elbe selbst, die hat euch gleichsam aus Erbarmen Im Wurf gefangen auf mit aufgesperrten Armen,
- 15 Als eine Mutter euch geherzet und gekist, Und wie sie ench von sich soll lassen nicht gewußt; Um euertwillen hat sie großen Schmerz empfunden, Gesäubert eure Leich, gewaschen eure Wunden, So fehr sich ausgeweint, daß sie gering und klein
- 20 Ist worden, und die Elb fast nicht mehr scheint zu sein. Die Ströme, so von ihr und zu ihr wider kommen, Sobald sie euren Tod und Untergang vernommen, Für Leid sie ihren Fluß all ausgethränet han, Daß keiner sast nicht mehr ein Mühle treiben kann.
- 25 So grob es nie gemacht bie schenflichen Maranen,

Wenn gegen Christen sie geschwungen ihre Fahnen, Ihr Säbel haben sie niemals so scharf gewetzt Und so gar teufelisch in Christen Blut genetzt. Ob solcher Thrannei sich auch die Sonn beweget,

30 Alsbald ein ander Kleid, ein Trauer-Rleid, anleget, Mit rothgeweinten Aug sich von uns weg gemacht, Gegeben selben Tag ganz traurig gute Nacht. Drum schwimmt doch immer hin, ist euer Burg zerstöret, Den Himmel euch GOtt hat dafür zur Burg verehret.

35 Seib ihr blutig und wund — ist Christi Farb und Fahn: So rist und zeichnet er, die ihm gehören an. Freu dich, du edle Magt, du bist noch ungeschändet, Den alten geilen Bock hat zwar die Lieb gebleubet, Die Lieb, ein Huren-Lieb, begehret dein in Unehr,

Drum hast mit Ruhm und Ehr bich gesetzt zu ber Wehr. Was hat er nun von dir? Hat dir zwar abgenommen Dein Kränzlein mit Gewalt, nichts mehr hat er bekommen, Das Fleisch war ihm zu theur, die Suppen thuts ihm wol,

Hätt er gelernet vor, wie man recht lefflen soll.

Der alte geile Bock läßt sich noch wol genügen, Unwerth der edlen Magd, an einer alten Ziegen, Man sührt nicht stracks die Braut, wann man bei einem Tanz Einem Mägdlein mit Gewalt abninnnet ihren Kranz. Freu dich, du edle Magd, laß deinen Kummer schwinden,

50 Es wird in kurzer Zeit ein ander Kränzlein winden Ein hochgeborne Frau und krönen dich aufs neu, Sie ist schon auf dem Weg, du eble Magd, dich freu! Freu dich, du eble Magd, freut euch selige Seelen, Freut euch, zerstörte Leut, und thut euch nicht mehr qualen,

Dein Unschuld, euer Blut, eur Thränen und Gebet Mit Gnaden-Augen Gott nun angesehen hat: Der Löw aus Mitternacht, der ist herfür gebrochen, Dein Unschuld, euer Blut, Gott Lob und Dank, gerochen, Der Löw, der eble Löw sein Schwert gefasset hat,

Ourch Gottes Geift und Stärk gethan ein große That. Weislich hat er sein Bolk zum Treffen angeführt, Weislich hat er sein Bolk, wie sichs zur Schlacht gebührt, Berordnet, mit Gebet hat ers gegriffen an, Wit Gott und mit dem Schwert hat er den Keind geschlan.

Gustave, großer Held, wie bistu diesen Leuten Rur für ein Schimpf und Spott, nur für ein gute Beuten Stets ausgeschrieen, wie hat man für stüchtig bich Gelästert, der du nit dem Feinde hieltest Stich? Den Schimpf hastu mit Ehr und großem Ruhm gerochen,

Dem Feinde seinen Stolz und Abermuth gebrochen,

Du bist gestanden so viel hundert Meilen her, Dein Stehen, das hat sie gemachet laufen sehr! Herr Tilly, seht euch um, seht, wie der Schwede stehet, Daß euch der rothe Sast über die Backen gehet,

75 Herr Tilly, noch ein Trunt nehmt mit auf den Confect, Ein guber Wein gar wol auf solche Sachen schmeckt! Rehmt doch was mit euch heim und bringets euren Söhnen, Die in den Klöstern GOtt im hohen Himmel höhnen, Seind hübsche harte Nüß und bitter Mandelkern,

Den München ich bavon was gönnet herzlich gern, Die Narren haben sich toll und voll gesoffen, Des Confects ungewohnt, seind theils davon geloffen Ohn Harnisch, ohne Pferd, ohn Degen, Hut und Schwert, Biel Tausend wie die Säu da liegen auf der Erd.

35 Zu geizig haben sie die füßen Ding geschlungen, Und dann einander drauf zum starken Trunk gezwungen, Sie haben nicht gewußt zu halten rechte Maß, Drum ihnen es bekömmt, gleich wie dem Hund das Gras. Mich dencht, Herr Tilly, euch es besser wär bekommen, Benn ihr mit Butter hätt und Käs' vorlied genommen,

Wenn ihr mit Butter hatt und Kaf' vorlieb genommen, Wie man die Mahlzeit hier beschleußt im deutschen Land, Confect und andre Ding, die seind uns unbekannt. Jedoch ist euch von und ein Ubrigs widersahren, So nehmt es an zu Dank, man pseat nicht gern zu svaren

95 An fremde Leut, ein Gaft man ehrlich halten soll Und nicht abspeisen schlecht mit Speck und saurem Kohl. Zieht hin, Herr Tillh, zieht und thut euch nun begeben Zu der beschornen Rott hinein ins Aloster-Leben. Ihr habt von eurem Krieg doch schlechten Ruhm und Ehr,

100 Das Best ist Brand und Mord, Diebstahl und sonst nichts mehr: Rein Kirch ist fast im Land, ihr habt sie aufgebrochen, Die Officierer selbst seind mit hinein gekrochen, Für euch ist fast kein Pferd geblieben in dem Stall, Weibsbilder ihr auch habt geschändet überall.

Wenn ihr gleich alle Tag hört vier und zwanzig Wessen, Rein Weib nicht rühret an, sein Fleisch nicht wollet fressen, In keinem Bette schlaft, ruft alle Heilgen an, So seib ihr boch auf Erd der allergrößt Thrann. Eur vorig Ehr und Ruhm ist nun ins Grab geleget,

110 Weil feste Zauberei sie bishero geheget, Jetzt liegt sie in bem Oreck, verstutzter Ritters Mann, Euch drei Billen von Blei den Spott geleget an, Eur Rückgrat zeiget das, welcher ist aufgelaufen, Mit Schwarz und Blau vermischt, da sich zusamen haufen

115 Uber den Gurtel euch brei Beulen voller Buft,

Die zu fernem Confect euch machen schlechten Lust. Laßts euch befremben nicht, daß ihr so zugerichtet, Und von der Finnen Schaar so spöttlichen vernichtet, Um zähen Stockfisch sie des Klopfens seind gewohnt,

Drum haben billig auch fie euer nicht geschont. Warum thut ziehen ihr wie Kausseut auf die Messen? Sanct Michel hat vor diesmal euer ganz vergessen. Und weil man um die Zeit Baumöl nach Leipzig führt, Chur-Sachsens Mildigkeit ihr darin habt verspürt.

125 Wer wollte leugnen bas? Ihr selbsten mußte gestehen, Viel Tausend Tausend es mit Augen angesehen, Wie ihr gelegen hin und her auf grüner Saat, Und mit erkaltem Mund gebissen in Salat. Ihr nagel = neue Herrn, ihr Bechel = Jubilierer,

130 Du Mausfall = Mausfallmann, und ihr Camin = spazierer; Die ihr so plötzlich seid im Stand gestiegen auf, Icht bricht und knacket es, ihr fallet all zu Hauf! Last Fürsten Fürsten sein, last Freiheit Freiheit bleiben, Welch ihr wollt aus dem Land samt GOttes Wort vertreiben!

135 O Stolz, o Übermuth, die Seinen nicht verläßt Der fromm getreue Gott, sein Wort muß stehen fest! Gustavus ist gesandt zu uns aus fremden Orten, Chur-Sachsen thut ihm auf seins Landes Thür und Pforten, Kür GOttes Wort sie beid zu streiten habn ein Muth,

Die Hessen seiten auch auf Ehr, Leib, Gut und Blut. Wolauf königlichs Blut, wolauf ihr beutscher Helbe, Berbleibt einander treu zu Haus und auch zu Felbe, Tret bei einander um und gebet GOtt die Ehr, Der euch gegeben hat den Sieg durch Krieges - Heer!

145 GOtt geb euch allensamt Rath, Weisheit und Verstande, Demuth und Einigkeit, damit durch euch im Lande Die deutsche Freiheit man doch widerum erlang, Und GOttes Wort hinfort mag haben freien Gang! Darzu wird euch GOtt Glück und seinen Segen geben,

150 Gesundheit, Kraft und Stärk, darzu ein langes Leben. Drum wir nun wollen GDit im Himmel rufen an, Der wolle für euch her in allen Treffen gan!

AMEN.

## Schwedischer Adelhülf und Jubelgesang

megen bes berrlichen Siege und Victori, | welche ber . . . Siegefürft JESUS CHRISTUS . . feinem treuen Knecht unb Gesalbten . . . Berrn GUSTAVO ADOLFO . . . verlieben. Geftellt und aus bem Latein ins Deutsch verset Gott ju Lob. bem König ju Ebren und jum Troft allen bebrangten Evangelischen und vertriebnen Bfalger(n) von B. S. P. | Bei bero tonigl. Majeft, glücklicher und erwünschter | Antunft am Rheinftrom bei Mens gescheben um ben 1. Abvent.

Im Jahr Chrifti 1631.

#### 4 BU. 4. o. D. - Rönigl, Bibl, in Bannover XI, 42.

1

Rommt her, all evangelisch Leut! Bier- ift ein aute schwedisch Beut, Die funden bat ein beutscher Mann: Ins Königs Nam, so steht voran. 5 König FRIEDERICH in Böhmen kriegt. Half nichts, ber Raiser bielt ben Sieg. Die Union war groß von Macht, Half nichts, forchten bes Laisers Acht. Horatius Veer aus Engeland 10 Half nichts, Rfalz blieb in Feindesband. Graf von Mansfeld that lang bas Beft, Half nichts, ward schwach und starb zulett. Bergog Chriftian fam ftart gerennt, Half nichts, gar jung sein Leben enbt. 15 Herzog von Weinmar wagt sich weit, Balf nichts, ja starb in kurzer Zeit. Der König aus Danmart zog ftart aus, Half nichts, kehrt widerum zu Sans. Wer ift bann nun ber Helb und Mann, 20 Der endlich Dentschland belfen tann? Das ist GUSTAVUS ADOLFUS,

Rönig in Schweben wolgerüft! O bu König! o du kannst gwiß Aushelsen, dein Nam bringet dies! 25 "Ich wills auch thun, wanns Gotts Will ist, Ourch meinen General Jesum Christ."

3m Ton: Gin fefte Burg ift unfer Gott 2c.

1. GOtt allein sei Lob, Ehr und Preis Für seine große Gnaden,
Der uns durchs Schweben treuen Fleiß Erlöst von unserm Schaden.
Glück dem König fromm In Schweben: willkomm
Ebter Cavalier,
Der König Kron und Zier!
Viva König in Schweben!

2. Uns Deutschen kommt ein Rächer an Des Kaisers und des Spaniers.
Der Feind schrei: das Land wir nun han, Wir aber singen anders.
Seht, viel tausend Mann
Zu Leipzig dem Plan
Fieln, slohen dahin,
Die Schweden hatten Gwinn:
Viva König in Schweden!

3. Schau, wie balb liegt mit seiner Macht Monsieur Tilly ber alte! Das hat ihm selbst zu Wegen bracht Sein magbeburgisch Gwalte. Drum ber gottlos Hauf Jetzt zusamen lauft Mit Macht und viel List, Blithend und rasend ist: Viva König in Schweben!

4. Trut nun! trollt euch, ihr Thrannen, Und die ihr abgefallen, Backt euch ihr Feind nur von dannen! Weh euch Papisten allen! Dann zu vieser Zeit All Welt weit und breit Endsich sehen soll Gottes Werk wundervoll: Viva König in Schweden!

5. Ach der Spanier mit Gähnen knürst,
Der Kaiser möcht zerspringen,
Es zittert auch der Bahersürst,
Leopoldus und Lothringen.
D Bürzburg! o Menz!
D Trier! o Cobolenz!
D Eöln! o Papstthum!
Dein Straf kommt 'rum und um:
Viva König in Schweben!

6. Verständige Städt in dem Reich
Gehorsam sich einstellen,
Die aber warn den Feinden gleich,
Des Kaisers Bundsgesellen,
Pfui! jest schämen sich
Fein demüthiglich,
Kriechen zum Kreuz zu,
Bitten um Gnad und Ruh:
Viva König in Schweden!

7. Uber bies Werk erschrickt jetzund
Italia von Herzen,
Der römisch Bapst von Sinnen kummt,
Rom heult für großen Schmerzen.
Die ganz Elerisei,
Des Papsts Hurerei,
Der Cardinäl Rott
Ist krank und halber todt:
Viva König in Schweben!

8. Schrecken kommt an all Bischofshut, All Jesaiterkappen, All Münch = und Nonnen = Alosterkutt Fangen an sich zu rappen. Der Thumpriester Schaar Bergist des Altar, Die Pfassen mit Schand Jest lausen aus dem Land: Viva König in Schweden!

- 9. All du bedrangte Christenheit,
  Welche der Feind viel plaget,
  Ein größer Lohn ist euch bereit,
  Diesen Trost darvon traget!
  Gott euch ein Heiland schickt,
  Der die Leut erquickt,
  Daß Ieder mit Chr
  Hinfort sich redlich nähr:
  Viva König in Schweden!
- 10. Der Bater unsers Lands zeucht ein Sieghaft in Gottes Namen,
  Der Pfalz verjagte Kinderlein
  Er bringt wider zusamen.
  Dieser König fron
  Will sein ein Patron
  Des Evangeli
  Und der Kirchen Christi:
  Viva König in Schweden!
- 11. O GUSTABE, du geschmecket hast Schon viel betrübter Orten.
  Bir bitten dich, du werther Gast, Schmeck auch die pfälzisch Pforten!
  O König ADDEF,
  Du groß ADECHUEF!
  Bon Feindes Gewalt
  Lös uns gnädig und bald:
  Viva König in Schweben!
- 12. Löblicher Held, setz wider ein Durch bein Wacht in sein Reiche FRIEDRICH, Pfalzgrafen an dem Khein, Philips Ludwig dergleichen.

  Daß Churpfalz die Kron
  Des Reichs blühe schon,
  Auch Gottes Wort frei
  Wider gepflanzet sei:
  Viva König in Schweben!
- 13. Frei tapfer daß nun dieser Mann Dies göttlich Werk aussühre, So rufen wir den Höchsten an, Daß er ihn stets regiere Mit seins Geistes Macht,

Onrch ber Engel Bacht Bor Feinden bewahr Und sonst vor aller Gfahr: Viva König in Schweden!

- 14. Unüberwindlich halt in Wehr
  Sein Bolf auf allen Seiten,
  Welche fürs Land, für Gottes Ehr
  Und CHNISTI Glauben streiten.
  Das Herz der Ständ im Reich
  Zu dem König neig,
  Daß sie nicht hindern
  Sein Werk, viel mehr fürdern.
  Viva König in Schweben!
- 15. So jauchze nun, du kleine Herd!
  Dein König lob mit Gjange!
  Der alles Leid in Freud verkehrt,
  Berrissen hat all Bande.
  Gott allein sei Ehr!
  Für das schwedisch Heer,
  Für sein Bictori
  Sag ihm die Kirch Glori:
  Viva König in Schweden!
- 16. K ommt D Erlöste! Nun Ist Gott (Deus)
  I m Land, Gott Lob und Danke!
  N un freuet euch, der schwedisch Bot
  ingt uns ein Friedengsange!
  EH ristus, unser Fried,
  BE lcher uns geliebt,
  er woll uns geben
  in ewigs Friedenleben:
  n leb im Fried, o Schweden!

## Trenherzige Bermahnung

an Deutschland und Pfalz.

3m Con: Unser Bater im himmelreich.

1. Ihr lieben Christen in Gemein, Welche in Deutschland und Pfalz sein, Die ihr euch evangelisch neunt,

Zum Schweben und Pfalzgrafen bekennt: Nun lebt auch gut evangelisch Gut schwebisch und gut pfalzgräfisch!

2. Das ist: thut Buß und euch bekehrt! Gott, sein Wort und die Diener ehrt! In wahrem Glauben Christo dient! Also man Gottes Gnade findt. Darburch uns hie der Fried bereit Und dort die ewig Seligkeit.

## 62. Sächsisch Confect

famt bem barauf gefolgten frantifchen Frühftud.

1631. 1 Bl. F. Rupfer. o. D. - Gott. Loel. 27.

1 EIn Rott hat sich zusamen gethan, Bollten ohn Kraft zur Mahlzeit gan, Confect zu essen warens gesinnt, Aber der Lust vergieng ihnen geschwind,

5 Als barzu kam ein Löw im Lauf, Warf Tisch und Bänk alles übern Hauf Und segnet ihn das Mahl bermaßen, Daß sie das Ort mußten verlassen, Und was sie in Sil zu sich genommen,

10 Ist ihn wie eim Hund das Gras bekommen. Der Redner das Wort vorbracht, Des Ablers Synceritæt hoch acht, Weils aber Crocodili Thränen, Wollt sich Keiner daran entwöhnen,

15 Der Beichtvater wollte nicht halten Religionsfried, ließ Gott nicht welten, Wußt tragen Holz, welchs ihn bruckt niber, Begehrt er mehr, so komm er wider. Dem Corporal ward da zuhand

20 Eingeschenket, daß ihm geschwand, Fiel von seim Stuhl und macht sich sort. Der Löw an einem andern Ort Ließ anrichten ein Mahlzeit schon, Wie er zuvor mehrmal gethan.

25 Und in dem offnen freien Feld Mancherlei wilde Thier gefällt, Das Gewürz fand er in einer Burg, Darin schon mancher Pfaff erwürgt, Auch schöne Früchten von eim Baum,

30 Ein Berg gab ihm guten Raum, Mit Geschirr und Bechern thät ihm glüden, Die mußt ihm Könighofen schicken, Das feste Schloß, so ihm behagt, Da ber Löw viel Rott Füchse jagt

35 Und töftlich Gwand von dannen führt, Die Gmach und Tafelen darmit ziert, Die Kannen auch von Kipingen Wollten sie auch darzu bringen, Kürzlich daraus zu schenken ein

40 Den eblen Saft, so wächst am Rhein. Und weil sie dunkt, es wär gerathen, Thätens ein frischen Hahnen braten, Welchen der Abler schon ertappt, Der Löw hat ihm den abgekappt.

45 Und tam so mild zu einer Burg, Die nahm er ein ohn alle Sorg, Den Pfaffen zu einer großen Straf Nahm er aus einer Burg ein Schaf, Der Kietammer und Wein vom Nectar

50 Macht die Soldaten besto keder, Damit sie mit eim großen Sturm Den Lothringern nahmen den Wurm, So die Mahlzeit wollten versalzen, Mußten armselig raumen dPfalzen.

55 Ihr Majestät rudten fürbaß
In erklinden, wa ein Mensch was, Andre machten sich op und heim, Weil ihnen war der Muth zu klein, Wollten länger nit beiwohnen

60 Der Mahlzeit, sondern ihr Haut schonen. Wie sich die Mahlzeit enden wird, Dasseldig man bald spüren wird, GDft geb ein allgemeinen Frieden, So bleibet groß Unbeil vermieden.

Im Jahr 1631.

## 63. Der tillyschen und schreckhaften kaiserlichen | Armeen

gesuchter und verbienter | CONFECT | in Chur = Sachsen. | Praesentiert auf einer rosinfarben | Felb = Tafel | bei Leipzig | ben 7.
September bes 1631. Jahrs.

(1631?) 1 Bl. F. o. J. u. D. — Gött. Loel. 26 b.

DEmnach viel Posten angesetzt Bu Dresben, und bericht zulett, Wie baß gar fest beschlossen wär Im tillpschen Kriegsrath, daß nunmehr Der Churfürst burch ganz Sachsen = Land Confect sollt speisen mit voller Sand Der kaiferlichen Infanterei Und auch der stolzen Cavallerei, Der Churfürst aber zulett absach, 10 Daß diese schwere Tafelsach Roch wol ber Ehren würdig wär, Ein König zu grußen mit Manier, GUSTAR ÄDOEPHN, bem theuren Helb, Gab er ben Wind im freien Feld, Die Gafte zu tractieren fein 15

Auf preußnisch, und das mußt auch sein. Die Sach war klar. Der Tag brach an, Confect bei Leipzig auf bem Plan In schwerer Allmodo ward gebracht

20 Aus Schwedn und Sachsn mit großer Pracht. Aber das war ein Wunder-Ding, Ehe dann man an die Tasel gieng,

|           | Daß in eim Hui verkehret sich,                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|           | Was in den Schalen meisterlich                                          |
| 25        | Zum Confect sollt aufgsetzet sein:                                      |
|           | Die Zimmetrinden in Gemein                                              |
| •         | Als brennende Lunten lagen bar,                                         |
|           | Und was ein schöne Citrone war,                                         |
|           | In Rugeln schwer sich geschwind formiert,                               |
| <b>30</b> | Und was da länglich candifiert,                                         |
|           | Zu Picken und Schwertern ward verdrebt,                                 |
|           | Auch was auf der Pistolen steht,                                        |
|           | Borhin den zuckernen Mandeln gleich,                                    |
|           | Gab Feuer in einem vollen Streich.                                      |
| 35        | Gezuckerte Birkhahnen ferner balb                                       |
|           | Sich funden aus dem däbischen Wald                                      |
|           | In Sturmhauben. Auch wurden aufgelegt                                   |
|           | Tabackpfeifen: mich recht versteht!                                     |
|           | Carthaunen wurden im Augenblick                                         |
| 40        | Daraus: die Püpplein, so brinnen sich                                   |
|           | Berborgen, gaben feurigen Saft.                                         |
|           | Der Marcipan in rothen Taft                                             |
|           | Mit Pulverfladen ward bedeckt,                                          |
|           | Zum Brauthahnen oben aufgesteckt                                        |
| 45        |                                                                         |
|           | Darauf der König aus seine Canon                                        |
|           | Die Gafte bermagen beschentet wol,                                      |
|           | Daß sie der Süßigkeit worden voll                                       |
| ~^        | So gar, daß viel tausend geschlafen ein                                 |
| <b>50</b> | Bei der Tafel, und fann wol sein,                                       |
|           | Weiln der Tilly selbst erstickt,                                        |
|           | Auch die Prob nach Rom geschickt,                                       |
|           | Dag diese Gaste aufzustehn                                              |
|           | Bergessen haben; jedoch ists geschehn,<br>Daß Einer von dem besten Fraß |
| <b>55</b> | Was Einer von dem besten Frag                                           |
|           | Gesagt zum DE0 gratias:                                                 |
|           | "Heißt das Confect, so freß ber Teufel!                                 |
|           | Ich hätte vermeint ohn allen Zweifel,                                   |
| 60        | Meißnisch Confect viel sußer war,<br>Sonst ware ich nimmer kommen her." |
| w         | Wer sächsische Conditen und pommerische Braten                          |
|           | Dem Papst und Kaiser wollen rathen,                                     |
|           | Der hat die Zech allein gemacht,                                        |
|           | Nicht aber an den Wirth gedacht.                                        |
| 65        | Wol GUSTAR ADDRPHEN bem Siegs = Helb                                    |
| <i>-</i>  | Er hat die Wirthschaft recht bestellt!                                  |
|           | Ihr Jesuiten, wie beucht euch nu,                                       |
|           | 18                                                                      |
|           | 10                                                                      |

Wie man ben Wirth belohnen thu?

Wit Rom man nicht bezahlen kann,

Frag und Wien muß mit baran;

Dann sonst bas tillhsche Kränzelein

In Magdeburg nicht konnte sein

Im rechten Flor. Das heißt Consect!

Oie Tasel wird noch eins gedeckt

Für Bestien, Münche, Gögen, merkt wol brauf,

Daß Keiner aus der Zech entlauf!

Conficieret in tonigl. ichwebischer und durfachfischen Felb-Apotheten.

## 64. Hun solgen nach dem leipzigischen Consect | etliche Schau-Essen. . . .

(1631?) 1 Bl. F. mit Rupfer; o. D. u. 3. - Gott. Loel. 26.

1 OJeweil jetzund nun etlich Jahr Bom Gegentheil ausgeben war Uns zum Herzleid, Trotz und Despect, Daß man Chur-Sachsen zum Consect

Dann soll er auch werben aufgsetzt, Dann soll er auch werben aufgsetzt, Daraus bann klärlich zu verston, Daß die ganz Reformation Wurd verglichen einer Mahlzeit;

10 Und als nun dieselb war bereit, Burden viel Land und Fürstenthum Grafen, Heichsstädt in Summ Bis auf das Bein abgnaget gar. Darnach die Sach also bstellt war,

15 Daß es jest foult an Sachsen gehn,

Als das Confect, thut recht verstehn! samen die Gäst ganz hai figlich Und lagerten vor Leipzig sich. Der Stadt Leipzig ward fürgeschlagen, Daß sie sollt das Consect auftragen. Die Stadt thät Resolution, Daß sie es ja nit dörfte thun. Darob die Gäst erzürnet warn,

20

Thäten beshalb mit Gwalt verfahrn,
25 Schten bald an dieselb mit Zwang,
Der Stadt Leipzig war angst und bang.
Thäten die Sach zu wissen gern
Dem Confect selbst, als ihrem Herrn.
Die Gäft thäten all Gelegenheit

30 Der Stadt abschneiben in der Zeit, Und als fie sahe die Gefahr, Daß sie in der Gäft Gewalt war, Erkart sie sich zu accomodiern, Des die Gäst thäten jubiliern.

35 Drauf die Stadt vier tausend einlich, Da war das Confect mächtig süß. Die Stadt trug gar bald auf mit Fleiß Biel Zuderzelten roth und weiß, Wie sie es aber haben gnossen,

40 Und wie es ihnen hab ersprossen, Halt ich für unnöthig, darvon Anzeig oder Meldung zu thon, Weil es zuvor weltkündig ist, Und und samt ihnen wol bewisst.

45 Allein darmit nach Glegenheit Alles ganz herrlich wird bereit, Und vom Anfang dis zu dem End Gar nichts erspart wurd noch erwendt, Ja die Freud ganz vollkommen wär,

Der Löw von Mitternacht ganz kug,

55 Nehmlich vor Leipzig die Hauptschlacht, So er selbst in das Werk gebracht. Darob die Gäst wundert.n sich, Ihr viel sprachen einmüthiglich, Sie hätten bei all ihren Tagen

60 Bei keim Banket sehen auftragen

65

**7**5

80

85

90

Solch gwaltig und ansehlich Werk, Als jett bes eblen Löwen Start, Welchen GOTT barzu hat erwöhlt, Ihnen hätte für Augen gestellt. Und als die Gäst boch nit ohn Grauen Dies Schau = Effen gnug thaten schauen, Bracht ber schwedisch König großmächtig Noch mehr Schau-Effen, ganz fürträchtig: Nehmlich die fürstlich Residenz 70 Würzburg und bann bie Chur - Stadt Mainz, Und satts ben Gaften auf mit Fug. Als fie bieses auch schauten gnug, Und ihnen schier lang wurd die Beil. Ram Chur - Sachsen in schneller Gil Auch mit eim Schau-Effen bewehrlich. Als Brag in Böhm bie Haupt - Stadt berrlich. Und satte es auch auf besimber, Welches die Gaft mit großem Wunder Anschauten und vermeinten nicht. Dag ber Sachs so schnell hätt zugericht; Geschach viel Discurs wegen beffen. Indem tam der Land = Graf in Heffen Noch mit einem Schau-Essen bar. Welchs der Stadt Fulda ähnlich war, Das er auch unverhoffter Weis' In Furi batt zugericht mit Reiß, Also hat sich wie gbörter Maken Diese Mahlzeit unsehen laffen. Wies noch mit bem Schlaftrumt mag gehn, Wird die Zeit geben zu verftehn. Ich bforg wahrlich ganz ohne Scherzen, Wann ichs bebent, auch nit ohn Schmerzen, Es werd bei bem Schlaftrunk endlich Noch Mancher so voll füllen sich Und seinen Durft ber Magen bugen, 95 Daß er werd brauf schlafen gehn müffen Wit großem Weh, Ach und Tobskrachen Und auch wol nimmer mehr erwachen Bis an ben lieben jüngsten Tag, Da bann ber Frommen Noth und Rlag, Ihr Herzleib, Jammer und Trübsal,

100 Ihr Berfolgung, Marter und Qual Im Augenblick wird ändern sich In himmlisch Freuden unendlich. 105 Aber die sie haben burchächt,

Geschändt, gelästert und verschmächt, Berfolgt, verjagt, ins Elend trieben, Erwürgt, getöbt und aufgerieben, Werden von ihrem Schlaftrunk blutig

110 Herfür friechen so ganz unmuthig Mit schweren Köpfen, bösem Gwissen, Zerknirscht, zerschmettert und zerrissen, Da kein Ansehen der Person, Kein Gwalt, kein Reputation

Wirb gelten, sonder all zugleich Müssen bort in dem höllischen Reich Ewiglich unterhalten sein In unträglicher höllischer Pein, In Qual, in Leiden ohne Ziel,

120 In Plagen ganz unzählich viel. Ach GOTT! steh uns mit Husse bei, Daß wir bein Wort bekennen frei!

## 65. Breitenfeldische Schwein | Hatz |

beneben angehängten alten guten Gesellen-Lieb | lein in seinem vorigen Ton verneuert. | Beschrieben und gesungen | burch | MILITEM VENATOREM | ber Göttin Diana Ober-Förstern im | Berge Parnasso: | ben 7. Septembr.

Bebrudt im Sabr 1631.

4 Ba. 4. v. O. — Gött. Poët. 2705.

1 EIn ebler Jäger wollt bes Morgens in bem Thau Aus pirschen reiten hin gen Schleubitz in die Au, Weil er besselben Orts vom Förster hat vernommen, Es wären fremde Böck da in der Brunft ankommen. 31ls in der Wilbsuhr er zu Recht nun angelangt Und meint gewiß, er hab ein solchen Ort erlangt,

Do er bie besten Sirsch ohn allen Tehl will schieken. Da muß er hören, was ihm schmerzlich tann verbrieken. Wie nehmlich da berum ein Haufen wilde Schwein Sich feben laffen, die ba groß und bofe fein. 10 Mit scharfen Wehren sie sich stellen allzuwacker, Ru thun viel Schaben in ber Wiesen und im Acker: Boraus verberben fie in bem merfiburger gand All Stedrüblein, die ba weit und breit bekannt Bon wegen ihrer But. Es ift auch nicht zu sagen, 15 Wie biese Schweine nur in gar ein wenig Tagen Borftorfer Apfelbaum um Schfeudit ber mit Macht Berbrochen und mit Frucht und Allen umgebracht. Ru Leivzig auch burch ber Rohl = Gärten Zaun gefrochen. 20 Darinnen alle Beet verberbt und umgebrochen. Was für Schaben sonft fie bin und ber gethan, Darüber allbereit thut klagen Jebermann. Und wenn man diesen nun bei Zeit nicht würde wehren, So würden Alles sie zerreißen und umkehren. 25 Der Jäger, welcher sich zu schwach allein befand, Und die Sau = Net bei sich nicht hat, alsbald umwandt Bu feim Gesellen, ber sich wol barauf verstunde, Wie er dieselben Schwein sollt fangen für dem Hunde. Die beiben Jäger, so bie schlechtsten traun nicht find. 30 Bereinigeten mit einander sich geschwind. Und ihrer Jäger Bursch ein Solches sie andeuten, Es mußt eins Theils ju Fuß, Theils aber mit hinreiten Und ba fein Beftes thun, zu faben biefe Gau: Des wurd ein Jeder froh und trug es feine Scheu. 35 Die Eisen putt man aus, ber Jagzeng wird bestellet, Bar manchen taufern Mann bie Luft zu febn gefället; Drum mitzuziehen sich ber Ein und Andre brang. Der Jägermeister Rath, wie mich bedünket, klang: Ob man nur streifen zieh, fie einzelen zu fällen, Ja ober ob man foll bie ganze Au umstellen 40 Und treiben sie zusam, damit der ganze Hauf Zugleich auf einen Tag gejagt werd auf ben Lauf. Es wurd ber Schluß gemacht zu richten an ein Jagen, In bem man biese Sau mit Gott könnt niberschlagen, 45 Wenn gleich ein guter Hirsch ins Handgemeng mit fam, Daß man auch gleiches Falls benselbigen mitnähm. Des Wildbrets follten fie verschonen, aber Bachen Zusamt den Frischlingen und Keulern nidermachen. Der Handel gieng nun an. Die ganze Jägerei 50 Brach auf und zoge fort und hätte mancherlei Jagzeng bei sich, ber benn zu solcher Jago gehöret,

|           | Damit der Jäger sich so wilder Thier erwehret.                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bei Leipzig liegt ein Dorf, ift Breitenfelb genannt.                                             |
|           | Ein grüner Busch nicht weit bavon zur linken Hand,                                               |
| <b>55</b> | Daselbsten sind die Sau, von denen ich hie melbe.                                                |
|           | Des meisten Theils beisam in Holz und in bem Felbe.                                              |
|           | Als ein Besuch - Knecht nun basselbe zeiget an,                                                  |
|           | Der Ober - Jäger hat darauf Befehl gethan:                                                       |
|           | Ein jeder seiner Knecht und Jägerei - Genossen                                                   |
| 60        | Sollt seiner nehmen wahr und nun sein unverbrossen                                               |
|           | Mit und samt seinen Zeug jetzt rucken immer fort                                                 |
|           | Zu binden an dem ihm anbefohlnen Ort                                                             |
|           | Und seine Tücher ziehen; bis sie zusamen wider                                                   |
|           | Geriethen an der Stätt, die schon wol wußt ein Jeder.                                            |
| 65        | Welchs denn also geschah, und wurd die Jago gemacht,                                             |
|           | Darein ein großer Hauf ber wilben Sau gebracht,                                                  |
|           | Daß Einen, ber sie sollt von ferne nur beschauen,                                                |
|           | Wol übel werden möcht und ihme darfür grauen.                                                    |
| ~^        | Man zohe brauf zu Holz mit einem Täger-Schrei                                                    |
| <b>70</b> | Und blies, wie bräuchlich ist, der Hörner vielerlei.                                             |
|           | Da höret man: Inch Schwein! hu Sau! hu Säulein! schreien.                                        |
|           | Gefährlich war die Jagd mit diesen wilden Säuen:                                                 |
|           | Sie wehreten sich steif, sie liefen weiblich an,                                                 |
| <b>75</b> | Daß übern Haufen gieng gar mancher tapfer Mann<br>Und würd ertreten wol von ihnen mit den Füßen, |
| 13        | Doch mußten, wie es pflegt zu gehn, die Sau einbugen.                                            |
|           | Da blieben auf ben Lauf nicht wenig guter Schwein,                                               |
|           | Der Angehenden ein guts Theil gewesen sein,                                                      |
|           | Der Keuler, Bachen und Frischling ein großer Haufen                                              |
| 80        | Untereinander sind in dieser Jagd gelaufen,                                                      |
| -         | Und weil man ihnen frisch gewesen in ber Hat,                                                    |
|           | So ift ber meifte Theil geblieben auf bem Plat.                                                  |
|           | Da hat ein Jedermann gebrauchet seine Kräfte,                                                    |
|           | Die Eisen wurden frumm, und brachen ab die Schäfte,                                              |
| 85        | Doch war kein Schonen nicht, ber Schweiß lag in dem Gras,                                        |
|           | Und alles Feld baselbst herum war davon naß.                                                     |
|           | Es haben burch ben Zeug sich auch viel Schwein geschlagen,                                       |
|           | Dieselben man verfolgt und außerhalb ben Hagen                                                   |
|           | Gefangen hatt, daß nichts gar viel entkommen ift,                                                |
| 90        | Allein das größte Schwein, voll Bosheit und voll Lift,                                           |
|           | That brauchen sein Gewerf und schlug um sich gar freche,                                         |
|           | Hat sich gewälzt im Koth, beschmiert mit Harz und Beche,                                         |
|           | Also baß es bavon gleichsam ganz eisern war                                                      |
| 05        | Und in basselbige kein Eisen ganz und gar                                                        |
| 95        | Eingehen wollt; daher unmüglich, solchs zu fangen,                                               |
|           | Und ist durch seine Ränk auf dieses Mal eutgangen.                                               |

100

105

Sonst hat ber Jäger Zunft gehalten sich gar wol, Die Rüblein, Apfeln samt ben leipzigischen Kohl Gesegnet übel gnung gemelbten wilden Säuen: Und Solches ist geschehn, daß Andre sich solltn scheuen

Bor unsern Felbern, sie zu lassen unverletzt, Sonst sollen werden sie wie diese gleich gehetzt. Beil die hocheblen zween Hof- Jäger noch am Leben, Gott Lob! so konnen sie Kath und Berordnung geben,

Wie man den Sachen thue, daß so schädliche Thier Getrieben werden weg von unsers Lands Resier. Hier zu berichten mehr will ich jetzt unterlassen, Weil man schon allbereit die Jagd hat abgeblasen.

- 1. DRei gute Gesellen, die saßen, Sie trunken und sie aßen Und hielten alle dreie Gar heimlich einen Rath, Zu rächen ohne Scheue Des Tillh Übelthat.
- 2. Der eine war barunter, Der sprach: Es nähm mich Wunder, Wenn die deutschen Herzen, Die sonst so hoch berühmt, Sollten das verschmerzen, Was ihnen uicht geziemt.
- 3. Der ander sagt aus freiem Muthe: Sollt michs gleich kosten Leib und Blute Und Alles, was ich durste Sonst lieben noch so hoch, Daß ich nur von mir würse Dies ungerechte Joch!
- 4. Der britte, ber rebt ohn alles Zagen: Ich wills mit meinem Nachtbar wagen. Eh wollt ich gar verlassen Mein liebes Vaterland Und ziehen andre Straßen, Denn leiden solche Schand.
- 5. Die Beile, bie währet nicht gar lange, Ihr zween kamen in einem Gange

Mit Pferben und mit Leuten Dahin ins breite Feld, Da sich benn auch bei Zeiten Der Tilly eingestellt.

- 6. Da gieng es balbe an ein Schlagen, Der Eine thät ben Anbern jagen. Hochmuth bei ben Papisten Hat zugenommen sehr, Aber bie rechten Christen Bersachten Gottes Ehr.
- 7. Derwegen sie auch obgesieget, Und hat der Tillh Stöße krieget. Denn Hoffart will Gott strasen Und üben rechte Rach, Auf daß man nicht zu Sclaven Die deutschen Fürsten mach.
- 8. Der Tillh, ber mußt ben fürzern ziehen, Sein Bolf thät aus bem Felde fliehen.
  Der meiste Theil in Laufe
  Da auf der Wahlstadt blieb,
  Weil der lutherische Haufe
  Gar freudig in sie bieb.
- 9. So geht es bem, ber Hoffart treibet Und nicht in seins Thuns Schranken bleibet. Dem \*) du hast Hohn gesprochen Und zu Berdruß gelebt, Hat sich an dir gerochen, Dir diesmal widerstrebt.
- 10. Drum ziehet hin, ihr falfchen Zungen! Es ift ja Keinem je gelungen,
  Der wider Gott und Rechte Harieg gefangen an:
  Ich glaub, daß sein Geschlechte
  Kein Glück nicht haben kann.

ENDE.

<sup>\*)</sup> Im Originale steht: "ben".

## 66. Ber königl. Majestät zu Schweden

und durfürftl. Durchl. zu | Sachjen etc. wolbestalte Apothek wider ben freisenden Wurm.

1632. 1 Bl. F. Rupfer; o. D. - Gött. Loel. 30.

Ihr Arzte wisset wol, wie schwer barniber liegen 1 Die den fressenden Wurm in ihre Glieder friegen; Denn es ist ein Affect, der Alles inficiert, Was er mit seinem Gift und Seuche nur berührt. Er bleibt nicht an bem Ort, ba er erst ist gesessen, 5 Sondern man siehet ihn weit und breit um sich fressen. Wo man ihm wehret nicht, nimmt er ben Leib ganz ein, Und muß für seinem Fraß kein Glied verschonet sein. Also hat auch bisher eine fressende Rotte Das gute beutsche Land, zwar ihr nur selbst zum Spotte, . 10 Durchgraben wie die Würm, gefressen um sich weit, Gesogen aus das Blut, gemacht viel Herzeleib, Geschwächt den Kirchen-Leib, zerrissen Christi Glieder, Und sie so jämmerlich geworfen bin und wider, 15 Dag also Christi Braut, Die sonst die schönste ift, Berblasset, wie es pflegt, wo solcher Wurm einfrist. Dies ließ also geschehen ber Bater in bem Lande. Obs ihm schon selber war nicht eine kleine Schande, Und ob ihn schon mit Bitt die Kinder liefen an. 20 Auch Fremde mit Gewalt, er sollt doch Hülfe thun. Dies sah ein beutscher Held, dem gienge es zu Berzen; Denn er fab, bag es ibn auch fünftig würde schmerzen. Gebacht: man wehren muß ben Würmen wie bas Feur, Eh es mehr um sich frift, war die Kur noch so theur. Er nahm das Wert zur Hand und griff frisch in die Wunden. 25 Der Ungeziefer Köpf fast alle empor stunden;

> Denn es war ihnen fremt, daß man wollt widerstehn Und nicht nach ihrem Sinn willig zu Grunde gebn.

Er sah bort einen Helb im freien Felbe stehen 'nd gienge zu ihm hin, bat ihm boch beizustehen,

Damit errettet würd mit glückseliger Hand Bom porstehenden Tob das franke Baterland. Der Arzt ganz willig war, zu ihm sich bald gesellet; Denn er war lang zuvor von Gott barzu bestellet Und hatte bin und ber bie Broba schon furiert! Und von der Krankheit groß drei Länder liberiert. Er sprach: "Ich weiß schon Recht für solche bose Dinger," Weist auf die Tonnen bin und Lugeln mit dem Finger: "Hierin ift meine Rur, Die Billen geb ich ein, Und misch ein Arzenei aus Büchsen groß und klein." Darauf nahm er zur Sand die scharfen Instrumente, Griff die Freswürmer an, mit Macht er fie durchrennte. Sie bielten beibe wol, die Rur gerieth fo fein, Dag hier balb lag ein Ropf, bort balb ein Arm und Bein. Den Teufels = Thieren ist ber Frak nicht wol bekommen: Das macht, fie battens gar ju fett zu sich genommen Und hatten gar zu viel bei fich Jeswitter = Wit. Der sie so trunten macht in allzu großer Sit. Wol dir, bu Baterland, dir wünsche ich nun Glücke, Dag bu erlofet bift, bag bein Jeind muß zurude Mit Schanden, ber bir fonft nach beinem Leben ftunb. Dein Kirche und Freiheit wollt reißen gar ju Grund. Jett wendet sich das Blatt, der Arzt läuft nach dem Brunnen. Daber ber Gift entspringt, ift ben zu ftopfn gesunnen, Damit er ja nicht mehr fünftig uns überschwemm Und unfer Hab und Gut, Leib, Seel mit sich hinnehm. 3br narrifch : fluges Bolt bes Bapftes febet, febet, Wie boch eur Wit und Lift für rechter Sach bestebet,

35

40

45

50

55

60

Gebruckt im Jahr M. DC. XXXII.

Wie Butter an ber Sonn! D lernet klüger sein Und last mit Gottes Wort eur Klugheit stimmen ein!

# 67. Schwedischer Bund | mit zweien Churfürsten, Sachsen und Brandenburg.

1632. 1 Bl. F. Holgichnitt o. D. - Gott. Loel. 20.

1 NAchdem in dieses Land des Papstes Liga kam Und unser Hab und Gut eins nach dem andern nahm, In Meinung nu einmal bas Reich zu überwinden, Und uns durch Lift und Macht an Leib und Seel zu binden; Denn Deutschland war alsbann burch Krieg recht Gürtel los Und gieng erbärmelich an vielen Gliedern blok, Die schön von ihrem Haupt veracht von vielen Jahren, It aber ganz und gar schwach und gelähmet waren; Die andern machte balb die Gunst des Hauptes start Und arob und freventlich, thraunisch, stolz und arg, 10 Sie wollten ienen nicht wie sonst verbunden bleiben Und andre Fürften nur in ihre Schleife treiben. Chur = Sachsen, Brandenburg, und was noch irgend wo But beutsches Deutschland hieß, gebachten nicht also Sich mit ber Cardinal und Monche Gurt zu binden, 15 Sie wukten allbereit ein bessern Bund zu finden. Ein König tam barzu, ein König, ben jetund Nicht meine Feber tann gnug loben, noch mein Mund, Ein König, beffen That und Ruhm nicht ist zu messen, Ein König, bes die Welt wird nimmermehr vergessen. 20 Sie fiengen ihren Bund weit und viel anders an, Als wie bes Papstes Bolt, die Liga, hat gethan. Ihr Band, bamit fie fich hart unzertrennlich bunben, Das war aus Gottes Wort zusamen bick gewunden, Bon Lieb und Gottesfurcht und nicht aus Beuchelei 25 Auch nicht von Menschentand und leichter Keterei. Gleichwie die Liga pflegt ihr Bündnuß so zu flicken Bon alten Rutten = Tuch und Bettler = Monche Stricken.

Welchs nur der Papst allein unträftig confirmiert 30 Und jeden Bundesgnoß mit tollen Balsam schmiert, Und heißt alleine die blutdürstiglich ausrotten. So fest an Gottes Wort stets hangen und Geboten; Derhalben wird sie auch ohn einen Aufenthalt Zerrinnen wirerum mit aller ihr Gewalt,

35 Wie sie dann gutes Theils ist liederlich zerrissen Und hat sich von sich selbst schon oft auswissen müssen. Gott Vater und der Sohn und derer beider Geist Sind selber hier darbei und haben oft beweist, Wie diese Könias Vund von ihnen sei berkommen

40 Und beibe Churfürsten ihn billig angenommen, Weil aus den Ländern ist verjagt aller Krieg Und hört man nichts mehr als, Gott Lob, Sieg und Sieg. Es müssen weit und breit die lang gemästen Pfassen Entlausen und nicht mehr gedenken an die Waffen, 45 Sie eilen ängstiglich, ein jeder läßt sein Haus

Und fraget, wo der Weg nach Roma gehe 'naus.

Das ist ein ander Zweck und reicht zu Gottes Ehren,
Wenn man die Mönche jagt und läßt sie nicht mehr lehren
Von ihrer Gaukelei und will nur Gottes Wort,

100 Und was dem ähnlich ist, in Kirchen pflanzen fort: Also kann stets ein Bund und Freundschaft wol bestehen, Wann Alles soll allein auf Gottes Shre gehen, Gleichwie es allhier geht. Betrübte freuet euch! Es wird ein besser Stern anscheinen unser Reich.

55 Gott helfe nu vielmehr dies hohe Werk forttreiben Und lasse Glück und Bund stets unverrucket bleiben!

AMEN.

Im Jahr MDCXXXij.

## 68. Ber Jesuiten Känderfang.

1632. 1, Bl. F. Rupfer. v. D. - Gött. Loel. 83.

3St benn ein Winkel auch in breiter Welt zu finden. In den zu schlieren sich wol nicht follt unterwinden Der Jesuiter Zunft und ihn zu nehmen ein? Wer sie noch kennet nicht, ber lerne, was sie sein! Bon so viel Jahren ber so haben sie gesponnen .2 So manches gutes Barn, mit bem sie, was ber Sonnen Nicht unerblicket bleibt, zu fangen sind bedacht; Und zwar sie haben es so hoch und weit gebracht, So manches großes Reich, bas haben fie umnetet, Italien voraus; ganz Frankreich ist besetzet Mit dieser Spinnerott; in Ungarn ist ihr Rest, 10 In Spanien ihr Reich: auch haben biefe Baft In beibes Indien sich können unterschlieren Und das entseelte Bolf in ihre Stricke führen 15 Und dienstbar machen ganz. Auf was man siehet nur, Da find sie schon gewest und wissen alle Spur. Fragt man: Wes ist bies Schloß? Der Herren Jesuiten. Wes jene neue Stadt? Der Herren Lojoliten. Und immer so fortan. Sie beten ohne Scheu Und fahren täglich fort mit ihrer Jägerei 20 Ru Waffer und zu Land. In foldem ihrem Glude Bergeffen fie fich felbst, gebenken nicht zurude, Wie es um felbtes steht, daß Mancher früh zeucht aus. Der einen Safen taum auf Abends bringt nach Haus. Ihr Wolftand blendet sie. Es war nun nichts fast fiber, Das sie nicht ausgejagt. Die Mark war gangen brüber, 25 Kron Böhmen ebensfalls, bas Schlefien mar ichon Mit ihrem Net umftrictt, bie Bfalz ließ nichts bavon. Chur = Sachsen nur allein, die war noch zu umftellen, Da meinten fie vorab groß Wildbret gnug zu fällen; 30 Darum fo brehten fie die Faben boppelt noch, Die Stallung war gemacht noch einst, als sonst, so boch. Befangen! bachten fie, boch wußten biefe Jäger

Bon einem Löwen nicht, ber eben ba sein Läger Nächst ihrer Stallung batt'. Als ber bie Tücher sab. 35 Die Nete und bas Garn, die ihm benn waren nah, Lief er im Born hinzu und folug bie Stallung niber. Jagt alle Jäger aus. Da laufen nun bie Brüber In Wälbern hin und ber, hier aus bort wider ein, Und können boch noch nicht im Flieben ficher fein. 40 Der Löwe treibt sie auf. Der alte Jägermeifter Sat felbst bie Britsche friegt, muß nun als ein Berweister Sich packen aus bem Land, und er hat bas Berbot, Im Fall er mehr hier jagt, bag ihn soll machen tobt, 45 Wer ihn betreten wird. Run bentt an biefes Beten Ihr schlauen Jäger, ihr, ba euer eigne Blöten Euch um ben Ropf getanzt! So bentet nun baran Und stellet jo nicht mehr ein solches Jagen an! Lauft, mas ihr laufen konnt, er kommt euch nachgesprungen, Der unerschrockne Löw: jett führt er seine Jungen Auch erstlich in das Feld: da sperret euch nur ein, In welcher Stallung ihr hofft ficher fatt zu fein.

Gebruckt im Jahr MDCXXXII.

## 69. Wunderbarlich Gespräch

unterschiedlicher | Bersonen, sowol hober | geistlicher als weltlicher, welcher | Rathschläge babin gericht, wie man | bes Königs in Schweben und bessen hollen helsen ihrem Borhaben zu be | gegnen und zu einem ehr | lichen Frieden gelan | gen möge. |

Anno 1631.

8 BU. 8. o. D. — Königl. Bibl. in Berlin Ye 6596.

#### Courier.

1. ACh Kalfer, streng von Sitten, Der sich nicht laßt erbitten,
Ich bring sehr schlechte Mähr:
Der Liga Generale
Sind trennt, gklohen nach Halle,
Stumpf gmacht der Pfassen Scheer.

#### Raifer.

2. Bot, was sein bas vor Sachen, Des wurden bketzer lachen, Man hol mein Räth gschwind her! Die Zeitung macht mir bange, Es gnepf gern, man lang sange, Bann es am Höchsten wär.

Hof=Secretarius zu sich selbs.

3. Ob ich gleich bin kein Rathe, Mir boch stäts traumet hatte, Bann man es überspann, Den Alten in bem Neste Dörft man finden aufs Letzte, Nun heißts: Messieurs, wo dran?

Bum Rath.

4. Mein herre! schlecht Avisen: Der Tillh ist ausgriffen,

Hat gfunden Souh für bFüß, Stritt zwar lang mit Couragen, Doch zletzt sein Gschütz, Pagagen, Alles im Stiche ließ.

#### Rath.

5. Das wär wol ein Malheure, Wann bies versuchte Heere Samt Tillyo, dem Held, Wär einsmals trennt und gschlagen, Die Ketzer wurden sagen, Wir hätten uberzelt.

#### Secretarius.

6. Der Kaiser hat besohlen Euch nacher Hof zu holen, Ist allerdings consus, Wie Einer, bers heißt spielen, Ein Anderer berwilen Wacht unverhofft Trumpf aus!

#### Rath.

7. Er hol die Jesuiten Und spanisch Favoriten, Die ihn gesetzt in dies Bad. Wann er mit Sachs' und Schweden Nun machet eine Bäthen, Dank ers dem Pfaffenrath.

#### Secretarius.

8. Ich geh Patres zu bringen, Die werden nun gwiß singen Weit in eim andern Ton. Der Schweb stimmt ihn die Pfeisen, Lehrnt sie, Baß unten greisen, Ein geistlich Fuga schon.

#### Secretarius.

9. Ihr Patres und Beichtväter, Aus Sachsen kommt bös Wetter 'Nein bis in Frankenland, Biel Kutten, Kappen borten Hangen an allen Orten Beim Schweben an ber Gaut.

#### Pater.

10. Habt ihr was neuwer Sachen? Thuts uns theilhaftig machen, Was seie vor der Hand Bon dem schwedischen Ketzer Und dem frommen Schweinhetzer: Sind sie noch in dem Land?

#### Secretarius.

11. Wann dies heißet schweinhetzen, Dörft ihr euch selbs verletzen:
Schwed und Sachs hand gehetzt.
Tilly, euer Patronen,
Thun nun euer nicht schonen,
Hand Bamberg, Wirzburg jetzt.

#### Pater.

12. Maria di Loreto, Nun sein wir auch im stretto, Ist vor uns ein schlecht Spiel, Die Hosgunst wir verlieren, Wann wirs nicht excusieren, Der Possen uns nicht siel \*).

#### Secretarius.

13. Ich will euch eins formieren, Den Schaben zercusieren: Als Sachse war im Strauß, Unbs ihm schon klebt am Rechen, That Schwed zu Ruck einbrechen, Nicht wie ein reblich Maus.

#### Secretarius.

14. Beil nun ihr Majestate Zusamen brieft sein Rathe, Hat er auch nach euch gschickt, Samtlich zu consultieren, Ob nun Zeit zrelaxieren Das unselig Ebict.

<sup>\*) =</sup> gefiel. 3m Originale "viel".

#### Pater.

15. Das ift unser Beruse: Was dient der Kirch zuhuse, Sollen wir rathen an, Wie aber exequieren, Zschlagen oder zlavieren, Soll wissen der Kriegsmann.

Secretarius zu sich selbs.

16. Ich bacht mirs wol zuvoren, Wanns ein Mal wird verloren, Wurd schuldig sein Utis. Blieben dPfaffen im Kloster Bei ihrem Pater noster, OWelt stunde baß gewiß.

#### Raifer.

17. Mein Käth cunctieren lange, Ift ihnen gewiß auch bange, Kein Pater kommt jest her. Wanns fällt, thut man ausbleiben, Vor that man mich antreiben, Zwerben ber Welt ein Herr.

#### Secretarius.

18. Ach höchste Majestate! Es kommen bald die Rathe Patres und Geistlichkeit. Soviel ich hab abgnommen, Thun sie so gern nicht kommen, Weil sies Blatts gfehlet weit.

#### Raifer.

19. Sie haben gmischt die Karten, Billig sie dann erwarten, Bas das Stichblatt mitbringt. Ich konnte nie recht schlafen Für dem Zulauf der Pfaffen, Man kriegt, darnach man ringt.

#### Rath.

20. Gott grüß ben Herren Kaiser! Wollt ihr werben ein Reiser

Wie Carle quint bei Nacht Bruß über Stand und Stöcke? Das Alles that erwecken Pfaffen Gluch, spanisch Pracht.

#### Raifer.

21. Man laß ben Gsanbten holen Aus Spanien samt bem Polen, Wie auch ben Nuncium. Man muß die Patros hören, Dem schwebischen Krebs wehren, Eh er frißt um und um.

#### Pater.

22. Gott grüß ben Kaiser fromme, übel bem Schwed zukomme Und andern Ketzern mehr, Die sich so trotig stellen Und nicht parieren wöllen Dem Stict hin und her.

#### Raifer.

23. Unschuldig ich mich schätze, She ich von Rom aussetze, She setz ichs auf die Spitz: 3Rom that ich mich verpflichten Die Ketzer zu vernichten, Will sein der Kirchen Stütz.

#### Rath.

24. Ihr Majestat thut wissen, Wie ich so treu gestissen Oft habe remonstriert, Daß bei solchem Edicte Es bsorglich wenig glück: Nuns jeder Pfaff verspürt.

#### Secretarius.

25. Ihr Majestat der Gsandten Aus polnisch, spanisch Landen, Wie auch der Nungius Sein auch zu Hofe kommen, Als sie die Mähr vernommen, Sie warten Alle braus.

#### Raifer.

26. Man thue sie einher führen Und schließe wohl die Thüren, Daß nicht alsbald ausbrech, Findt man was gut im Rathe, Schreit man aufs bälbst zur Thate, Was schleußt dies gheime Gspräch.

#### Der Nuncius.

27. Starkmäthiger und weiser, Allergnädigster Kaiser Allber man uns bruft hat, Weil Wichtigkeit ob Handen Aus Sachs = und Frankenlande, In dieser Nacht so spat.

#### Raifer.

28. Uns hat einen Couriere St. Belten hargeführet, Der bringt Avisen bös, Wie Schweb, Brandenburg, Sachsen Sei an den Tillh gewachsen, Ihm geben häßlich Stöß.

#### Nuncius.

29. Na, na Signor! ein Keter Ober ein fauler Schwätzer Wirb haben bies erbacht, Tillh laßt sich nicht bämmen, Bon keinem Ketzer hemmen, Seit er sein Glübb verbracht.

#### Spanier.

30. Sa Majestad nicht glaube, Daß Schwed, Sachs' sei so tanbe, Den Kopf zu bieten dar, Mein König ist bastante, Sie allein aus Deutschlande Zu jagen ganz und gar.

#### Secretarius.

31. Ei nicht zu gäch, Signore! Der Kopf hat noch lang Hore, Ehe ihr ihn bürft so leicht, Ehe will ich euch eins sagen: Ospanisch Flott ist ganz gschlagen, Graf Johann kaum entweicht.

#### Spanier.

32. Par los dios! ich glaube, Du trägst ein Ketzer-Haube, Weil rebst in ihr Favor. Ehe sie sind abgefahren, Sie wol gesegnet waren Von Patribus zuvor.

#### Secretarius.

33. Und wenn gleich auch die Matres, In Gleichem all die Patres
Sie hand benediciert,
Ist es doch Alls drauf gangen,
Geschlagen und gefangen,
Von Geusen heimgeführt.

#### Raiser.

34. Mein! laßt ben Streit nun bleiben! Die Angst mich mehr thut treiben, Weil Zeitung ist gewiß.
Secht- da bes Tillys Hande,
Man sech, daß nit mit Schande
Man ärgeren Fehler schieß!

#### Bolnisch Befandt.

35. Mut spanny bei den Sachen, Dörft zletzt theur werdens Lachen. Darum bfinn man sich wol! Sollts mein König so treiben, Er könnt im Reich nit bleiben, Red ich, ein freier Pol.

#### Rath.

36. Die Swissen zu bezwingen, Das Reich unters Joch zbringen, Geht Spanien schwerlich an. Franzos, Schweb, Dänmark, Britannien, S. Marx, Savoh, Allmannien Stehn ehe vor einen Mann.

#### Pater.

37. Es wär uns gwißlich glungen, Wir hätten Reger zwungen, Aber die schlauwe Maus Ist hinten zu eingebrochen, Ist allbereit schon krochen In unsern Brotkorb zhaus.

#### Raifer.

38. Ihr Herren, ihr müßt schließen, Ein andre Glock zu gießen, Weil die gesprungen ist. Mich dunkt, es war das Beste, Daß man aufs Allerehste Sich widerum aufrüst.

#### Secretarius.

39. Ach Gott, ihr frommen Herren, Wollt boch bem Kaiser wehren! Was ists, wann ganz Deutschland Soll schwimmen gar im Blute Nur ben Pfaffen zu Gute? Ihr Spanier schon gnug hand.

## Bolnisch Gefandt.

40. Ich rath nach meim Gewissen, Der Kaiser sei gestissen Und stoß nicht für den Kopf So vieler Potentaten, Borbitt, sonst dörfts mißrathen: Sett nicht Alls auf den Knopf!

## Rath.

41. Die Meinung bunkt mich gute, Und sollt ichs mit mein Blute Bersieglen hie auf Erb. All Beispiel und Geschichten Eins folchen uns berichten: Nichts friegt, ber zoiel begehrt.!

#### Nuncius.

42. Ich laß mich schier gewinnen, Weil ich mich kann besinnen, Daß ander Kürsten all, Ja selbs ihr Heiligkeite, Zu großen Gwalt nicht leiben, Halten gern die Wagschal.

## Spanier.

43. Weil ich bann thu anhören, Daß mein Herr selbst hat zwehren Wegen verlorner Flott, Thu ich condescendieren, 'SEvict zu relaxieren, ORathschläg ändert vie Noth.

#### Pater.

44. Weil ich bin überstimmet, 'Seur selbs in Franken glimmet, So geb man Frieden bald Und gstelle sich fein eben, Als ob mans hab nachgeben Kürbitten manigfalt.

#### Conclusio.

45. Man soll Einen erwöhlen Nach Bahern, Menz, Trier, Cöllen Und zeigen an den Schluß. Weil es den Weg will gwinnen, Ist besser, man halt innen: Ein hart Essen ist Muß.

#### Relli Rarr.

46. Wann ihr nicht anders rathen, Dörft ihr wol bald gerathen In meinen Orden auch, Ihr wißt nicht, ob sie jetzen Dem Sieg wöllen nachsetzen, Ohn Wirth rechnet ein Gauch.

- 47. Gleich wie wir sie vor kauzten, Wann sie uns jetzt auch dauzten, Das wäre Wurst um Wurst. Womit wir sie vor kränkten, Wann sie uns auch einschenkten, Oörft uns vergehn der Ourst.
- 48. Der Kaiser nehm fürliebe, Sich weiters nicht betrübe, Er hat gnug Gut und Ehr: Sollt er bann je nur geizen, Möcht bCommissarios schneuzen, Ihr Beutel ist ganz schwer.
- 49. Hingegen laß er bPfaffen In ihren Kirchen schaffen, Durch Güt verbind den Frig, Reftituier die Herren, Laß sie wider heimkehren, So schwindet bald die His.
- 50. Dann hält ber Schwed gwiß stille, Der alt gut deutsche Wille Allgmach sich wider rührt. Lassen den Unwill sinken, Auf Bruderschaft eins trinken, Der Tirk sei unser Wirth!

# 70. Der evangelischen | Exulanten | in Schlesien | Frag - Stücke. |

Darinnen zu befinden, wie die Catholi | schen Ihrer löniglichen Majestät in Schweben ihre öffent | liche Sunden brichten, wie sie Lutheraner mit Feuer | und Schwert vertilgen wollen, aber nun von Ihrer to | niglichen Majestät aus Schweben die gnäbi | ge Absolution begehren.

Gebruckt im 1632. Jahre.

4 Bu. 4. Ponidauische Bibl. in Salle.

## Frag = Stude.

1. Gläubstu, daß ber Schwebe in Schlesien kommen wird? Antwort: Ja, ich gläube es, er wird kommen.

2. Wie weißtu das?

Antwort: Aus den wahrhaftigen Aviso, die ich diese Tage gelesen und gehöret habe.

3. Ift es auch ben Papisten leid?

Antwort: Ja, es ist ihnen leid, daß sie mit der Reformation sich an den Lutherischen, wie sie sie nennen, versündiget haben. 4. Was haben sie damit bei dem Schweden verdienet?

4. Was haben sie bamit bei bem Schweben verbienet? Antwort: Seinen Zorn und königliche Ungenade, zeitlichen Tob, und bei GOtt ewiges Verbammnuß.

5. Hoffestu auch wider in dein Amt, Haus und Hof, zu kommen?

Antwort: Ja, ich hoffe es. 6. Wes tröftu du dich benn?

Antwort: Der großmächtigen Hulfe bes Ronigs in Schweben.

7. Wer ist der Schwede?

Antwort: Ein wahrer Beschützer ber beutschen Freiheit und evangelischen Religion.

8. Wie viel sind Schweden?

Antwort: Nur einer ist General, aber viel Gehülfen und Personen, ber König in Frankreich, Engeland, Chur F. F. zu Sachsen, Branbenburg, Landgrafen in Hessen, die Staaten in Riberland, und andere evangelisch Reichs-Fürsten und Stände.

9. Was hat benn ber Schwebe gethan, daß du bich sein tröstest?

Antwort: Er hat bem Könige in Bolen Liefland und fast gang Preußen weggenommen, die Raiferlichen aus Bommern, Mechelburg und Mart Brandenburg vertrieben, fonderlich bie Stadt Stralfund bei Ehr und Reputation erhalten, viel Festungen und Städt im römischen Reich erobert, ben Tilly bei Leipzig aufm breiten Feld bis aufs Haupt geschlagen, das Stift Würzburg und Churfürstensthum Mainz eingenommen, Main und Rheinstrom in seine Gewalt bekommen, arbeitet jeto über ber Pfalz und Baberland, ia Leib und Leben fetet er barbei auf die Schanze.

10. Habens benn bie andern Gehülfen auch also gewaget?

Antwort: Nein, benn ber Franzose und Engeländer seind nur Abiutanten, die evangelischen Chur = und Fürsten auch, ber Schwebe ift wahrer mitternächtiger brüllenber Lowe und will fein Blut für bie evangelische Religion und für die deutsche Freiheit willig vergieken.

Wie weißtu bas?

Antwort: Aus den glaubwürdigen Schriften und aus den Worten seiner Sendeschreiben bei seinen königlichen Shren allen Bundegnoffen jum Bfande gegeben.

Wie lauten die Wort?

Antwort: Guftavus Abolphus, von GOttes Gnaden, ber Schweben, Gothen und Wenden König, Großfürst in Findland, Herzog zu Ehsten und Carelen, Herr zu Ingermanlandt 2c. Aus was bringenden Ursachen Wir uns mit unser driftlichen Armee in biefe Land begeben, unter welchen benn biefe nicht bie geringste, baß Wir unfer Glaubensverwandte aus ben unziemlichen Drangsalen und Gewiffens - Breffuren ber Papiften mit gottlicher Sulfe gu retten gemeinet, kann euch unverborgen sein zc.

Gläubstu, daß dieser Religions - Rrieg auch die Schle-

fien angehet?

Antwort: Ja, ich gläube es. 14. Was bewegt vich zu glauben?

Antwort: Die Worte unserer Glaubensverwandte.

Was sollen wir thun, wenn er kommen wird, und wir

also restituieret werben?

Antwort: Seine Thaten und herrlichen Sachen verkündigen und gebenken, wie er uns gelehret bat: Thut ben Babisten, wie sie euch gethan haben, und vergeltet ihnen zweifältig zu meinem Gedächtniß.

Warum sollen wir seiner Thaten gebenken und biesel=

bigen verfündigen?

Antwort: Dag wir lernen glauben, bag fein ander Botentat hat können fo viel thun für die evangelische Lehr, benn ber Schwebe; und daß wir lernen erschrecken für den Greueln der Papisten, dieselben lernen groß achten und nächst Gott uns sein allein freuen und trosten, und also durch desselben Hülfe von dem papistischen Joch erlöset werden.

Was hat ihn bewegt für die evangelische Religion zu

fechten und solchen gefährlichen Krieg zu führen?

Antwort: Die große Liebe zu ben beutschen Fürsten und ans bern Glaubensgenossen, wie geschrieben stehet Mabenhausen ben 30. October 1631.

Endlich warum willtu bich unter seinen Schutz begeben? **18**. Untwort: Bon zeitlicher Wolfart wegen foll ihn beibe bes Schweben Gebot und Berheißung, daß er einen Icben, wie vor biesem Religions-Krieg gewesen, wolle verbleiben lassen, barnach auch seine eigene Noth, so ihm auf dem Halse, wenn ers nicht thäte, kommen wurde, treiben, um welcher willen schon ihr viel um heimlich Wetter bitten, und ihnen von vielen Päpstlichen großer Berheißung an Gelbe geschicht.

19. Wie foll ihm aber ein Bapift thun, wenn er folche Noth noch nicht fühlen tann, ober teinen hunger noch Durft nach

bem Schweben empfindet?

Antwort: Dem tann nicht beffer gerathen werden, benn baß er erftlich in seinen Beutel greife, ob er auch viel Geld gesamlet habe, und glaube doch den Schreiben seiner Consorten, was die bon ben Schweben fagen.

Zum Andern: Daß er um sich sehe, ob er auch vor den Finnen und Lappen sicher sei, und denke, daß es ihm an Stößen, Contribution, Jammer und Noth nicht sehlen werde.

Zum Dritten: So wird er ja nicht langest den Sachsen auch um sich haben, der ihme innerlich und äußerlich keinen Friede lasfen wird, wie es ihr viel in Bobmen schon erfahren haben.

#### Nota.

Diese Frag-Stück und Antwort find zwar Kinderspiel von einem ber augsburgischen Consession Zugethanen für die Jungen und Alten geschrieben, doch sehe sich ein Ieder für, und lasse ihme ein Ernst gesagt sein, denn es stehet geschrieben: Irret euch nicht, der Schwebe läßt sich nicht spotten.

## Bäpftliche Beicht.

Großmächtigster König in Schweben, ich bitte, ihr wollet meine Beichte hören und mir die Absolution sprechen um GOttes millen: 3Ch armer, elender Roll = Bruder bekenne, daß ich schwer=

lich gefündiget habe und die zehen Gebot übertreten; denn ich die Heiligen angerufen, das Verdienst Ehristi verkleinert, meine Horas oftmals versäumet, meine Eltern, so lutherisch, versluchet und Euer Majestät viel nachgeredet, die Lutherischen, wenn ich gestonnt, erschlagen, manche sinstere Metten mit der Röchin in der Kammer gelesen, den Laien den Kelch gestohlen, salsch Zeugniß über die Evangelischen führen helsen, meines Nächsten Güter an mich gezogen, vielmal fremder Weides Personen zur Ungebühr begehret, und in Summa die lutherischen Ketzer versolgen helsen. Dies Alles ist mir herzlich seid, bitte um Gnade und Vergebung, wollet mir derowegen die Absolution sprechen um unsers allerheiligsten Vaters Papsts willen!

ENDE.

# 71. ACHILLES GER | MANORUM. Retter ber beutschen | Freiheit. |

Darinnen ber jetzige ganze beutsche Krieg | von Anfang bis zu ber jetzigen Zeit kurzlich beschrie | ben und fast in allem mit bem alten tro | janischen Kriege verglichen | wirb.

Gebrudt | im Jahr Chrifti 1632.

12 Bu. 4. v. D. — Gött. Poet. 2709.

Die Griechen sind die Evangelischen, die Trojaner die Katholischen, Paris ist das Haus Österreich, Helena die deutsche Freiheit, Hektor Tilly, Achilles Gustav Adolf 2c. Wir beschränken uns darauf den Schluß des Gebichts mitzutheilen. Nachdem der Verfasser besselben von der breitenfelder Schlacht gesprochen, fährt er (Bl. 11—12) solgendermaßen fort:

Der leipzigsche Convent kann wol dem Pferde gleichen, Das nun in Troja steht, und diese Schlacht ingleichen Kann wol der Sinon sein: die Schlacht eröffnet das, Was Leipzig damals schluß. Ich wills erläutern was: 5 Du brennest Troja balb in allen beinen Gassen;
Dann die zehn Hörner wolln die Hure Babel hassen,
Die Griechen wollen nun dem Siege hängen nach,
Achilles steiget dir gewaltig auf das Dach.
Er hat den Main und Rhein, setzt Erfurt erstlich Einen,
10 Der da Statthalter sei, darauf muß ihm erscheinen

Der da Statthalter sei, darauf muß ihm erscheinen Das Königshofen auch, des ganzen Frankens Zier, Das Bisthum Würzburg muß ihm kommen für die Thür. Ganz Bamberg wartet auf, der Lothringer muß weichen. So weiß auch Mergenthal und Taubergrund von Streichen.

Neun tausend blieben da, darunter Pfalzdurg war. Der Städte, die schon hin, sind eine große Schaar: Mainz, Höchstein, Aschenburg und Oppenheim und Bingen Und Hanau, Mannheim auch und Speier muß ihm bringen, Was er bedarf, und Worms und Franksurt, und was mehr

20 In Kürzen kommen wird. Ganz Deutschland freut sich sehr. Die Städte fallen ab von Troja, die vom Reiche Genennet sein, ihm zu. Nun Troja brenne, weiche, Weil du ja deiner Zeit nicht wolltest nehmen Acht, So ninm für gut mit dem, was du dir selber bracht.

25 Der Sachse hat dir nun auch Prage hingenommen Und fällt noch Bäum im Wald. Ist nicht der Hesse kommen Und nimmt die Weser ein? Das ganze Paderborn Und Fulda, Fritzlar auch empfindet seinen Sporn. Was thun viel Andre noch dem sleißig Volk zu werben,

30 Der bir ben Garaus noch kann machen und dich sterben? Denn ber Achilles stirbt nicht wie ber erste balb Bor Troja: nein! du sollst, bei Leben ihm, noch kalt Und gar erstorben sein. Biel werden helsen streiten Bor unser Helenam, sie soll bald unsere Seiten

35 Und heimgeführet sein. Es richten Fahnen noch Der theure Birkenfeld und Weimar, dir dies Joch Zu wersen auf den Hals, viel Andre thun desgleichen, Die mir nicht sind bekannt, vor den du sollst erbleichen. Nun red ich dich auch an: du theurer Gottes = Held!

40 So fahre mannlich fort und schmeiß sie aus dem Feld Und mache sie zu nicht, die uns zu nichte machten, Und bringe die in Noth, die uns zuvor drein brachten, Und schaffe, daß in Ruh wir essen unser Brot! Das helse dir, der dich gesendet, unser GOtt!

Der ganze Xanthus, ber bei Troja fleußt, soll fließen Boll unfrer Feinde Blut für unser aller Füßen: Main, Muldau, Weser, Rhein. Die Volpzena wol Kann kürzlich brennen auch, bein Opfer, wie sie soll, Und wie der Huren Rom vorlängst die Schrift gedräuet, Deil sie sich nicht für Gott, auch nicht für Menschen scheuet. Komm, komm, Brisers komm! der Adler sleuget schon, Er bringt aus Troja her das Opser und die Kron, Du wirst bald dein Gemahl und dich gekrönet sehen. Komm, komm Brisers komm, es möchte bald geschehen. Kun hab ich über Meer das alte Troja bracht: Schiff, Segel, Welle, Wind, auf diesmal gute Nacht!

ENDE.

## Sechstes Buch.

Nach der Schlacht von Breitenfeld,

•

.

Noch eine Zeit lang lächelte ben Protestanten bas Glück. Suftav Abolf trieb im Frühjahr 1632. ben greifen Felbheren ber Ligg über bie Donan gurud, überschritt ben Lech nach einem Rampfe, ber Tillbe Tod zur Folge hatte, und befreite Augeburg von fchwerem firchlichen Drude (72). Mit bem Einzuge in München erreichte er ben Söbepunkt feiner Siegestaufbabn, fo bag man auf evangelifcher Seite Grund zu haben glaubte ber "großen Babel" Rom auch ben naben Berluft ihrer weltlichen Macht zu verkünden (74). Da trat jeboch bem schwedischen Rönige in Wallenstein, ber mit unerhörter Bolb macht bom Raifer nothgebrungen wiber an bie Spite geftellt war, ein ebenbürtiger Gegner gegenüber. Rach unentschiednem Ringen um Rürnberg trafen bie beiben Felbheren auf ber Ebene von Luten auf einander (16. November), und Guftav Abolfs Laufbahn wurde burch ben Tob auf bem Schlachtfelbe geschlossen. Das von ben Protestanten aus tiefftem Bergensgrunde beflagte Ereignig vermehrte noch die Berwirrung ber fampfenben Barteien und wurde bie Beranlassung, bag Frankreich bie Rolle Schwebens in Deutschland zu übernehmen trachtete und auch wirtlich von ben Siegen feiner Berbündeten allein Bortheil zog.

Der Herzog Karl von Lothringen, welcher — wie man sagte — burch die Anksicht auf die Erwerbung Kursachsens gelockt, sich im October 1631. mit dem ligistischen Heere verbunden, aber den größten Theil seiner Mannschaften in der Pfalz verloren hatte und kaum den Bürgern Straßburgs und den Bauern des Elsasses entronnen war, mußte sich ganz willenlos in die Gewalt Frankreichs geben. Da er sedoch insgeheim der kaiserlichen Sache treu blieb, so begann er auf die Nachricht, daß der Herzog von Feria mit einem spanischen Hilbsbere an den Alpenpässen stebe, aufs Neue den Kampf, erlitt aber bei Pfassenhosen (1633) und

bei Watweiler (1634) völlige Niberlagen. Daburch kam Lothringen an Frankreich, welches auch schon im Elsaß und den rheinischen Kurfürstenthümern sesten Fuß zu fassen suchte (75).

Nachdem man nun aber das Kriegsglück so oft hatte wechseln sehen und sich nun schon so lange an all die gräßlichen Erscheinungen eines langen Krieges gewöhnt hatte, verlernte die Bolkssele allmählich sich in Haß oder Liebe energisch und leidenschaftlich zu äußern. Namentlich erlischt das lebendige Gefühl des natürlichen Zusammengehörens, welches noch im Ansange des 17. Jahrhunderts die Glieder des Reichs beseelte, um jener kalten, philisterhaften Objectivität Platz zu machen, mit der man schon damals die Gesschiede des ganzen Baterlands und die Politik der einheimischen und unswärtigen Fürsten, welche ihr freventliches Spiel mit der Ration (76. 77) trieben, zu betrachten ansieng.

So find es in ben letten fünfzehn Jahren bes breifigjährigen Rrieges nur noch einzelne Ereigniffe, bei benen fich eine gemuthliche Betheiligung bes Boltes tund thut: Die politischen Lieber und Bebichte, welche zur Zeit bes böhmischen Krieges so zahlreich und manigfaltig erklungen waren, verftummen. Wol wird noch Wallenftein, beffen Ermordung Raifer Ferbinand II wenn nicht befohlen, so boch belohnt hat, einer Aritil unterzogen (78), die zum Theil so maglos leidenschaftlich ift, daß man ihm nur in König "Herodes" einen in Schandthaten Cbenbürtigen zur Seite stellen fann; es werben wol bem in voller Mannestraft babin gerafften Bernhard von Weimar, ber fich boch am Enbe noch aus ben Banben ber Fremben losgerungen hätte, Rlagelieber (79) nachgefungen, und einzelne Thaten berühmter schwedischer (80) ober kaiserlicher (8:) Felbherrn verkündet; aber ba nach dem prager Frieden ber ganze Kampf feinen religiösen Character mehr und mehr verloren hatte, und bie politische Stellung ber streitenden Parteien selbst von einem klaren und hellen Ange schwierig zu übersehen war, so verlor sich bie erregte Theilnahme ber Maffen, aus welcher allein bas hiftorische, volksmäßige Lied geboren wirb.

## 72. Ber geduldige Biob.

Das ift: | Augsburgisches Trost | Lieblein | und gebuhrenbes | Dant'- Lieblein auf erfolgte von GOtt bem Allerhöchsten erbetene auch erlangete Bictori | und Sieges - Lieblein ber augsburgischen Confession | und beren Freihelt betref | fend 2c.

> (Bignette). Gebruckt im Jahr | Der LöWen MVth Llebt eWlgs GVt. (1632).

8 S. 4. o. D. — Caffeler Bibl. XXIII, 11.

## Angsburgisches Troft = Lieblein.

- 1. Alles, Alles schiedet GOTT, Bas wir Menschen haben, Glück und Unglikk, Freud und Roth Seind des HERREN Gaben. Unser Gott, der oben wohnt, Ift es, der bald schägt bald lohnt.
- 2. UMfer Witz ist viel zu schlecht Sich barein zu finden, Was uns ordnet GOttes Recht, Kann sie nicht ergründen. Unser Gott, der oben wohnt, Ift es, der bald schlägt bald lohnt.
- 3. GEhe hin und frage nach In ben schärpfften Wiffen, Warum Job sein Ungemach Hab erleiben muffen.

Unser Gott, ber oben wohnt, Ift es, ber balb schlägt balb lohnt.

- 4. SAge, wie ber David sei So gar hoch gesessen, Dessen Gott hernach barbei Dennoch sast vergessen. Unser Gott, ber oben wohnt, Ift es, ber bald schlägt bald lohnt.
- 5. PRacht und Hoffart pflegen wol Strafen mit zu bringen, Gleichwol will es uuferm Zoll Ofte sehr mißlingen. Unser Gott, der oben wohnt Ift es, der bald schlägt bald lohnt.
- 6. UBer unfer Frömmigkeit Mögen wir uns freuen, GOIT thut doch nicht allezeit, Bas uns liebt, verleihen. Unfer Gott, ber oben wohnt, Ift es, ber bald schlägt bald lohnt.
- 7. REchte mit Gott, wer da will, Uns liebt nicht zu rechten, Haben doch verlornes Spiel, Wie wir mit ihm fechten. Unfer Gott, der oben wohnt, Ift es, der bald schlägt bald lohnt.
- 8. GIb dich deines GOttes Gnad Und das Unrecht meide, Was dir dann legt auf sein Rath, Alles gerne leide! Unser Gott, der oben wohnt, If es, der bald schlägt bald lohnt.

## Augsburgifches Dant = Lieblein.

1. Auf du meine Stimm und sing, über allen Luft dich schwing hin gar in des Himmels Zelt.

Da sich Gott ber Götter hält! Sing ihm, baß ich sei bereit Ihm zu banken alle Zeit.

- 2. UNgebuld hat mich umhegt, In das Herz hinein gelegt Bon der Angst und Kümmernuß, Die noch Mancher seiden muß, Der doch mit mir ist bereit GOtt zu danken alse Zeit.
- 3. GAnz hat ich kein Hoffnung mehr, Traurt ohn alle Maßen sehr, Daß ich aus meim Vaterland Sollt hin ziehn mit leerer Hand, Ob ich wol war fort bereit GOtt zu danken allezeit.
- 4. SOll ich fort, sprach ich bei mir, Ach wie wird es gehen dir! Ich, mein Weib und Kinderlein Missen nun im Elend sein, Die mit mir auch sein bereit GOtt zu danken alle Zeit.
- 5. PEin und Alage fahre hin! Ob ich gleich verjaget bin, Hab ich bennoch bas gehabt, Das mich an ber Seele labt, Daf ich bleibe fort bereit GOtt zu banken alle Zeit.
- 6. UNruh ist in biefer Welt Allen Menschen fürgestellt, Wer darin geduldig ist, Bleibt der allerbeste Christ, Weiß, daß er soll sein bereit, GOtt zu danken alle Zeit.
- 7. REchne ich meine böse Zeit Gegen dieser neuen Freud, In die mich gesetzet hat Gottes wunderbarer Rath, Sing ich, daß ich sei bereit, GOtt zu danken alle Zeit:

8. GEbeon von Mitternacht hat die neue Frende bracht, Der mein Augsburg machte frei, Will mich machen nun hiebei Singen, daß ich sei bereit GOtt zu Dank in Ewigkeit.

Im Jahr AVgsbVrg Lehrt nVn WIDer frei, GOTT hierVM geLobet sei!

## 73. Ein neues Nied.

In ber Melobei: Wir wölln nicht mehr in Frankreich giebn, wibern | König zu triegen 2c.

1633. 1 Bl. F. v. D. - Gött. Loel. 50.

- 1. AM Rhein gelegen Cölln die Stadt Mit Kirchen viel und Clausen, Da Münch und Pfaffen früh und spat Nach ihrem Willen hausen.
- 2. Ein freie Stadt und Lobens werth, Wann sie des Frieds sich hielte Und mit den Spaniern so verkehrt Unter der Deck nicht spielte.
- 3. Wann sie ließ Bahen und Östreich sein Und blieb in ihrem Stande, Baut nicht zu Deutz wol über Rhein Und schanzt auf fremdem Lande.

- 4. Den Ruhm fie flihrt von Alters her, Daß fie in ihren Mauren Geblieben und gewachsen sehr über all bes Reichs Bauren.
- 5. Hat anch Bezirks und Platz genung, Sich barin zu betragen, Ist barzu alt und nicht mehr jung, Sondern bei verlebt Tagen.
- 6. Daß sie sollt billig ruhsam sein, Nach frember Gwalt nicht trachten, Sich in der Still sein halten ein Und Streitens nicht viel achten.
- 7. Wie haftu dann, bu werther Baur, Deinr jest so gar vergessen, Daß du mit Macht über dein Maur Zu fliehn dich hast vermessen?
- 8. Warum hastu auf jenseits Abein Stark zu fortificieren Den Flecken Deutz genommen ein Und willsts noch besendieren?
- 9. Ist dann nicht Deut ein fremdes Gut, Dein vor niemals gewesen? Warum nimmstus in beine Hut Und willst dardurch genesen?
- 10. Kannstu jetzt leiven in der Rah, Daß Festung werdn gerichtet, Warum hastu dann Mülheim eh Der Erden gleich geschlichtet?
- 11. Die Jura, so du zuworhin Gegn Mülheim allegieret, Streitn wider dich in rechtem Siun, Belchs bein Unfug probieret.
- 12. Warstu neutral, was bourstu dann Fremd Örter zu verschanzen Und schieft dasin viel hundert Mann Mit Büchsen und mit Lanzen?

- 13. Warstu ber Schweben Freund so gut, Als du oft gloriierest, Was kam dich dann an für ein Muth, Daß du so variierest?
- 14. Dann bas wol recht verkehrt mag sein, Daß du ein solchen Brillen Dem Rhein setzst auf, unter falschem Schein Dein Müthlein zu erfüllen.
- 15. Ein Nass gemacht es heißen mag Den Schwebschen ins Gemeine, Daß Deutz in Schanzn und Wählen lag Und wollt praviern alleine.
- 16. Daher ber tapfer Cavallier, Berühmt in allen Landen, Genral Baudiß schickt hin zu dir Und warnet dich vor Schanden.
- 17. Daß es wär nämlich löblich nicht, Daß Jungfrau Agrippina Im Alter erst ihr Müthlein richt Zu buhln um aliena.
- 18. Sollt vielmehr fein beständig sein, Der Neutralität leben, Nicht unter dero falschen Schein Ihr Jungfrauschaft vergeben.
- 19. Als folches nun nicht helfen wollt Bom Buhln bich abzuschrecken, Sondern du bliebst bein Buhlern hold Und ließt dich von ihn geden.
- 20. Solchs aber weit Aussehens hat, Auch Schaben und Nachtheile Dem General Baudiß bringen that, Da schickt er sich in Eile.
- 21. Zog hin und nahm bein Festung ein, Bon dir so start erbauet, Zu Deutz gegn dir wol über Rhein, Drauf du so sehr getrauet.

- 22. In kurzer Weil cre einbekam, Hätts auch wol maintenieret, Als aber bern Zustand vernahm, Freiwillig abandonnieret.
- 23. Nahm beine Solbatn zweihundert Mann, Führt sie hinweg gefangen, Rur damit dir zu zeigen an, Was er da könnt erlangen.
- 24. Bift bu nun klug, bebenk ce recht, Gar fehr hastu geirret, Daß bu nun Mülheim gibest Recht, Welchs bu zuvor zerstöret.
- 25. In fremde Land und Händel fremd Sollstu bich nicht einstlicken, Es pslegt zu nehmen ein bös End Und sich zur Ruin schicken.
- 26. Du führst hoch her und pochest viel Auf Wälle und auf Mauren, Wider Gewalt und Gottes Ziel Kann solchs all nicht lang dauren.
- 27. Gronsfeld wird auch nicht retten bich Mit Spanien conjungieret, Wann Gott von dir wird wenden sich, Und Baudis triumphieret.

Gebrudt im Jahr Christi 1633.

## 74. Sieg - und Bankpsalm.

Aus: Der lang vorher geweissagte | und gewänschte | SED von Rorben. . . . . Franksurt bei Johann Friederich Weissen zu finden.
M. DC. XXXIII.

39 S. 4. -- Caffeler Bibl. XXV, 1

## Ein gottseliger Erost: und frendenreicher Sieg: und Dankpfalm

über ben nunmehr mit Macht herein brechenben leiblichen Fall bes geistlichen occidentalischen BUBEES, darvon im alten und neuen Testament so viel und mancherlei geweissaget.

Im Ton, wie man singet ben Jubilum Bernhardi:
Jesu dulcis memoria.

- 1. Hochgelobt sei ber ewig GOTT, Der ansicht unsere große Roth Und uns beschert ein fröhlich Jahr, Darin er wendet unser Gfahr.
- 2. Ein Jahr von großen Wundern viel, Die er thut und beweisen will Zu helsen seiner borangten Gmein Und zu stürzen die Feinde sein.
- 3. Nun seib getrost und sehet auf, Die ihr gehört zum gläubigen Hauf! Der für euch streitet, IESUS Christ, Eurer Heiland auf ber Bahn ist.
- 4. Rühmt ihr Heilgen auf der Welt: Nicht lang dahin ift, so zerfällt

Babhlon die große Stadt, Die längst die Reich der Welt inhat.

- 5. Jest ist sie noch erhaben schon, Siet ein Königin auf ihrem Thron, Sie spricht: Ich werd kein Wittwe sein, Kein Leibs noch Kummers werden ein.
- 6. Klag und Noth werd ich sehen nit, Sie aber sich betreugt barmit, Es kommt ihr Angst, Berderb und Plag Auf ein Jahr, Monat, Stund und Tag.
- 7. Und werden betrauren ihren Fall
  Die Könge, Kauf= und Schiffherrn all,
  Die sie zuvor hoch thäten liebn
  Und mit ihr ihr Gemeinschaft triebn.
- 8. Sie ist gefallen Babylon, Die prächtig herrliche, und schon Ihr geistlich Fall vorüber ist, Der leiblich kommt in kurzer Frist.
- 9. D Wonn und Freud! o Chr und Zier! Bann ihrn Fall werden sehen wir, Die wir glauben in ICsum Christ Und hassen sehr den Antichrist.
- 10. Reichthum, Gewalt und Macht zumal Beicht von Babel mit großer Qual. So herrlich sie war in der Welt, Viel schändlicher sie nun zerfällt.
- 11. Äghpten nie so viel und hart Bon GOTTEs Hand geplaget ward, Als diese geistliche Sodom Gestürzt muß werden in den Strom.
- 12. Und nun wolauf, ihr Gläubigen!
  Rühmt alle ihr Gottesfürchtigen!
  Gebt Lob und Preis GOTT unferm HERRN,
  Und singet ihm von Perzen gern!

13. Sie ist gefallen, sie ift gefalln, Babylon, die prächtigst ob alln: Die ihr sie eifrig hasset sehr, Rühmt nun, gebt GOII allein die Ehr!

3erem. 51, v. 29:

Die Gebanten bes BErren wiber BABE? wollen erfüllet werben.

## 75. Bier Lieder.

Das erfte von bem ftarten Scerzug | tes | Bergogen von Lothrin | gen, bamit er ben Schwebischen wiber | ftebe und bas Churfitr= ftenthum Sachjen erwer | ben wollen, und wie er barliber trant worben. Ge ichehen Anno 1631. | Nach bem Ton und gleichlautenben Reimen: | Es ift bas Beil uns tommen ber 2c | Das anber von ber lothringer Riberlag bei Pfaffenhofen, allba ber Bergog von bem Birten | felber b e lette Dlung empfangen. Geiche | ben Anno 1633. | Rach bem Ton rub Reimen: | Mitten wir im Leben feind zc. Das britte | von bes gegreibten Berjogen aus Lothringen Abschieb, und wie | ibme bie rheingräfische Armee bei Sennen mit ber Leich | gangen. Anno 1634. | 3m Ton und Reimen: | 3ch ruf gu bir 2c. | Das vierte | ift ein Balet = und Rlag = Lieb bes Duc di Feria megen feines Bin ! fceibens aus Boch- Deutschland burch Bunbten in | Sifpanien. Anno 1634. Im gleichen Ton und Reimen: | D Belt, ich muß bich laffen 2c. Gebruckt im Jahr 1634.

6 Bll. 4. o. D. Göttinger Bibl. Poet. germ. 2713.

I.

1. DEr Lothringer ist kommen her Mit Tyrannei und Wüten, :,: Sein Kriegs - Bolf kann jest nimmermehr Sein Land und Leut behüten: Um Barbon sicht er Frankreich an, Der hat ihm bose Possen than, Daß er schier gar gmarscht worben.

- 2. Was Ferdinand versprochen hat,
  Da ers ihm nicht kunnt halten, :,:
  Erhub sich Zorn und große Noth
  Bei seim Volk manigfalte.
  Des Reichs Schwert ward ihm nicht geleist,
  Obs Ferdinand ihm schon verheißt,
  Weils schier mit ihm verloren.
- 3. Es ward ein falscher Wohn babei,
  Daß man ihm dChur sollt geben, ;;:
  Darüber bann er nöcht ei, ei!
  Schreien im ganzen Leben;
  Dann man ihm also gschoren hat
  Nach fränklich und schwäbischer Art
  Und mit kalt Wasser gnetet.
- 4. Nicht müglich warb bieselbig Art
  Sich also zscheren lassen :,:
  Zu leiben; brum verblieben warb
  Manch Lothringr auf ber Straßen
  Durch Schwaben und Elsässer=Land,
  Pfui dich! es ist ein große Schand,
  Wann man barvon soll hören.
- 5. Noch wolltstu boch ein Chur Flirst sein, Und wär dein Land verdorben, :,: Der Franzos zog mit Macht darein, Hat dir die Chur erworben; Das ganze Land hat er erfüllt, Straßburg hat dir den Zorn gestillt, Der über uns gieng alle.
- 6. Dein Armee ausgezogen ift Wit großer Macht und Gewalte :,:
  Und fommt nun heim zu dieser Frist
  In solcher Zahl und Gstalte Nicht mehr, lieber Lothringer mein, Dein Schad wird unser Nutzen sein, Gelt, man hab dich bezahlet?
- 7. Daran ich keinen Zweifel trag, Würftu Frankreich betrügen, :,:

- Daß man bir noch viel schärpfer zwag, Drum solltu nimmer lügen. Denk bran, wie bein Bolk ward getauft, Da die Rehmbs, Recar und Rhein lauft, Bis du sie hast verloren.
- 8. Ihr Sachsen gucket all ins Gemein, Wie er des Reichs Schwert fasset; :,: Dasselb glänzt ihm mit solchem Schein, Daß ers keim Andern lasset. Der neu Reichs Marschall ist ein Mann, Dems Churhütlin so wol steht an, Als wär er drin gedoren.
- 9. Dieweil bein Sprach hier unbekannt,
  Schlagen die Deutsche nider, :,:
  Was von deim Bolk ihn kommt zu Hand,
  Rommst nochmals, thun sies wider.
  Der Franzos spricht: Kreuch deim Land zu!
  Bein Deutschen ist kein Rast noch Ruh,
  Die können dich sein serken.
- 10. Wann es nach beim Wunsch gieng baber, Rönnt ich gar leichtlich glauben, :,:
  Daß schon Chur = Sachsen ganz bein wär, Hättst ihn gar thun berauben.
  Wie geht es bir? Sag mir boch recht:
  Vist nicht jest bes Franzosen Knecht?
  Wie muß ich das nun merken!
- 11. Wenn hat der Kaiser noch zur Zeit Gehalten, was er saget? :,: Weiß nicht, wie den Friedländer freut Mechelburg heut zu Tage, Ob du zwar auch ein gut Ligist, Braucht er doch mit dir arge List, Das solltu ihm vertrauen.
- 12. Der Kron Frankreich mißtraue nicht,
  Bon ihr laß dich nicht schrecken, :,:
  Dann du mußt jetz selbst helsen mit
  Der Ligas List entbecken.
  Frankreich laß dir gewisser sein:
  Ob Ferdinand spräch lauter Nein,
  Sv laß doch dir nicht grauen.

- 13. Sei GOtt gelobt mit hohem Preis,
  Daß es nicht geht nach Willen :,:
  Des Kaifers und der Ligne Gschmeiß,
  Und daß sie nicht erfüllen,
  Was Ferdinand angfangen hat,
  Zu mehren seine Majestat,
  Daß tilget wird sein Name!
- 14. Sein Reich zergeh! sein Will auf Erd Gscheh nimmer, und sein Throne :,: Dem königlichen Helben werb \*),

  Der Ligas er nicht schone!
  Sonder machs ihr, wie sie uns thun!
  Laß Rom nicht auf dem Boden stan,
  Lös uns vom Spanier! Amen.

#### II.

- 1. M'Steen wir im Elfäß seinb
  Wit Unglück umfangen; ;;
  Wen suchen wir, der Hülse thu,
  Daß wir Gnad erlangen?
  Das ist Frankreich alleine:
  Und reuet unser Missehat,
  Die ums Alls versplelet hat!
  Ach weh der Schand und Spott!
  Vfassenhosen bringt und um das Land,
  D ewiger Spott!
  Wann wir nun nicht sinken
  In noch größer Schand und Noth!
  Nous demandons pardon!
- 2. Mitten im Berlust ansicht
  Uns bes Feindes Lachen; :,:
  Wer will uns aus solchem Spott
  Frei und ledig machen?
  Das ist Frankreich alleine:
  Wir bitten um Varmherzigkeit,
  Was wir than han, ist uns leid!
  Uch weh der Schand und Spott!
  Jest han wir immer Spott!
  Weil wir han verloren Leut und Land.

<sup>\*)</sup> Im Originale: "werth".

D ewiger Spott! Wir milffen verzagen, Weit der Arieg nicht glücken thut! Nous demandons pardon!

3. Mitten in der Flucht und Angst
Uns die Feind noch treiben; :,:
Ba sollten wir dann fliehen hin,
Da wir mögen bleiben?
Das diftu Papst alleine:
Bergossen ist umsers Bolks Blut,
Daß übel schwerzen\*) thut!
Heilige gschorne Rott!
Bir hätten nicht ein Brot,
Bann wirs müßten holen in unserm Land!
D ewiger Spott!
Uns will gar entfallen
Zu dem Arieg hinsort der Muth!
Nous demandons pardon!

#### иÌ.

- 1. ICH ruf um Hilf, so mir gebrift,
  D Liga hör mein Klagen! :,:
  Mit mir es jeto gar aus ist,
  Ich möcht barob verzagen.
  Der Rheingraf ists, welchen ich mein,
  Der hat mir die Letz geben,
  Vringt mich eben
  In Spott, daß ich muß sein
  Im Elend durch mein Leben.
- 2. Ich bitt: hilf mir boch aus ber Noth!

  Ou kannst mir wol Hülf geben, :,:

  Daß ich nicht ärger werd zu Spott:

  Bebenke doch barneben,

  Daß ich noch weiter muß barvon

  Und barf Frankreich nicht trauen,

  Auch nicht bauen

  Auf die verscherzt Parbon,

  Mich wirds wol ewig reuen.

<sup>\*)</sup> Im Originale steht: "schmierten".

- 3. 3ch bin verberbt bis auf ben Grund, Wir selbst muß ich bSchuld geben; :,:
  Dann wann ich noch zu dieser Stund
  In meinem Land sollt leben,
  So wollt ich doch bereitet sein,
  Ein neu Armee zu nähren,
  Wich zu wehren,
  Weils aber so geht her,
  Muß ich mich ganz verkehren.
- 4. Es will von mir, das glaub ich schier, Das Glück sich gänzlich wenden, :,:
  Der Rheingraf hat den Compaß mir Berrucket mit den Händen:
  Was ich anfah, ist alls umsonst;
  Ich kann nicht mehr erwerben
  Noch ererben
  Chur=Sachsen, wann ich nur
  Mein Land nicht seh verderben!
- 5. Ich lieg im Streit und widerstreh,
  D Liga hilf mir Schwachen!:,:
  Sonst ich hinfort in Sorgen leh,
  Wan möcht mirs ärger machen.
  Rommt nun der Rheingraf her, so wehr,
  Daß er dich nicht umstoße
  Gleicher Maße
  Wie mich: ich kann nichts mehr,
  Ich muß den Krieg wol lassen.

#### TV.

- 1. DEutschland ich muß dich lassen, Ich sahr dahin mein Straßen
  Durch Pündten in Mailand.
  Wein Geist hab ich aufgeben,
  Wein Armee auch darneben
  Berloren mit groß Spott und Schand.
- 2. Mein Krieg ift nun vollenbet, Mein Thaten seind geschändet. Hätt ich gewußt vorhin, Daß mir auf deutscher Erben

- Der Herz = Stoß soute werben, Rein Mensch hätt mich gebracht babin!
- 3. Der Raiser hat mich trogen,
  Daß ich ins Deutschland zogen
  Mit Raub und Dieberei:
  Gar scharf wird mir gezwagen,
  Muß leider selbsten sagen,
  Daß solches Keim geschehen sei.
- 4. Es ftund zwar mein Bertrauen,
  Das Niberland zu schauen;
  Sedoch es geschehen ist,
  Daß ich zu München gestorben,
  Mein Bolf darzu verdorben,
  Daß Kein hinunter mehr gesust.
- 5. Cofinit hab ich mit Schaben Entfett, mußt brüber baben In meiner Armee Blut; Das bringt ber Stadt kein Frommen, Der Horn wird wider kommen, Daß ihr entfallen wird ber Muth.
- 6. Ich bin ein unnütz Knechte, Mein Thaten seind zu schlechte, Ich galt nichts überall, Als ich noch ward bei Leben: Was sollt man auf mich geben, Weil ich jetzt todt bin? Nicht ein Schnall.
- 7. Mein welsch Gesind müßt sterben Bor Hunger und verderben Im Schnee zu Winters Zeit: Wer wollte dann gern bleiben, Wann Einen die Feind treiben, Und darzu Frost und Hunger leidt?
- 8. Darum scheib ich von hinnen. Kaiser thu dich besinnen, Dann du mußt bald hernach: Das Glück will von dir kehren, Der Feind sich häusig mehren, Hingegen wirstu immer schwach.

- 9. Die Zeit ist schon vorhanden, Qu mußt aus dein Erblanden; Drum rüst dich auf die Bahn! Fang an zusamen machen Die zur Reis nöthig Sachen, Das Übrig solltu fahren lan!
- 10. Das schent ich die zum Ende, Nach Spanien ich mich wende, Dahin steht mein Begehr. Folg mir mit gleichem Schmerzen! Mein Abschied nimm zu Herzen! Weins Bleibens ist hie nimmermehr.

Pfalm 68.

Wie bas Wachs . . . .

ENDE.

## 76. Allamodisch | PICKET | SPIEL.

Mus bem Stalienischen ins Deutsche vertiert.

2 Bu. 4. o. 3. u. D. Ronigl. Bibl. in Dresben.

#### Raifer.

Ich will bie Charta mischen, mir einen König geben und barauf halten.

Rönig in Frankreich.

Ich habe auf Alles gehalten und habe schon piel erhalten, hoffe es Alles zu erhalten.

## Ronig in Sifpanien.

Wenn ich noch einen König hatte, so könnte ich ein Repide geben.

Ronig in Engeland.

Ich habe Charta blanca und lege mich auf Zehen im Spiel.

Rönigreich Schweben.

Wenn ich nicht meinen König verworfen hatte, wollte ich das Spiel gewonnen haben.

## Papft zu Rom.

Ich mag so gerne Andere sehn spielen und viel lieber, als wenn ich selbst mit spielte.

## Chur=Babern.

Ich mag keinen König in meiner Charta haben, weil sichs zu meinem Spiel nicht schicken will.

Carbinal=Infante.

Wenn ich mein Spiel nicht so fest hielte, hatte ich Alles verloren.

Carbinal Richlieu.

Ich will die Charta wol mischen und Alles aufsetzen.

Herzog von Lothringen.

Inbem ich keinen König gehabt, so bin ich gemartschen.

Herzog Bernhard zu Sachsen.

Die grünen Blätter haben mir zuvor bas Spiel verberbet, nun aber gebenke ich burch meinen König meine Rovangio zu haben.

Chur=Pfalz.

Ein Weib hat mir bas ganze Spiel verberbet.

Junge Pfalggraf.

Bis auf einen König habe ich Alles verloren.

Pfalzgräfin.

Ich habe gar zu sehr bie Charta gemischet und zugleich vermischet, bas hat mir mein Spiel verberbet.

## Bring Thomas bon Saphoben.

Der erste Answurf ist mir so ungläcklich gerathen, daß ich fast nicht mehr ans Spiel gebenke.

## Bürtenberg.

Wenn ich hatt eine andere Dam bekommen, so wäre mir bas Spiel besser zugeschlagen.

## Chur=Cölln.

3ch habe wolgethan, daß ich auf meinen König gehalten.

## Chur=Trier.

Ich habe mein Spiel verloren und kann mich micht wider erholen.

## Chur=Mainz.

Laffet uns barfür eins mit einander herum trinken.

Königs in Frankreich Bruber.

Weil ich kein Herz hatte, muß ich mein schönes Spiel ver- lieren.

Alter Marggraf von Durlach.

3ch bin aufgelegter Martich.

Beffen-Caffel.

Doppelt ober nichts.

#### Hollanber.

Wir spielen, und Andere muffen für uns auffeten.

#### Genneser.

Wann wir widerum zurückringen könnten, was wir im Spiel haben aufgesetzt, so wollen wir hernach nicht mehr auf Credit spielen.

## Der Rönig von Dänemark.

Die Brüber spielen mir so scharf, sonst wagte ich noch auch ein paar Rosenobel bran.

## Churfürft von Sachfen.

Hätte ich mich nicht für bie Quint Major im Rothen gefürcht, ich hätte auch wol was gewinnen wollen.

Churfürst von Branbenburg. Ich habe übel gethan, daß ich auf einen Knecht gehalten.

Rönig in Polen.

Unverworren mit bem Spiel, ich weiß was michs gekostet.

Landgraf Georg von Beffen.

Das Spiel hat mich auch wol fünf Baten gekostet, boch hoffe ich, es soll mir die rothe Zehne den Stich gewinnen.

Felbmarschall Baner. Aufs wenigste hoffe ich bie Gelef zu bekommen.

Felbmarschall Götz. Ich hab mich schrecklich verlegt, werde richtig caputiert.

Iohann be Werth. Zu frisch ift auch allzeit nicht gut.

Biccolomini.

Ich halts mit der Frauen.

Marques de Grana. Eine Fran hat mich zum Manne gemacht.

Felbmarschall Hatfelb. Mit den Frauen ift mir nicht gebient.

Bischof von Würzburg. Aus Anderer Beutel ift gut spielen.

Prinz Heinrich Friedrich. Man kann nicht allzeit gewinnen.

#### General Gallas.

E' meglio perder l'ovo che la gallina.

Bergog Georg von Lüneburg.

Wann nu zum Tüffel, die Sprach verändert sich, ich werbe Acht auf meinen Beutel geben müssen.

Reiche=Cangler Ochfenftirn.

Ich weiß noch ein Stücklein auf der Karten, es foll mir ge- wiß noch angeben.

Graf Rury.

Weil Lüneburg bas Picquet nicht wol spielet, will ich ihm einrathen.

ERDE.

## 77. Regii Manes.

Der glorwürdigsten lönigl. Majestät | zu Schweben, | Gustavi Magni | . . . Rachtgespräch, Valediction und | letzter Bille. | . . . Worbei auch gesetget | ber cathol. Ligisten herzens - Bekenntniß | . .

> Steraus wird man gleichsam verstehn, Wie es ins tunftig tonn ergehn.
> Ift es gefehlt, so bitte ich, Wenn bu es tanuft, ju beffern mich, Achts nicht für Curiosität, Der Glaub auf biesen Grund hergeht, Daß man bleib auf Beständigkeit.

> > Gebruckt im Jahr 1634.

12 BU. 4. Opel.

König Gustavus M. banket ab.

1 JCH bin wiber ben Willen mein Gezogen in bies Spiel hinein: Da mein Herr Bater Carl ber neunt Und das Reich Schweben warn gemeint

5 Die Freiheit und Religion Zu befendieren, Gott zu Lohn, Hat sich bies Spiel erst angefangn, Ist immer schwächlich fortgegangn, Bis ich mit Recht kommn auf den Plan,

Mußts fangn an, da fie es gelan. Mit großem Muth und Helben Schein Hab ich den Poln getrieben ein; Und konnte \*) der katholisch Hauf In Deutschland noch nicht hören auf,

15 Er mußte sich auch an mich wagn, Bersuchen, ob er mich könnt schlagen.

<sup>\*) 3</sup>m Originale fteht "tonte".

In Breuken er mich boch bebrang, SOtt gab mir Glud, daß ich ihn zwang. Mein schwedisch Kron fie nicht erkanntn, Mich mit schimpflichen Namen nanntn. 20 Berachten mich und mein Gesandtn, Bedrängten mein Freund und Bermandtn. Was sollt ich thun? Ich mußte bran, Zu meinen Feinden gehn hinan Gen Deutschland, und zu meinem Land 25 Sie nicht gestattn mit Schimpf und Schand. Sie batten die See = Pforten schon Zum Bortheil occupieren lan. Die bbrängten Fürsten warten mein, 30 Rächst GOtt sollt ich ihr Helfer sein. Unfer gemein war die Gefahr Der Freiheit und driftlicher Labr.

Frag nun allbier ein Neutralist. Was meins Thuns hie gewesen ist? 35 Ob orbinaire Bocation Die fei, bem Feind wiberzufton? Fürwahr der ist gutwillens blind, Betäubt von bem losen Gefind, Der solches führt in Streit und Frag. 40 Was öffentlich liegt an dem Tag. GOtt meinen Zug hat hoch probiert, Da er mich burch Mittel geführt Meines Berufs. Miratel gnug, Bo GOtt Ein führt mit Recht und Fug: 45 Brophetn und Wunder haben ein End. Weil Gott ber feines nunmehr fenbt; Doch ist ein scheinlich Wunder groß, Dag ich bem stolzen Feind ein Stoß Begeben burch mein Benigkeit, Die er verlacht mit Schimpflichkeit: SOtt durch geringe Mittel schafft Sein Wert, zu spilren seine Kraft.

Nun habe ich das Mein gethan, So lang mir GOtt das Leben gan, Hätt mich der Allmächtig versehn, Diesem Werk länger vorzustehn, So hätt kein Waffen, Kraut noch Loth Mir können zufügen den Tod. Drum achtet es für Gottes Rath, 60 Der es also gefüget hat, Und nehmt euch alle wol in Acht, Auf welche nun dies Spiel gebracht; Boraus die ihr it auf der Spiel Darstehet, branchet eure Wis.

65 Auf euch ist nun das Ziel gewandt, Das ist euch selber wol bekannt. Werdt ihr verlassen meine Lehr, Welch ich euch geben lang vorher, So ist es um euch all gethan:

70 All sollt ihr stehn für einen Mann, Einig, beständig, keck und fest, Mit Listen ench nicht führen laßt. Trant nicht zu viel, den Fried nicht leicht Sollt machen, wenn man daber schleicht

75 Gleichwie ein Katz nach Mäuslein klein, Die des Thuns unerfahren sein. Fahrt fort, so lang euch Gott steht bei, Und wisset, daß es sein Werk sei. Wer lässig ist in solchen Dingn,

Der wird bem Unglück nicht entspringn.
Wer freidig \*), keck und unverzagt
Sich für die Ehre Gottes wagt,
Ob viel Tausend zu seiner Seit
Hinsielen durch Schwertschlag und Streit,

85 So soll es ihn boch treffen nicht, Eh es GDtt gfällt, ber Psalmen spricht.

Könnt ihr es je nicht weiter bringn, So merket dies für allen Dingn: Auf passauscher Tractation 90 Sollt ihr euch just versichern lan.

Daraus setzen das Reservat

Der Geistlichen, womit man hat

Berhindert manch göttlich Geschäft

Und manches Frommen Rath geäfft.

95 Die Freistellung bei Gut und Blut Soll gehen gänzlich absolut, Sonst wird damit verklammert sein Gottes Werk und seins Wortes Schein, Und werdt ihr nimmer sicher gehn

100 Für ihn, so lang bie Welt wird stehn. Der Jesuiten Orb und Stand

<sup>\*) 3</sup>m Originale: "frepbig".

Sollt ihr wegschaffen aus bem Land, Der Glaub auch nicht zu halten ist Dem, ber handelt mit Trug und List.

A Dieu du werthe Christenheit, GOtt helf dir bald zur Scligkeit. Die Gfangnen unters Papstes Joch Woll ER einmal erlösen doch.

A Dieu mein Reich, Scepter und Kron, 110 GOtt schütz euch liebe Unterthan.

> A Dieu mein Rieb, mein Fleisch und Bein, Mein einig Erb und Töchterlein. GOtt geb euch treue Rath und Leut, Daß ihr fürm Feind gesichert seid.

A Dieu Clite und Parmenio,
Perdicca und Hephwstio,
Auf euch ist es nun Alls gestalt,
Wit Tugend steurt der Feind Gewalt;
Schaut, daß ihr euch nicht übereilt,

120 Das Gmeine alsodald zertheilt;
Womit ihr möchtet in Gesahr
Setzen, das euch vertrauet dar.
Was ich euch wünsch von meinem GOtt.

Das wiffet ihr, bet felbst in Roth.

Herrn Axel Oxensterns Reichs-Canzlers
Antwort.

125 Es wär mir leid, daß ich das Pfund,
Welchs mir GOtt hat vertraut igund,
Leichtlich sollt setzen in Gefahr Um eins kleinen Gewinnslin zwar,
Berpflicht bin ich dem Baterland
Wit Rath und ritterlicher Hand,
Auch allgemeiner Christenheit,
Des bin ich eingedenk allzeit.

Herzog Bernhard von Weimar.
Ich wiegs und wags auf Gottes Rath,
Rein Fleiß mir je gedauret hat.
Was mir mein König auferlagt,
Dem komm ich nach ganz unverzagt.
Demuth und Ghorsam GOtt gefällt,

145

Wer weiß, was ER mir vorbehält? ER kann in unbekannten Dingn Wir meine Tren herwiderbringn.

# Chur=Sachfen.

Ob mir gleich manche Schlapp gegebn Bom römschen Abler, babenebn Die christliche Religion Gefahr leibet im gleichem Ton, So zweifel ich boch immerbar, Ob man sich widersetzen thar.

hans Georg von Arnim.

3ch hab so gar ein zart Gewissn,
An meim Herzen bin ich zerrissn,
Daß im Reich Krieg schwebt überall
Wit großer Well und Überschwall.
Doch kam mir solches nicht im Sinn,
Als ich kaifrisch gewesen bin.

Chur=Brandenburg.

Borzu vient solch Beichmüthigkeit Und kindisch Unbeständigkeit? 155 Was einmal schließlich vorgenommn, Dem soll man kecklich nacherkommn; Wo man sein Sach fängt weislich an, Da hilft das Glück eim kühnen Mann.

Avec esperance, i'espie mon tour,

Je port ma lance tout \*) le jour.

Rönig von Engeland.

Der Papst mit Superstition Bracht uns zur Resormation, Nun eisert mich die böhmisch Kron Zu halten bei der Union.

Der König von Dännemark.

165 Fatum ist gar ein harter Knorr,
Darwiber ich nicht schaffen thar.

<sup>\*) 3</sup>m Originale: tour.

Wenns GOtt gefiel, und er vergönut, Biel Guts beim Krieg ich stiften könnt. Doch möcht das Feur ans Nächsten Haus Zu leschen mich noch treiben aus.

perr Jacob de la Guardia.

Die Guardia ich halt in Still Und merk, wie das Spiel laufen will. Soll ich in Deutschland bieten Hand, So bleibt kein Schwed hie in dem Land, Und mögen unser Amazon Sich wehren, wie sie vor gethon.

175

General=Staden von Holland. Use Paroll zond wh tho houden wall gesinnt,

Mar fiet gy mannen, bat gy niet anders beginnt.

Es geht mir eben itt zu Sinn,
Wie es geschehen ist vorhin
Bom Kaiser Karl für hundert Jahr,
Da mein Borsahr gesangen war.

Post sestum ist zu lang geharrt,
Hat manchen Kittersmann bethört.

Herzog Georg von Läneburg.

3ur Unzeit mußt ich kaisrisch werdn,

Zu erfahrn unser gmein Beschwerbn.

Als ich befand der Bäpstler Trug,

Sucht ich Retirada mit Fug.

Bas mag ein Ding thun ohn Versuch?

Durch Schaben muß man werden klug.

Berr Guftaf Born.

Min Roof jach halber, Som Konnung befälber, Guhb rabr och walber.

Berr Johann Bannier.

Jach wandra warlich,
195 Thyden ähr farlig,
Obhdn fommar schnarlig.

#### Bring von Dannemart.

So hält man mit den Könign Haus?
Tit das redlich gerichtet aus?
Thr Päpstler über einen Haufn,

Dem Richter werdt ihr nicht entlaufn.
Bielleicht saht ihr mich davor an,
Ich würd gegn euch auch werdn ein Mann.
Quid principes non perpetrent,
Fures quia illud audeant?

Junger Pring von Schweben, Buftaf Buftaffon.

205 Meins Herrn Baters herosch That
Mich mehr betrübt denn erfreut hat.
Drum daß ich immer Zweifel trag,
Ob ich dergleichen auch erjag,
Ob GOtt und Glück mir reich die Hand,
210 Oui mon Dieu je vay bastant.

Beneral=Feldmarschalf Aniphusen.

Sollt man verzagn in Ungesück,
So wär ich lang gangen zurück.
Denn unterliegen ober siegn,
Man ebenteuert bei den Kriegn.
215 Wer leibt, der leibt, wer reit, der reit,
Zu Glück und Sieg ist immer Zelt.

Fürstliche und andere bobe Officierer.

Wenn unser einer sollt falliern,
In seim Promiss tergiversiern,
Das wollten wir ihm nicht gestehn,
Strasn wollten wirs, das sollt er sehn.
Unserm König zu Lob und Ehrn
Wolln wir uns solcher Schand erwehen.

Graf Heinrich von Berg.

Als ich so viel hinrichten sach Der hohen Häupter, dacht ich nach, 225 Ist das der Spanschen Diener Lohn, Kömmts auch an mich, ich geh davon.

# Bemeine Finnen und Schweben.

Uch Gott, wer hat uns her gebannt,
Daß wir in einem fremben Land
Unser Leben soln bringen zu?
230 Zu Haus möchten wir haben Ruh,
Unser Eltern, Freund, Weib und Kind
Dessen übel zufrieden sind.

# Solvaten de bon Courage.

Des Königs Muth und Helben Sinn Stelln wir zum Spiegel für uns hin, Zu folgen ihm sind wir gemeint, Berflucht sei, wer da fürcht den Feind.

#### Jean Morian.

De Schweben werben by ben Striet Bant rick, bat gunnen win en niet. Roch bebben fe, wat Gott en gefft, 240 End wat bat Arngsrecht up fick hefft. So schiel en fien wy duer tweer, Mackent boch niet bettr om een Haar. Werd wy ous ährer so entschlan, Dat se brower tho Huse gan, 245 So trow ich niet, bat wh bem Fiendt Bör Twieftigkeit gewossen ziendt. Ombs Könings will, bes gouben Hern, Soud wh ous des niet grot beschwern. Mar Affgonst, Giericheit ent Haat 250 Vorberfft ous met Achitophels Rhat. Went so geit, wild medt andern Narn Biem flensten Hoop niet lange harn. So fing wy miserere all, Die Rolff men Narren lufen stall. 255 Dat heet: Cruorem elicere, Paterna jura ejicere, Cultum divinum tollere. Papam romanum colere, Ignaviam corrigere 260 Et in ordinem redigere. Sold Freedenkiesers synt verkehrt, Niet als se menen wällgelehrt. Se segeln in bat Schep ber Apen, Ban bmmer fort, efft se glock schlapen. 22

265 Nehmt hen end brindet myn Getap, Efft id glyd brag be Narrenkap.

# Der katholischen Liga Herzensbekenntniß, Aller und Jeber infonderheit.

# Der Raiser spricht.

1 Als ich gestiegen hoch genug, Berführte mich ber Pfaffen Trug, Daß ich noch immer höher gdacht, Zu Regensburg kein Frieden macht, Die Fürsten in das Harnisch bracht, Nun gilt kein Acht noch Ober-Acht.

#### Der Papft.

Hilft benn kein Acht, so hilft kein Bann,
Wie wollen wirs benn greisen an?
Ich meint, mein Reich sollt werben groß,
Nun hats erlittn ein harten Stoß.
Und förcht, die jungen Gothen fast
Werben mir auch kommen zu Gast.
Das Meiste hab ich dran gethan,
Daß der Krieg ist gefangen an,
Und ich mit Welschland sollt für frei
Ausgehn? Ich schwür, GOtt schlief babei.

#### Die Italiener.

Benn sich die deutschen Bestien Auf jener Seit besestigen Mit Bitz und Einigkeit, fürwahr Sie kommen zu uns nächstes Jahr. Solche Bastart und gothisch Rott Sich lang bei uns gehecket hat. Die hoffn und wünschen in dem Sinn, Daß es schleunig gereich dahin.

# Rönig in Sispanien.

25 Biel Guts ber Liga ich stiften konnt, Wären die Geuß nicht in Holland, Die sisn und pladern im Geröhr:

٤.

Pfui, daß ich folches immer hör Und kann es leider bessern nicht, 30 Für Leid mir bald mein Herz zerbricht! Eh ich vom Papst wollt abestan, Die Überhand den Sachsen lan, Wollt ich lieber widrum die Maurn Herführn, da sie vorzeiten warn.

# König in Polen.

35 Es wird mir schwer zu allen Dingn Sechs Jahr lang bas Placebo singn. Ich möcht wol Wasser und Blut schwizn, Daß ich so lang soll stille sizn.

#### Die Jesuiter.

Wir werbn aus Deutschland all verjagt,
40 Dir, Bater Papst, sei es geklagt:
Wir sind ja deine liebsten Söhn,
Warum solls uns so schmählich gehn?

#### Papsts Antwort.

Ihr lieben Söhn gebt ench zufried, Weil man ench heißet spielen mit. Welschland kann euch nicht alle tragn, Müßt euch in die neu Welt hinwagn.

45

50

55

# Ungrischer Rönig.

The losen Patres, feine Herrn,
Bon euch kommt her folch groß Berkehen.
Durch eure Restitution
Und gsuchte Resormation
Periclitieret meine Kron
Und meines Herren Baters Thron.

#### Die Carbinal.

Papsts Macht ist aus ber Kart genommn, Sie hat ein schweren Fall bekommn. Geschehn tits um bas geistlich Wesn, Wir können hinfort nicht genesn.

Chur-Fürst zu Mainz. Ihr Herrn, was that uns boch bewegn Die Protestierend zu erregn?

22 \*

75

Wir habn nach lebig Klöster gtracht Und uns um volle Stift gebracht.

#### Chnr=Cblin.

Ich wehr mich noch, so lang ich kann, Fürcht boch, ich musse auch noch dran, Dieweil mir schon der Bart geputzt, Und der weiß Chorkittel beschmutzt.

#### Chur=Trier.

65 Sollt ich benn haben frembe Gäft, So wär mein Nachbar boch ber best. Mich warnt meiner Collegen Schab, Des Kaisers Hülf gesehlet hat.

# Die Rron Bohmen.

Wenn seber Bogel kommen sollt,
70 Der seine Federn holen wollt,
So stündn die neuen Herren bloß,
Und würdn die alten wider groß.

#### Der Bahrfürft.

Es ift hinweg mein große Beut, Churpfalz, barzu mein Land und Leut. Woran mir benn gar recht geschicht, Weil unrecht Gut gebeihet nicht.

# Herzog von Friedlanb.

Es macht mir schwer Gedanken dies,

Daß Meckelnburg nicht mehr mein ist,

Doch war es zuvor auch nicht mein;

Wöcht ich Friedlands versichert sein,

So stünd ich dennoch ziemlich wol:

Ein Fürst ohn Land nicht leben soll.

# Bifchof gu Bamberg.

Den Fuchsbalg konnt ich wenden vor, Als wenn ich gar gut schwedisch wär. So Denkt aber nun, was hilft mirs doch? Muß gleichwol unters schwedisch Joch.

# Bifchof zu Burgburg.

Mein Schatz, mein Schloß, mein Land und Leut Dem Schweben sind worben zur Beut, Franken bas schöne Herzogthum, Da bringt mich meine Hoffart um,

Abt ju Fulda.

Ich meint, es wär Alles gethan, '
Ich müßt nun auch zwei Stifter han,
Die Wirfel lagn noch auf dem Tisch,
It ist das Spiel gar gut hessisch.

90

Pfalzgraf zu Neuburg.

95 Ich gbachte, Berg und Gülich, Die wären gute Zwillich, Ward drüber ein katholisch Mann, Wollt Gott, ich hätt es nicht gethan!

Monfieur Tilly.

Die Reichs-Fürsten hab ich gebrillt,

Doch ward mirs endlich auch gestillt,
Was ich an Magdeburg verübt,
Hat mich bis in die Grub betrübt.

Conte de Papenheim.

Daß ich gewesen ein Solbat, An Schrammen man gesehen hat. 105 Was hilft mir Tapferkeit und List, Weil GOtt der Streit zuwider ist?

#### Merobe.

Es war bamals sehr gut Krieg führu, Weil bas Reich thät contribuiern, Nun aber bas nicht folgen will, Berkehrt sich gar sehr unser Spiel.

#### Der Altringer.

Aus einem Schreiberlein zumal Gerieth ich zu eim General; Plundern und rauben konnt mein Heer, Und legt ich ein gar schlechte Ehr.

130

# Fürstenberger.

115 Da ich ben Würtemberger plagt, Daß er bem Leipzigr Schluß absagt, Berspottet ich ber Fürsten Macht, Fiel aber in ber Leipzger Schlacht.

#### Holfe.

Gewissen hin, Gewissen her,

3ch acht vielmehr die zeitlich Ehr,
Dien nicht um Glauben, dien um Gelt,
Gott geb, wie es geh in jener Welt.

#### Bötiche.

3ch bin ein Wulf, ein böser Schalf, Bekenns, ber Teufel trag ben Balg In Pommern, daß die Leute fromm Werben, wenn ich so wider komm.

#### Bönninghufen.

Ich wollt auch gerne werben groß, Es war aber bies mein Berstoß, Bei Lützn und Olbenburger Schlacht Zu bald mich aus dem Felde macht.

#### Gronsfelder.

Demnach unser Haupt war geschlagn, Sollt ich die Last alleine tragn. Es war mir aber viel zu schwer, Papnheim gleich thue ich nimmermehr. Nach Hameln sehnt ich mich gar sehr 135 Und gbachte folches nimmermehr, Daß Bergog Görge war ein Beld, Der mir borft stehen in bem Felb; Ach, ach zu frühe hab ichs erfahrn, Was er gelernet hat für Jahrn. 140 Wers noch nicht gläubt, ber mag nur gehn Gen Oldenburg, ba wird ers febn, . GOtt war mit ihm, durch bessen Racht Schlug er mein große Beeresmacht.

#### Die Crabbaten.

145 Bei biesem Krieg an unser Zahl
Bir werden sehr gering und schmal,
Und achten allgemach mit Türkn
Unsern Haufen widrum zu stärkn.
Gott geb auch, was der Kaiser gleich
Zur Antwort geb dem römischn Reich.

Die fämtlich herrn Bon Wit und Chrn, So um bas Gut Berschont ihr Blut, Zum Papft gegan Und fich für Leib nun fast bethan.

Berführt hat uns bes Kaisers Macht,
Und haben nicht baran gebacht,
Daß es einmal uns dürft gereun,
Wir müssen uns hintern Ohren fräun.
Ach GOtt, verzweiseln laß ja nicht,
Wenn uns der böse Geist ansicht.

#### Merodische. Reu.

160 Ach GOtt, was hab ich boch gethan? Wie schwer kommt mir ver Tod it an! Des Hochmuths hab ich mich gepflogn Und manchen Menschen ausgesogn. Insonderheit zu Osterrod

Drillt ich sie wol, schwur ihn ben Tob, Daß sie für Alln geplaget sehr Ihrn ganzen Borrath gaben her. Ach SOtt, hätt ich bas bleiben lan, Es möcht it um mich besser stan!

170 Ich sah nicht an die heißen Zährn, Die in den gülden Bechern warn; Die Seufzer waren noch bedeckt, Welche die Leut darin versteckt. It stehn sie die vor Gottes Thron

175 Sanz freudig, wie mag das geschehn?
Sie klagen mich aufs heftigst an,
Was ich an ihnen hab gethan.
Kein Mann ist hie, der für mir spricht,
Des Papstes Schlüssel taugen nicht,

Sie ghören nicht zur Himmels Thur, Rein Jesuiter kömmt bafür, Der mich zu sich ba hol hinein, Ich set, daß sie selbst nicht da sein. Der beiligen Apostel Schagr, Db sie allhier geehret zwar,
Bollen von mir gar nichtes wissen.
Und geenken meiner nicht ein Bissen.
Run seh ichs erst und merk es recht,
Daß mich betrogn die Pfassenknecht.

190 Wöcht ich nun aber wider lebn,
Den Lohn wollt ich ihn redlich gebn.
Der Teusel sollt sie wider holn,
Das schwör ich ihnen allzumaln.
A Dieu, mein Dam woll Gott bewahrn,
Bo ich hinkomm, mag sie erfahrn.

#### Ratholifche in Bemein.

Bir verlachten die Union,
Sprachen, was hat sie doch gethan?
Nun leiden wir von ihnen Spott,
Bie stehts nun um der Pfassen Rott?

200 Berloren ist Hopfen und Malz,
Die Buttr ist weg, Gott geb uns Salz.

#### Ignatius le Flatteur.

Allrheiligst, gnädigst gnädig Herrn, Wenns euch wol gieng, bas feb wir gern. Ob zwar ein trauriger Quadrat Euch itigr Zeit beschienen bat, 205 So follt ihr boch nicht abelan, Die Reger all zu Boben schlan. Sollt auch brilber bas römisch Reich Zu Grunde gehen allzugleich. 210 Denn so bas Babstthum friegt ein Kall. Verberben wir boch allzumal. Drum unverzagt und wiber bran, Es muß boch Alls zu Trümmern gan. Sollt unser Schimpf fein ungerochn, So batt Rollnhagen recht gesprochn: 215 So tabl, fo fabl, fo fchal gehts aus, Wenn sich ber Frosch räuft mit ber Maus.

# Der türkisch Raiser.

Sich, Lieber, sich, potz Parlament, Daß euch der Mahomet all schänd, 220 Ihr beutschen Sclaven kurz von Sinn, Schlecht von Witzen! Run kommts dahin, Wie mir oftmals geträumet hat, Zerstört euch selbst ohn Glimpf und Rath, Eilt bald zum End, stürzt euch zu Grund, Fahrt schleunig sort, ruht nicht ein Stund. Das hat Mahomet der Groß gethan Durch Bruder Papst, den heitign Mann. Mir ist gar hoch gelegen dran, Selig, der sein Glück achten kann.

Bassa Ragotti.

230 Wenn mein Kaiser die Oberhand Erlangen wird im deutschen Land, So komm ich allgemach zur Chur, Welchen wähl ich dann? Rathet nur.

Der Abler.

Ein König aller Bogel frei . . . \*)

Der Huhu.

Diri bubonis . . .

225

Beschluß.

SOTT steht bennoch bei seinem Wort Und wehret aller Feinde Mord. Der helse seiner Christenheit Also hinsort in Ewigkeit. Amen.

Fiat voluntas tua o Deus.

ACH GOtt schaff beinen Willen, Denn unser hält kein Stich, Wöllst unsern Borwitz stillen, Allein zu sehn auf bich.

<sup>\*)</sup> Die unter ben Überschriften "ber Abler" unb "ber huhu" folgenben Berse find aus bem später folgenben Stilde: "Der Bogelgesang" — wörtlich entlehnt.

# 78. Hene wallensteinische Grabschrift.

Sanbidrift in ber Baisenhausbibl. ju Balle.

1 Hie liegt ber Wallnstein ohne Fried, Des Reichs ein Fürst und doch kein Glied, Bar ohne Schiff ein Abmiral, Und offne Schlacht ein General, 5 Ein Landsaß in dem Herzogstand,

Sein Landsaß in dem Herzogstand, Im Kopf ein Herr in keinem Land, Gut römisch und ein Mameluck, Aufrichtig voll der Untreu Stuck, Wit Krieg im Sinn ein Friedenmann,

10 Von süßen Worten ein Thrann, Wollt endlich mehr als Kaiser sein, Büßt drüber mit einander ein Leib, Ehr, Gut, fast Seel darzu — Ei secht doch, was die Ehrsucht thu!

# 79. Ein neu Tied

über ben frühzeitigen Tobe bes burchlenchtigen und hochgebornen Fürsten und herren, herren | Bernharben, | herzogens zu Sachien . . . . 2c. ber vereinigten Kronen und evange | lifchen Stänben Generalissimi. | 3m Ton, wie man ben Rheinthaler | singt. Samt angehängtem Rlagespruch | fiber höchstemelter ihrer fürst! Gn. | traurigen Tobessall. | Gebrucht im Jahr Christi 1639.

4 BU. 8. o. D. — Königl. Bibl, in Berlin Ye 6991.

#### Das Erfte.

- 1. Merk auf, bu werthe Christenheit: \*) Groß Noth thut mich bezwingen, In der Trübsal und Traurigkeit Ein schön Klaglied zu singen, Weil durch den Tod der liebe GOtt Hat wider hingenommen Herzog Bernhard, der uns zu Trost In diese Welt war kommen.
- 2. Mit ritterlichen Helbenmuth Thät er sich präsentieren, Dem Feind er stark nachsetzen thut Mit Fechten und Scharmuzieren Bis in das 39. Jahr, Den 8. Julii eben Zu Neuenburg, schreibt man fürwahr, Beschloß er das zeitlich Leben.
- 3. Abe o Belt! o Freud! o Zeit! Ich muß mich jetzt ergeben, Der Tod kommt, die Stund ist bereit, Ich kann nicht länger leben. Ob ich gleich bin ein General,

<sup>\*)</sup> Die Berszeilen find im Originale nicht abgesett.

Doch kann ich nicht entrinnen, Durch GOttes Gwalt ber Tod bald kommt, Mit ihm muß ich von hinnen.

- 4. Mein Fürsten=Stab bricht er bald ab, Mit mir nu fort thut eilen, Auf meine Macht er gar nichts gab, Schoß mich mit seinem Pfeile. Ich ward verwundt, zu dieser Stund Zeitlich so muß ich sterben, Meine Schildwacht und Kriegesmacht Mein Leben nicht kunnt erwerben.
- 5. Das Schwert führt ich in meiner Hand, Doch konnt ich nicht bestreiten Den bittern Tob, der mich umrannt \*), Niemand steht mir zur Seiten. Ich muß daran, mein Leben san, Kein Ritter noch Held eben Ist jest bereit, der mir das Gleit Bon dieser Welt thut geben.
- 6. Ein Herzog zu Sachsen war ich wol, Auf Erb nicht meines Gleichen, Mein große Macht man spiiren soll In Schweben und Frankreiche. Ich macht ein Graus, mein Schwert zog aus Wiber all ihre Feinde \*\*) Mit frischem Muth, wie ein Helb thut, Ich rett treulich die Meinen.
- 7. Jetzt lieg ich ba ohn allen Sinn, Hab weber Macht noch Gwalte, Und ob ich schon ein Herzog bin, Traurig in Tods Gstalte. Ich hab behend erreicht mein End Und meinen Geist aufgeben; Herr nimm mein Seel in beine Händ, Führ mich ins ewig Leben!
- 8. Ich weiß, daß auch die himmlisch Kron Jesus mir wird aufsetzen,

<sup>\*)</sup> Im Originale: "umbrand": \*\*) Im Originale: "Feinb".

Auch aller Engel Freud und Wohn Mich trostlich wird ergezen. Ich scheid zugleich: GOtt behüt euch Samt meim Kriegsheer\*) und Frommen, Gott helf zugleich im Himmelreich, Daß wir zusamen kommen.

- 9. Gesegne euch Gott, ihr Zweigelein, Bon mir ihr seind entsprossen, Gesegne dich Gott, o König mein, Weil ich dich muß verlassen. Durch Gottes Kraft wirst du sieghaft Mein Helbenmuth vollführen, Darzu bein ganzes Königreich Glücklich und wol regieren.
- 10. Gesegne euch Gott, behüt euch Gott, All meine Bundsgenossen, Bor aller Straf und Kriegesnoth Wöll er euch ledig lossen.
  Dem römischen Reich geb Gott zugleich Samt allen Potentaten,
  Die hinter mir bleiben allhier,
  Daß sie zum Frieden rathen.
- 11. Ich fahr zu bir, o Icfulein! Mein höchster Trost auf Erben, Beil du bist mein, und ich bin bein, Kein Trost mag mir sonst werben; Dann mir zu Gut hast du bein Blut Für mich ganz unverdrossen Am Kreuzesstamm, du Gottes Lamm, In heißer Lieb vergossen.
- 12. Abe, o Welt! zu guter Nacht! Laß dich es nicht verbrießen!
  Dies Lied sei Herzog Bernhard gmacht,
  Da ers Leben thät beschließen,
  Da er bereit die Seligseit
  Ererbt im Himmelreiche,
  Dessen der Herr allzeit gewähr
  Die Armen wie die Reiche!

<sup>\*)</sup> Im Originale fteht: "Rriegsberr ".

# Rlagiprud.

ACh, daß die Zierd, der Helden Kron 1 3m Bluft seins Lebens muß barvon! Herzog Bernhards theur Fürstenblut, Sein Rath und That, sein Löwenmuth, 5 Frommfeit, Berftand, siegreiche Hand, Ach fonnt dies nicht thun Widerstand? O schädlich Feind, du gräulich bleich, Dein Sichel thut gar blinde Streich, Reift meg ohn allen Unterscheid Hoch, Niver gleich ab dieser Heid! 10 Waast du dich an der Deutschen Ruhm Und brichst uns ab die edle Blum. Dern lieblich Gruch so weit und breit Gotts grüne Au erquickt, erfreut? 5 Es wär ja mit Gustavo gnng!

#### Tob.

Sag ber, o Tob, wie haft des Jug?

Die Stund fo war bestimmt von Gott,
Dem mußt ich stehen zu Gebot.
Ich sahr allzeit den graden Steg,
Das ich antriff, muß Alls abweg.
Ich achte keines Stands der Zieren,
Es hilft bei mir kein Disputieren,
Kein Doctor nicht, noch Abvocat
Frag ich hierin, was er mir rath.
Ulhie sich Keiner hat zu ruhmen,
Sein Glück, das sei gleich einer Blumen.
Ich komm niemals mit Waffen bhaft
Und nimm der Blumen Saft und Kraft.

# Der verftorbene Burft.

Was brauchst du Tod viel stolze Wort?

30 Erreicht hab ich ein seligs Port.

Auf dieser Welt ungstümen Meer
Wit Gott hab ich einglegt viel Ehr,
Sein kleines Heer mit Treu versochten,
Dasselb aus großer Noth gestochten.

35 Durch tapfer Faust, siegreiche Baffen Hab ich mit starkem Feind getroffen, Sein grausam List, Trop, Macht und Pracht Über Berhoffen zSchanben gemacht, Und dich, o Tod, mein letzten Feind, 40 Hab überwunden ring geschwind.

> Triumphier jett in Gottes Reich, Trut dir, o Tod und Hell zugleich, Ein guten Kampf ich hab vollendt, Mit Glauben nahm ich ein selig End: Run gibt mir hier die grechte Kron Christus, der Richter gut, zu Lohn.

45

Hein Helben : Ram boch ewig bleibt. Wer ehrlich glebt und felig gftorben, Der hat gewißlich gnug erworben.

ENDE.

# 80. Triumph - und Freudens - Lied

eines schwebischen Solbaten über ben in Böheim anno 1645. ben 24. Februarii erhaltenen Sieg \*). 3m Ton: Ei, et, was seinb bas für Bossen 2c.

hanbschrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel, inter Extravagantes 86, 3.

- 1. Run singet, nun springet mit fröhlichen Schalle, Run banket dem Herrn und preiset ihn alle! Er hat große Ding gethan Durch den theuren Dorstensohn.
- 2. Sie liefen zusamen mit Donner und Blitzen, Sie brauchten ihre Waffen, Pistollen und Büchsen, Jean de Werth lief balb bavon, Das Feld behielt ber Dorstensohn.

<sup>\*)</sup> Die Haubschrift hat: "Siegs".

- 3. Sie wollten uns fangen, sie wollten uns fressen, Und thaten zue geben Quartier vergessen, Spott und Hohn ward geopfert schon Wit seinem Heer dem Dorstensohn.
- 4. Wir schrieen gen himmel mit Seufzen und Fleben Und blieben in Furcht und hoffnung steben, hielten gleichwol tapfer an, Geschoffen ward vom Dorftensohn.
- 5. Gott schickt ben Sieg vom Himmel herabe, Biel Tausenb wurden gemacht zue Grabe, Lobet Gott im höchsten Thron, Den Kaiser schlug ber Dorstensohn.
- 6. Wo seib ihr Helben, wo seib ihr geblieben? Erwürget, erschlagen, verwundet, vertrieben! Habt ihrs Herz, setzet wider an, Eur erwart der Dorstensohn.
- 7. O sancta Maria! D Heiligen alle! Wie wollt ihr ersetzen ben Schaben-Unfalle, Wie daß ihr nicht gesehen an Das lang Gebet\*) widern Dorstensohn?
- 8. Ach nehmet die Flucht, Soldaten und Pfaffen, Was ihr nur könnt zusamen raffen! Was ihr anjett nicht bringet davon, Das alles bekommt der Dorstensohn.
- 9. All Heiligen im Himmel seind schwebisch worben, Mährn, Böhmen und Schlesien sind einerlei Orben, Österreich muß auch baran, Das macht ber krumme Dorstensohn.
- 10. D Münch, o Nonnen Paternoster herfür! Ach betet und fastet für unserer Thür! Er kommt und bringt mit sich den Lohn, Rauch, Feuer und Blut, der \*\*) Dorstensohn.
- 11. Frohlodet mit Freuden, ihr schwebische Schaar, Daß Gott gewendet solch große Gefahr, Freuet euch, haltet tapfer an, Bittet nun für den Dorstensohn!

<sup>\*)</sup> Die Banbidrift bat: "Gebot". \*\*) Die Banbidrift bat: "ben ".

- 12. Ihr Lieben, ihr Lieben seib einig und stille, Bis göttlich Rach ihren Willen erfülle, Dieses alles hat Gott gethan Durch ben theuren Dorstensohn.
- 13. Schließlich ein Jeber mit Fleiß soll merken, Daß Gott wunderbar in seinen Werken, Auch sein Rath allein muß bestehn, Menschenwiß aber gar zergehn.
- 14. Diese Victori in Böhmen erhalten Rit wenig fränket in Bahren ben Alten \*), Sachsen barüber wenig lachen thut, Frankreich bagegen ist wolgemuth.

# 81. Ein neues Banklied

wegen ber ben 5. Mai 1645. bei Mergentheim erhaltnen Bictori.

Sanbidrift in ber Bibliothef ju Bolfenbuttel, inter Extravagantes 86, 3.

1. Ihr Herzen, lacht und singt mit mir \*\*)! Den Feind haben geschlagen wir, Maria hat überwunden, Wir haben Gnad gefunden.
Sie hat erlöst Bon Raub und Brand, Wär sie nit gewest, Wo wär das Land? Sie hat uns befendiert, Das Schwert für uns geführt, Sie strit und sicht, Erhört die Vitt, Thut Land und Leut Berlassen nicht,

<sup>\*)</sup> Die Hanbschrift hat: "ben Bahren in Alten" \*\*) In ber Sandschrift sind bie Berszeilen nicht abgesetzt. \*\*\*) Hier fehlt eine Zeile. †) In ber Handschrift: "sich".

- 2. Die Mutter liebt und sorgt fürs Kind, Was dasselb leidt, so hisft sie geschwind, Das haben wir ersahren
  Bei diesen Ariegsgesahren:
  Sie hat das Schwert Für uns geführt Und uns erhört, Wie ihr gebührt, Als die Zueslucht der Sünder;
  Orum seind wir ihre Kinder.
  Kein Trut, kein Macht Findt bei ihr Statt, Wer nur Andacht Und Hoffnung hat, Der wird den Feind verjagen,
- 3. Auf dem Fechtplatz und dem Schlagort
  Sancta Maria war das Wort,
  So man zur Losung geben
  Zu sterben und zu leben.
  Der fürstlich Mund Rath sie damal
  Aus Herzen-Grund Zum General
  über sein Bolt erwöhlen
  Und ihr die Noth vorstellen.
  Wie sie dann auch Glori und Shr
  Nach ihrem Brauch, Was will man mehr?
  Erthailt unsern Waffen,
  Sie kann den Hochmueth strafen.
- 4. Drum thuen wir mit gebognem Knie,
  Die ganze Gemain und alle die,
  Die deine Gnad erkennen,
  Dich unser Muetter nennen.
  Ein jede Zunz, Ein jedes Herz,

  Thuet dir \*\*) die Ehr zueschreiben.
  Ach, laß uns noch dein bleiben,
  Bestehet mein Wort, Bestehet mein Sinn,
  Damit ich dort Deksenig din,
  Der dich allezeit mag loben
  Allbort im himmel broben!

Amen.

<sup>\*)</sup> hier fehlt eine Zeile. \*\*) In ber Banbidrift: "ibr".

# Siebentes Buch.

Die religiösen, politischen und socialen Berhältnisse während des Kriegs.

Man würbe sehr irren, wenn man glauben wollte, bas mittelalterliche Kaiserthum und die alte Reichsordnung hätten nicht auch ein lebenbiges patriotifches Gefühl in ben beutschen Stämmen, ja in ber ganzen Nation zu erzeugen vermocht. Noch im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts war unser Bolt des welthistorischen Berufes, ben das Kaiserthum erfüllt hatte, wol eingebent, und erst seit dem schmalkaldischen Kriege und namentlich seit der Gegenreformation in Österreich und Babern wurde die alte Centralgewalt bei ben Broteftanten so verhaßt, daß alle Fortentwickelung der religiösen und politischen Gedanken auf der Libertät der Reichsstände zu beruben Mit bem Eintritte bes neuen Jahrhunderts gewinnen bie tampfenben Gegenfate beftimmte Formen, und nun bringt auch bas Bewußtsein, daß man einer großen politischen Umgestaltung, welche fich bie Neugläubigen gern als eine politische Reformation bachten, eutgegengehe, immer tiefer und tiefer in die Maffen. — So mögen benn biefen Abschnitt bie allegorischen Ermahnungen (82) eines treuherzigen Biebermannes eröffnen, ber gewiß ber Ansicht war, baß mit ber Erkenntniß beffen, was in politischen Dingen Roth thue, auch bie Beilung felbst schon angebahnt sei, - eine Ansicht, die in politischer Beziehung leiber ebenfo falfch ift, wie nach ber ethischen Seite bin. Auch ber Cantor von Rotenburg ermahnte bie Deutschen wie so Biele vor und nach ihm vergebens zur Eintracht. Den tämpfen-ben Parteien fehlte in bem wusten Religionstriege — benn bas war er im Anfange wirklich - auch bie schmalfte Grundlage, auf welcher fich eine Berftändigung hatte anbahnen laffen. Und tropbem war auch bamals bas Zauberwort, welches Religionskriege auf ewig von unserm Baterlande fern halten wird, nicht mehr unbefannt. Die Lehre von der Glaubens - und Gewissensfreiheit hatte hereits in mhstischen Gebeimbunden und trauten Freundestreisen begeisterte und talent=

volle Anbanger. Seitbem aber bie Schriften bes ehemaligen Bfarrers Balentin Beigel zu Afchopau in Meißen, ber nun fcon seit 1588. ben Schlaf ber Gerechten schlief, vom Jahre 1609. an in größerer Anzahl erschienen, erhielten auf einmal auch größere Kreife ganz neue Gefichtspunkte für die Beurtheilung ber bamaligen Rirchen= lehren aller Confessionen, und bas starre bogmatische Kirchenthum machte bei ben Begabteften und innerlich Erregteften einer tieferen, speculativen Auffassung Plat, ber sich auch bie ausgezeichnetsten unter ben orthoboren Theologen, wie z. B. Johann Balentin Anbrea, ber Schleiermacher bes siebzehnten Jahrhunderts, nicht ganz zu entziehen vermochten. Wer biefen Standpunkt, ben wir erft wiber burch die Philosophie unsers Jahrhunderts errungen haben, theilte, mochte vielleicht sein Glaubensbekenntniß in die formelartigen Spruche ber alten Wahrheit ober ber Zeitung ans ber Christenheit einklei-Nehmen wir aber bingu, bag bie alte Wahrheit ben (83. 84), auch die übrigen beutschen Verhältnisse in wahrhaft patriotischer Beise mit gleicher Tiefe burchbringt, ja bag fie auch die Beziehungen ber fremben Mächte zu bem Baterlande mit berfelben gludlichen Scharfe bes Ausbrucks, ber boch immer fo einfach vollemäßig ift, barzustellen weiß, so werben wir nicht zuviel sagen, wenn wir behaupten, daß fein gleichzeitiges Litteraturproduct von biesem geringen Umfange einen allseitigeren Überblick über die religiösen, poli= tischen und socialen Verhältnisse unsers Baterlandes in jener unbeilvollen Zeit gewährt. Möge benn biefe kostbarreiche Berlenschnur aus bem Schatze bes beutschen Boltshumors bazu beitragen uns ben Lebensinhalt ber bamaligen besten Männer bor bie Seele zu füh-Die alte Geige ber Wahrheit (85) geht von ähnlichen Gesichtspunkten aus, nur ift bie Form ber kurzen Reimpaare einer gewandteren, manigfaltigeren Darftellung nicht gerade günftig.

Die Verbindung des öfterreichischen Kaiserhauses und der Liga mit Spanien hatte einen wahrhaft sanatischen Haß der Protestanten gegen die Spanier erregt, von dem auch schon einige Sprüche der alten Wahrheit Zeugniß ablegen. Der Versasser der Emblomata (86) drückt diese nationale Leidenschaft in der derbsten und ungeschminktesten Form aus und erhebt sich zuletzt auch zu den Gedanken religiöser und politischer Freiheit, deren fortgesetzte Bekämpfung denn auch jenen Staat dem Untergange nahe brachte. Mit der Herrschaft der Fremden, namentlich auch der Franzosen in Deutsch-

land hängt auch zusammen, daß die alte bürgerliche Zucht und Sitte, welche wenn auch schon lange nicht mehr allzustreng boch immer noch in gewissen Schranken geblieben war, nun ganz durchbrochen wird, und daß Frivolität und Genußsucht, Stutzerei und Windsbeutelei namentlich die Gemüther der Jugend, so weit sie sich nicht für den Krieg begeistern wollte, ausstüllen (87. 88).

Balb nach bem Beginne bes bobmischen Krieges erlitten enblich auch die Bermögensverhältnisse einen gewaltigen Stoß. bamals noch febr bedeutende Wolftand der Nation wurde querft burch eine Gelbfrife erschüttert, beren Urfachen neben ber Aussicht auf einen bevorstebenden langen Rrieg wesentlich in ben eigenthumlichen Unsichten ber bamaligen Zeit über Sanbel und Berkehr beruhten und burch die Bielherrschaft in Deutschland vergrößert murben. Während man bemüht mar felbst für bie gewöhnlichften Arbeiten und Bedürfnisse feste Maximallohne und Preise zu bestimmen, war es offenbar unmöglich, bie Werthzeichen felbft babor ju fcuten Hanbelsartitel zu werben, was überbies nicht in bem Interesse ber verschiebenen Territorialregierungen gelegen batte. Alle biejenigen, welche sich ein Geschäft baraus machten, bie schweren Gelbsorten aufzutaufen und wol gar felbft wiber auszumungen, bie Ripper und Wipper, wurden namentlich von den Gewerbtreibenden und den nidern Ständen mit bem bitterften Baffe verfolgt (89). Bu biefen unbewaffneten aber beswegen nicht minder gefährlichen Plünderern gefellten sich bann bie Solbatenschwärme aller Parteien, und Banben aus allen Böltern Europas gemischt leerten die gefüllten Truben ber beutschen Bürgerbäuser und verzehrten bie sauer erworbene Frucht bes Landmanns (90. 91).

In einem solchen Wirrwarr werben benn auch die Stimmen ber unvernünftigen Böglein (92), welche ein jedes mit seiner sonberlichen Stimm und Natur vermeinen die Menschen weise und
klug zu machen, ohne bemerkbaren Eindruck verhallt sein.

# 82. Gin schöner, neuer, ritterlicher | Aufzug

vom Kampf | unb | Streit zwischen | CONCORDIA unb DISCORDIA | . . . . Darbei auch ein musicalische Schlacht unb | Solsbatengesang samt anbern . . . Compositionibus . . . . burch ERASMUM WIDMANNUM Halen | sem, ber Zeit bestellten Cantorem und Organisten zu | Rotenburg auf der Tauber. Gebtruckt zu | Rotenb. auf d. T. bei Hieronymo Körn | sein in Berlegung des Autoris. Anno 1620.

4 Bll. 171 G. 4. Caffeler Bibl. VI, 10. Mit Notenbeilagen.

Aus biefem umfangreichen, ben "ebangelischen unierten Rönig, Einr-Fürften, Grafen und Stänben" gewibmeten allegorischen Singfviele theilen wir folgenben Auszug mit:

#### Cap. L.

Die Rönigin Reganima (per Anagr. Germania) spricht:

1 Wie groß und mächtig, reich und schön Mein Reich gewesen, liebe Söhn! Wie hoch mich Gott bisher begabt, Daß ich so viel Länder gehabt,

5 Biel Fürstenthum, Festung und Stäbt, So man mit Lust anschauen thät, Mit allerlei Künsten in Flor, Daß es keim Reich gab was bevor, An Bolk, an Kunst, an Gut, an Gelb,

10 An Bictualn ihm gar nichts fehlt — Bie mächtig Kriegs - Munition Und andre hohe Zierben schon

Werben bis bato gfunden brin, Darmit ich noch verseben bin. 15 Besonders daß an allem Ort Drin leuchten thut bas göttlich Wort — Das ist weltkündia überall. Wissens auch Ausländisch zumal. Daber ber Neid nimmt täglich zu. 20 Daß man mir gönnet wenig Ruh. Ja ich nunmehr mit Schmerzen spür. Dag man begehret für und für Solch Reich in groß Gefahr zu bringn Und unter fremdes Joch zu zwingn. 25 Welchs ob mans schon vor oft tentiert. Hielt es boch Gott in seiner Würd. Jest aber wills bas Ansehn han, Als ob es würde untergan, Wonit burch Gottes sonbre Gnab, Hulf und gang wolbedachtem Rath 30 Der Feinde Bractit, Lift und Gwalt Bei Zeit begegnet werbe balb; Drum rathet, liebe Herrn und Sohn, Wodurch mein Reich boch mög bestehn, 35 Damit ber Herr und Unterthan Den Frieden mögen länger han.

#### Cap. II.

Der Rath bes ersten Sohnes Menelaus geht bahin:

1 Daß Einer sein gefaßten Wohn Richtet nach der Religion, Und man zuvorderft Gottes Ehr Und ber allgmeinen Kirchen Lehr 5 Befördre in dem ganzen Reich, Und überall man glaube gleich, Richts Wiberwärtigs bring auf bBahn, Rein neue Secten nehme an, Sondern beim alten Glauben fest Berbleib, dies bünkt michs Allerbest. Und obwol Biel barwider wärn. So sollte man boch Fleiß ankehrn Und auf all Mittl und Weg gebenken, Wie mans jum rechten Weg mög lenken, 15 Jeboch babin man fleißig seh, Dag es mit Glimpf und friedlich bicheh.

#### Cap. III.

Die Rebe bes zweiten Sohnes Carolomannus foließt mit bem Rathe, man moge

1 Nit gftatten, daß man neue Lehr Einführe, noch das Reich beschwer Mit Renerung in Gwissens Sach, Sondern man soll mit Gwalt und Macht

5 Ausrotten folch unruhig Gselln, Die immer was Neus haben wölln: Sonst wird man haben wenig Ruh, Wann wir durch bFinger sehen zu.

#### Cap. IV.

# Theophilus ber britte Sohn fpricht:

1 Mein liebe Herrn und Brüber schon! Mich bunkt, es laß sich gar nicht thon, Daß man mit Gwalt verfahren soll, Dann es ist uns bewußt gar wol,

Daß beren ist eine Menge groß, Die sich würden ohn Unterlaß Feinblichem Swalt, wie ich eracht, Widersetzen mit gleicher Macht. Was für Zerrüttung und Beschwerd Alsbann baraus ersolgen werd,

Das würden wir mit Schaben spürn Ober wol mehr Freiheit verliern. Des Kriegs Ausgang eist zweiselhaft,

Der Krieg bem Reich weng Kugen schafft.

Bann man bei Reputation,
Einkommen, Freiheit lobefan
In gutem Frieden leben kann,
Soll man kein Kriege fangen an.
Bielmehr man solle Gottes Wort
Wit Lehren bscheiben pflanzen fort.

Haben wir boch zu bieser Zeit Bei uns die allerglartsten Leut, Die mit Lehren und Schreiben sein Der Menschen Herzen nehmen ein,

25 Und sonderlich mit Disputiern
Bissens Andre zu resutiern.
Do aber der Widersacher Lehr
Kundiert und kommt von oben ber.

So wirds vor Gwalt sein sicher wol.

Banns aber je unrecht sein soll,
So wird sie nicht lang haben Bstand,
Ja selbst verschwinden aus dem Land.
Will man nicht folgen, sahr man hin:
Zu Kriegen hab ich keinen Sinn.

# Cap. V.

Der vierte Sohn Cyrifredus (per Anagr. Frydericus) ertheilt

1 Besonders weil zu dieser Frist Die Königin ein Wittib ist,

ben Rath, baß

5

Man sich fleißig bemühe brum, Wie man ein Herrn und Haupt bekumm

Bu einem Smahl und König schon, Der mächtig sei an Bolt und Land,

Fürsichtig und mit allerhand Königlicher Tugend geziert,

10 Und der regier, wie sichs gebührt, Daß unter dessen Ale Ständ, Vein ruhig leben alle Ständ,

Und Jedes wohn in gutem Fried, Keines das Andr betrübe nit,

15 Sondern zsamen setz für einen Mann, Alsbann das Reich würd wol bestan.

#### Cap. VI.

Philadelphus ber fünfte Sohn spricht:

1 MISch bünkt, ihr Herrn, es steh nit sein, So man Einem nehme bas Sein Und sich wöll bessen unterstehn Wit List und Gwalt zu hintergehn

5 Dasjenig, was eins Andern ist, Welchs sich gebührt zu keiner Frist. Biel weniger man Gott dem HErrn Das Sein zu nehmen soll begehrn.

Man soll mit Persecution

10 Richt bschweren die Religion Der Chriften, die da sein getauft Und theur mit Christi Blut erlauft;

Dann weil bie Gwiffen Gottes fein, So foll man ibm nit greifen ein In fein göttliches Regiment, 15 Weil er allein regiert und wendt Der Menschen Swiffen. Muth und Berg. Wer Swiffen zwingt, ber macht viel Schmerz, Verursacht oft Rebellion, 20 Kürbert nur die Religion Der Wibersacher, wie wir bann Bisber vielmals erfahren han. Wann man nun sollt ein andern Herrn Kürs Baterland und Reich begehrn, So follt er zvor affecuriern, 25 Friedlich und löblich zu regiern, Mit Unruhigen afolgen ftat, Zu glauben, zthun, was Jeber rath, Sonbern treue Confilia Und beilsam reif Judicia In Acht zu nehmen jederzeit Nach bes Reichs Freiheit und Gwohnbeit. Dies ift nun mein getreuer Rath, Dem man billig zu folgen hat. Cap. VII. Scipio ber fechste Sohn fprict: Ihr Herren, wann ihr folgen sollt Dem, was ich jetund rathen wollt, So würd meins Dünkens nütlich fein, Daß man in bem komm überein, Wie man doch die rebellisch Leut, Welche sich regen diefer Zeit, Durch ein Interposition

Daß man in dem komm überein,

Bie man doch die rebellisch Leut,
Welche sich regen dieser Zeit,
Durch ein Interposition
Sütlich vertrage mit der Kron
Und sie zu dem Gehorsam weis?

Gethone Pflicht zhalten mit Fleiß,
Den Herrn, dem sie geschworen seind,
Gar nicht zu halten sür ein Feind,
Ob schon desselben Diener oft
Was fürnehmen ganz unverhofft,
Darvon der Herr nichts weiß, nichts hört,
Und durch sein Käth selbst wird bethört.
Da aber je kein guter Kath
Bei den Rebellen sünde statt,

So ift es so unbillia nicht. 20 Da man ausländisch Herrn ansvricht Um fremde Hülf, damit durch Gwalt Man Reputation erhalt Eines fürstlichen boben Saus. Welches sonst gieng zu Grund durchaus, 25 Indem ein Jeder, was er wollt, Thun würde: welches nicht fein follt. Doch könnt ein Herr felbst führen aus Ein angefangnen Krieges = Strauf. Rath ich, es leg sich Reiner brein, 30 Da er neutral wol tounte sein: Wer awischen Thur und Angel will Die Finger legen, klemmt sich viel. Biel beffer ift es: Weit bintan! Will man barvon fein Schlappen han. 35 Aubem will mich bedünken auch, Es fei im Reich ein bofer Brauch, Wenn man die Officier nach Gunft Und wenig nach Berftand und Runft Zu hohen Amtern promoviert, Darburch bas Land beschweret wirb; 40 Dann, wann zu gring ift ber Berftanb, Wie soll verwalt werben ein Land? Wann man soll judicieren recht, So muß leiden manch armer Anecht, 45 Weil Mancher nach seinem Humor Urtheilt als wie ein grober Thor, Nur wie es ihme plumpt in Sinn, So judiciert er oben hin. Die Grechten könnens Niemand klagn, Niemand will ihr Noth fürtragn. Man thut den Weg verhauen bald. Dag Arme müssen leiden Gwalt. Diesem nun vorzukommen fein, Solln jebe Amter bftellet sein 55 Mit tauglichen Bersonen aut, So ihr Gwissen halten in Hut, Sott förchten und der Obrigkeit Prästieren gichworne Pflicht und Eib. Hierin foll man nicht seben an 60 Eins gelehrten Mannes Religion, Sondern ein Gleichheit halten eben, Wie es des Reichs Abschiebe geben, Darburch gute Berträulichkeit

Erhalten wärd mit Bscheidenheit. 65 Dies wär mein treues Consilium Und einfältigs Judicium.

#### Cap. VIII.

Brennus ber fiebente Sohn fpricht.

Wolan, ihr Herren Brüder fein, Weil ich foll fagn die Meinung mein, So muß ich zwar bekennen frei, Daß mehrertheils gegründet sei, 5 Was von euch worben fürgebracht Treuberzia und ganz wolbedacht, Jeboch ficht mich für rathfam an. Dak man Kried balt mit Jebermann. Ifts boch vor Gott und aller Welt 10 Recht, daß man Traun und Glauben hält Dem Türken, Jüden, Heiben bos, Bielmehr ists christlichr Lehr gemäß, Dag man jugfagten Fried und Rub Den Chriften = Leuten balten thu. Wir haben ja all einen Gott. 15 Einen Erlöser aus ber Noth.

Einen Eröfter, sein einig all Ins Glaubens Artikuln zumal. Sein schon in etsich Puncten heut

In Differenz geiftliche Leut, Soll man brum nicht ben Fried zerstörn, Noch sich im ganzen Reich empörn.

Gott wird wol selbst die Christen sein Nach Glaubn und Werken richten fein.

25 Halt Jebermann politisch Fried Und ärgre seinen Nächsten nit Und wandle, wie ein Biedermann, Gott wird das Übrig richten schon. Fried ist ein edle Gottes-Gab,

30 Bei Fried nimmt zu groß Gut und Hab, Fried thut erhalten Land und Reich, Des Friedens genießen All\*) zugleich. So Ausländische Fried begehrn

Bon uns, so soll mans bessen gwehrn, Dies aber will mir gfallen nit,

20

35

<sup>3</sup>m Originale: "allzugleich".

Daß man ausländisch Bolt ausbitt; Dann was für Nachtheil, Schad und Schand Werb zugefügt bem Baterland. Bann frembes Bolt (fo fich für Freund 40 Ausgeben, hausen boch wie Feind) Durchzeucht, bas sicht man leider wol. Drum man freilich Fried machen foll: Nam melior injusta pax Est quam justissima belli fax, 45 Biel besser ist ungerechter Fried, Als des gerechten Krieges Sitt: Soll man ein Hand voll Reputat Mehr achten, als bes Friedes Schat. Und drum verhergen Leut und Land? 50 Das wär vor Gottes Gricht ein Schand. Noch Eines man auch wol betracht, Welches ein groß Migtrauen macht Und awar die Geiftlichen antrifft. Rebmlich: Bas die Boreltern gftift, 55 Das gneußet nur die eine Bart, Die ander wird ausgschlossen bart, Obs schon ibr Eltern abelia Beftift haben freigebiglich; Daber erwächst nur Saf und Neid. Biel Simultat und Bitterfeit: 60 Welchem man boch wol belfen sollt. Wann man nur friedlich leben wollt.

"Als nun die Sohne ihre vota zusamen getragen" heißt es in der dem Gedichte vorangehenden kurzen Inhaltsangade, "erfordern sie auch ihre getreue Rathe Justitiam, Prudentiam, Fortitudinem, Veritatem, Liberalitatem, Patientiam und Spem, begehrend, ihre treue oonallia . . . frei und unerschroden zu entdeden." Sie "rathen zur Concordia. Das nehmlich die herrn Ritter sich zu solcher versügen . . . und sie zum General-Obristen wider die Feinde erwählen sallen."

## Cap. XII.

### Prudentia spricht:

1. Ihr Herren wollt ihr Leut und Land Im Fried regiern, so braucht Berstand, In allen Dingen weislich handelt Und jederzeit fürsichtig wandelt!

- 2. Bedenkt zwor, was ihr nehmt für, Mit reisem Rath, ehs endet ihr; Denn unbedacht in allen Dingen Thut Manchem großen Schaden bringen.
- 3. Slaubt nit Jedem, was er bringt für, Eh die Wahrheit erkündigt ihr, Ihr sollet auch kein Urtheil fällen, Eh sie den Grund für Augen stellen!
- 4. Was künftig Nut bem Vaterland, Solchs fürberlich nehmt für die Hand! Was schaden mög, solchs zeiklich wendet Und alle Sach vorsichtig endet!
- 5. Wann euch eur Feinde setzen zu, Eur Land zu bringen in Unruh, So thut kein Glegenheit verschlafn, Daß ihr dem Reich möcht Ruh verschaffn!
- 6. Bor allen Dingen jeberzeit Befleißt euch der Einträchtigkeit Und meidet alle Simultät! So besteht lang eur Autorität.

Die Shine und Adthe begeben fich zur Concordia und tragen ihr Anliegen vor. Concordia ift geneigt barauf einzugehn, boch

#### Cap. XX.

1 Weil ihr mich, wie ihr zeiget an, Zu einem General wollt han, So wöllet allen Haß und Neib, Privat-Feinbschaft und Bitterkeit

5 Ablegen und dem Baterland Zu Gut aufrichten Liebes-Band. Ihr seid all eines Corporis Glieber, und ist wahrlich gewiß: Lakt ihr die Glieder nehmen ab.

10 So hat ber Leib kein Stärk noch Hab, Werbt aber ihr eur Leut und Land Erhalten in friedlichem Stand, So wird keins Feindes Thraunei,

21st noch Practit euch kommen bei, Sie müssen euch zufrieden lan, Oder wol gar zu Gnaden gan Sie mögen selbst wol sehen zu, Wie sie das Ihr bhalten mit Ruh. Wolan! so seid nur frisch und ked! Die Feind wir wollen schlagen weg Mit einhelliger Tapferkeit, Gott steh uns bei zu dieser Zeit!

Sie forbert bann bie Angerebeten auf auch noch bie Bunbesgenoffen Fortuna, Fides und Conscientia um Beiftanb gu bitten.

#### Cap. XXXI.

Als enblich beibe heer auf einander zurücken, fpricht Concordia ihren Rittern, Soldaten und Beiftänden folgenbermaßen zu:

1 Ihr Herrn und Ritter lobesan! Liebe Soldaten! Weil wir dann Nunmehr die Feind angreifen sollen, Mit denen wir jest tämpfen wollen,

5 So will ich euch ermahnen nun, Daß ihr wöllet eur Bestes thun, Daß weil ihr streit für Gottes Chr, Fürs Baterland, Freiheit und mehr, Ja für euch selbst, für Weib und Kind,

Tür Unterthanen, Knecht und Gsind, Ihr sein zusamen haltet all, Als Glieber eines Leibs zumal Euch ritterlich zu besendiern,

Daß ihr ben Sieg nicht thut verliern.

Sonst, ba ihr nicht zusamen halt,
Wird man euch zwingen mit Gewalt
Samt eur Posterität mit Gsahr
Unter ein fremdes Joch fürwahr.

Diel Anschläg habens ghabt bisher, Die boch verhindert Gott der Herr. Der lebet noch, ihm ists gering

Zu birigieren alle Ding.

Er fragt nach ber Feind Prahlen nicht, Den Hoffärtigen wiberspricht.

25 Müßt ihr schon leiben manchen Tuck-Und weichen oft ein weng zuruck, So sollt ihr brummen nicht verzagn -

Ein Häuflein kann ein Haufen schlagn Wann ihr nur fein correspondiert

24

30 Und nachbarlich recht concordiert.

Palten doch zsamen die Tartarn gwiß,
Türken und Heiben, wie ich lis,
Iuden und andre Bölker mehr
In allgemeiner Noth und Gfähr.

Bieviel mehr wills den Christen gbührn,
Die untr eim Hampt ein Namen führn;
Derwegen ihr redlich Soldaten,
Will ich hiemit euch haben grathen,
Daß ihr einander springet zu,
Und einr dem andern helsen thu.

"Rach Anstellung ber Schlachtorbnung sein beibe heere zusamen geruckt und haben gestritten, bis endlich Fama als Feldtrommeter Zeitung ausrust, daß Concordia de Discordiam überwunden und ihre Ritter Victoriam barbon gebracht, Pacem, Gloriam und Libertatem erobert, auch Patriam in vorigen Friedund Wolstand gestellt, der Feinde Obristen und Beschlähaber gesangen genommen, so hernach samt andern Gesangenen in das Gesängnuß Miseriam gesegt, mit Tristitia gespeiset, mit Contemptu getränkt, ihre Güter consisciert und dero Erben als Mancipia in Servitutem condemniert worden." Später treten die 3 Töchter der Concordia redend auf: Gratitudo, Bullaurea und Constantia vereinigen sich zu einem Lobgesang auf Concordia, dem ein Gebet folgt.

### Cap. XXXVII. (Dreistimmiger Gesang).

### . Ein furzes Gebetlein.

- 1. O heilige DreiGinigkeit,
  O einige Dreifältigkeit,
  Thu uns bein Gnade geben,
  Oaß wir im lieben Baterland
  Ohn Zwiespalt, Zank und Misverstand
  Friedlich beinander leben!
- 2. D Band der Lieb, o Union!
  D Bund des Friedens, eble Kron!
  Bei uns all Freundschaft mehre!
  Erhalt wahre Concordism!
  Entzund in uns der Liebe Flamm!
  Schutz treue Lehr und Ehre!

3. Gib Snab, baß wir in Frend und Leib Zusam halten mit Bständigkeit, Breisen göttlichen Namen, Auf Erd seben einträchtiglich, Bis wir hernacher ewiglich Gott fröhlich schauen. Amen!

Letlichen erscheint auch Triumphi Gemahel, die Gratulatio, welche biesen Aufzug endet und beschleußt.

## 83. Nova nova antiqua con | tinuationis |

ber neuen Zeitungen | von unterschiedlichen Orten. | Das ist: | Die alte Bahrheit mit | eim neuen Titul. | Bermehrt und auch verbessert | Editio tertia. | Gebruckt in ber parnassischen Druckerei, Anno MDCXXI. (Holzschintt).

### Ans ber Belt').

DAß je länger ber Mensch auf ber Belt ift, je mehr gewohnet er berselben.

Dag bie eine Welt lache, und bie ander weine.

Daß je eine Welt wiber bie anber ift.

Dag ber Tausenbst nit weiß, wie sich ber Hunderst ernähret.

Daß ber Welt Lohn ift Undankbarkeit.

Daß wer der Welt die Wahrheit sagt, der ist ein Narr und wird von Jedem Lügen gestraft.

Daß bie Welt ber Narren Käfig ist, und ich und bu auch

barin steden.

Daß die Welt Welt ist und Welt bleibt, so lang sie sein wird. Daß Niemands mehr Wort mache als die Thier, so reden können.

Daß ein Jeben 2) bebunkt, sein Kupfer sei Golb. Daß wann ber Welt Maß voll ift, so lauft sie über.

Der ganz beliebige Wechsel von "vnb" "vnnb" "vnnb" "vnnbt, ferner von "baß" und "bas" ift in ben Anmerkungen nicht bargestellt worden.

1) In A. fehlt bieser ganze Abschnitt. 2) jeder B.

Daß die ganze Welt von der Pfaffheit das Geizen 1), Lügen und Trügen gelernt habe.

Daß es mehr Wundertöpfe in der Welt gebe, als in keiner

Stadt in ganz Frankreich.

Daß je Einer ben Andern jage, und der Letzt verjagt sie alle. Daß wenn es noch so übel stünde, ließe man doch das Wuchern und Finanzen, Schinden und Schaben, Lügen und Trüsgen nicht.

### Bon Sof aus.

DAB Zucht und Chrbarkeit baselbst in Verfolgung lebe, gleichswie ein Lutheraner in Spanien.

Daß Jebermann zutrage und Jebermann abtrage 2).

Daß Herren Gunft bie größte Tugend sei.

Daß nichts Bessers sei als aus großer Herrn Sedel bauen lernen. Daß die Herrn Köch die Wahrheit nimmer ohn ein bitter

Brühlein 3) zurichten, aus Forcht, die Herren möchten sich sonst krant daran essen.

Daß gemeiniglich diejenige 1) ben Herrn die Schuh austreten,

bie ihnen am nächsten nachgeben.

Daß es kein Wunder, daß der Atlas den Himmel getragen, dieweil die Herrn jeto ganze Länder auf den Achseln tragen 5).

Dag bie Lakehen ein Gib schwüren, fie mußten hinforters

Pagen beißen.

Daß GOtt ein rechte wesentliche, natürliche Welt erschaffen 6), aber die Menschen aus ihrem Hirn ein andere von lauter Kunst, Opinionen und Sinbildungen gemacht haben.

Daß ber Branch und die Gewohnheit so fern überhand ge-

nommen, daß die Wahrheit nun die größte neue Zeitung ift.

Daß Mann, Weib, Teufel sein brei gradus comparationis. Daß kein Courtisan sich selbst kennen lerne als von hören sagen ?).

Dag ber Teufel ber best Hofmann seie 8).

Daß eines Herren Wollust und Laster ihn selbst mit Nachsolsung und Berwöhnung ) ber Unterthanen strafe, so geschwind sein alle böse Exempel diesenige zu überfallen, die sie Andern geben 10).

<sup>1)</sup> das geitzen gelernt habe B. Hiermit endigt dieser Abschitt in B.
2) In A. sieht der erste, in B. beide Sätze weiter unten.
3) Brillein A. Brühlein B. Brülein C.
4) die A.
5) Daß es kein Wunder noch Fabel mehr sey, daß der Atlas den Himmel soll getragen haben, dieweil die Herren setze gantze Länder auss den Mänteln tragen A. B. ebenso, außer "Herrn" und "Achseln von Mänteln".
6) erschaffen habe, aber . . . eine andere gemacht . . AB.
7) Hierauf solgt in AB: Daß Zucht vand . . . 8) sey A.
9) verderbung AB.
10) Hiermit endigt dieser Abschaitt in A; in B solgt: Daß seberman zutrage.

Daß ein Fürst also und bergestalt ber Gesetz entbunden, weil er von sich selbst aus eigener Bewegung ') thun foll, was Andere ')

aus Zwang.

Daß der Papst nicht allein zu Rom sei, sondern an allen benen Orten, da man einem Geistlichen den Zaum so weit läßt, daß er stolz wird und meint, GOtt, die Religion und Region hang allein an ihm 3).

Dag bie erste, zweite und britte Tugend eines Fürsten sei

die wahre Gottesfurcht.

Daß wo die Weiber regieren, da regier Niemand weniger

dann sie.

Daß Herrenbienst in einer Stund aus Narren wizige Leut mache.

Daß ber Chrgeiz, die Banität und Begierbe 4) groß zu wer-

ben ber Lieb 5) Aff seie, die seibet Alles, die gebulbet Alles.

Daß gleichwie wir burch viel Trübsal ins Reich Gottes milffen, also fahren viel Hofleut burch viel Irrfal 6) ins Teufels Reich.

Daß ein hofmann gleich sei einem Rechenpfenning, ber gilt

bald viel bald wenig bald gar nichts.

Daß wann ber Fürst am Leib krank wirb, so ist ber Arzt sein Herr, wird er an der Seelen krank, so ist es der Theologus, im Übrigen aber ist und bleibt er ihr beider Herr.

Dag wann einem Fürsten nicht mehr zu rathen ist, so ist

ihm auch nicht mehr zu helfen.

Daß große Leut auch irren, und große Herren bie größte . Mängel haben.

Daß einem witigen Mann kein kleine Thorbeit begegne.

Daß die Seffion mehr Disputierens macht als die Bossession 7).

Daß des Glimpfs 8) so viel und das Höselieren so gemein worden, daß man es schier nicht mehr achten und wider recht zu reden ansangen will.

Daß ber Geschickter bem Ungeschickten muß Plat machen her-

für zu treten.

Daß so balb zween wollen, so ist ber britt ihr Narr.

Daß die Gelehrten den Bortrag thun, und die Ungelehrten das Urtbel fällen 9).

Daß es ber eben so gut hat, ber hinter 10) die Thur thut,

als der es ausputzt.

Daß manchmal Bileams Efel schärpfer siehet, als sein Herr.

<sup>1)</sup> Tugend B. 2) thun auß B. 3) Gott vand die Meligion hang allein an ihm. 4) vand begirde B; vad begierde C. 5) lieb B. Lieb C 6) jrrsal B. Irrsal C. 7) als Lant vad Leut B. 8) Glimps B. Glimps C 9) Daß die Gelehrten reben vad die Bngelehrten judiciren. 10) hinter B hinder C.

#### Bom Land.

DAß baselbst viel Neues ist, bann es samlet und mehret sich im Gang, gleichwie ein gewälzter Schneeballen.

Daß man die Reputation nach dem Morgenmaß ausmeffe.

Daß Armuth 1) die größte Untugend sei.

Dak bie Stadt nichts barnach frage, was bas Land benke, et

e contra 2).

Daß Räthlichkeit 3) und Sparsame des Lands bester Schatz und Borrath seie, wenn man nehmlich 4) isset vor Hunger, trinkt vor Durst, sich kleidet vor Kälte und Blöße, und spendieret von Ehren, Barmherzigkeit und Nothdurst 5) wegen.

Daß ein Landtind in ber Zeit der Noth 6) besser ist als sonst

zehen Männer.

Daß das größt Geheimnuß zur Erhaltung der Hochheit 7) ist,

vieselbige vor den Unterthanen geheim zu halten.

Daß Mancher biese Zeitung gelten läßt, ber sie nicht gelten ließe, wann er wußte, wer sie geschrieben hätte 8).

Dag die Gemein muß ber Herrn Geloch zahlen 9).

Daß was man in großen Regierungen Thrannen heißt, das heißt man auf dem Land Schultheiß und Schöffen.

Dag Niemand mehr zu schaffen und weniger auszurichten bat,

als ein Baur, ber in seinem Dorf ein Amtlein bekommt.

Daß nichts stolzers ist als ein Baur auf seiner Misten, weiß 10) ber ben Pflug zu regieren, so meinet er, er wisse mehr bann Salomon mit all seiner Beisheit.

Dag wann ein Baur Schultheiß wird, so meint er, bes

Reichs Last liege auf ihm.

Daß eins Bauren Höflichkeit] und Curtosia nicht eher geseben werd, als wann er Ein bescheißen ober sonst ein Gewinn von Einem haben will 11).

Daß ein Narr ihm allezeit mehr einbilde als zehen Berftan-

bige 12), sonderlich wann er zu gebieten hat 13).

Daß unser Schultheiß meinet, weil bie Obrigkeiten in ber Schrift werben Götter genennet, er sei auch ein Gög.

Daß bie Unterthanen gleich seinen einem Esel, bem gilts

gleich, wer auf ihm reitet.

Daß ins Gemein biejenigen Unterthanen, so am leiblichsten und billigsten gehalten werben, am unbilligsten, unleibsamsten und unwilligsten sein.

<sup>1)</sup> Armut AB. Armuth C. 2) Die sateinischen Wörter fehlen in A.
3) Redligkeit A. 4) nemlich AB. nemblich C. 5) Rothbursst A.
Rottursst BC. 6) in zeit ber Noth sehlt in A. 7) Hoheit A. 8) Ende bieses Abschnittes in A. 9) muß vor die Herren zahlen B. 10) wann der weiß den Pfing B. 11) gewarten will B. 12) Berstendige B. Berständige C. 13) Ende diese Abschnittes in B.

### Ans der Rirden.

DAB viel Religionen, aber wenig Gottesfurcht und Lieb bes Rächsten 1) untern Leuten sei.

Weil die Hirten ganken, so fresse 2) unterbeg ber Hollenwolf

bie Schaf.

Daß der Lutheraner und Calvinisten Göhen sein ihr heimlicher Neid<sup>3</sup>), Ehrgeiz, Stolz, Dünkel, Eigenlieb, Uneinigkeit und Zankstucht.

Daß die Seel ist d) des Leibes Licht, die Bernunft der Seeslen, die Religion der Bernunft, der Glaube der Religion, und Ebriftus des Glaubens.

Daß Gott von seinen Schulbigern 5) eine Rechnung und eben

kein Bezahlung begehre 6).

Daß sich mehr vor der Welt als vor Gottes Urtheil förchten 7). Daß die fünf Sinn des Menschen die größte Siebenschläfer sein.

Daß vie best Regul in allen Dingen sei, der Leib und bie Saal willen wit einarder bach bas botte Theil parameten 8)

Seel müssen mit einander, boch bas beste Theil vorangehen 8). Daß wann Träum und Wünsch 9) alle wahr waren, so

wären wenig Nonnen mehr auf 10) der Welt.

Daß Niemand auf sich selbst, sondern je Giner auf den Ansbern sieht 11).

Dag fein Mensch recht burchaus aufgemuntert 12) werbe, es

fei bann burch Berfolgung 13).

Es gehe gleich brüber ober brunter in ber Welt, so muß 14) es boch Alles benen jum Besten bienen, bie Gott lieben.

Daß wer meiner Seelen übel will, ber gonnet auch meinem

Leib nichts Guts.

Daß dieses das best Reformieren sei, das ein Jeder an sich selbst anfenge.

Daß man menschlicher Bernunft Tribut geben, aber nicht

opfern foll.

Daß unser Leben ist wie ein Fußstapf in einem staubichten Weg. Daß all Westlicher 15) Wollust und Freud sei gleich eines Febricitanten gutem Tag zwischen zween bosen.

<sup>1)</sup> wnd deß Rechsten Liebe A; wand deß Rechsten lieb B; was Lieb deß Rechsten C. 2) so frist unter deß der Teuffel die Schaff A. B) Alle diese Substantiva sind in A. mit kleinen Ansangsbuchkaben gedruckt. 4) Fehlt in A. 5) Schuldnern . . . aber keine A. 6) begehre A. begere BC. 7) fürchten A. 8) Der ganze Satz sehlt in A; in B. lautet er: . . . miteinander gehen, doch das beste Theil muß voran gehen. 9) Winsch AB; Wintsch C. 10) auff A. bif BC. 11) sibet A. sibt BC. Hierauf solgt in AB: Daß man sich so häussig. . . , vgl. weiter unten. 12) aufgemuntert A. vsgemuntert BC. 13) Ende diese Abschnitts in A. 14) musse B. 15) weitklicher B. Weltlicher C.

Daß ber Teufel auch etwan ein kleine Bahrheit sage, ba= mit 1) er einer großen Lügen besto bessern Crebit mache.

Daß Mancher ein Theologus ober Geistlicher genennet wird,

ber wol Pharifäer heißen könnte.

Daß welchen Gott stürzen will, bem verstürzt er zuvor seine Sinn und Rathschläge.

Daß beffer sei in die Hand des Herren fallen, bann in die

Band der Menschen.

Daß Keinem zu trauen sei, ber GOtt gelogen und zum Fun-

bament feins Gottesbienfts ben Geift ber Lügen gesetzt bat.

Daß welchen ber Geist Gottes nicht lehret, ben lehret auch kein Pfaff, ob er ihm schon einen Tag brei Mal predigte 2) ober misstficirte.

Daß recht thon ist fein selbst Lohn, übel thon sein selbst

Spott und Hohn.

Daß kein feinerer Glaub sei für junge Kinder und alte Wei-

ber als der römische.

Daß es ben Theologis nichts am Handwert schabe, wann fie

einander schon Schelmen und Dieb schelten.

Daß es spöttlich, daß diejenigen so den H. Geist, die einige Brunnquell aller Kunst und Weisheit, zum Lehrer haben, erst bei den Heiden, die kaum den Ablauf ja die Pfützen darvon gesehen, in die Schul gehen sollen.

Daß ein rechter Kirchenlehrer mehr mit Werken als Worten, mehr mit einem unsträflichen Leben und Wandel als mit dem Maul

lebre und erbaue 3).

Daß wann wir thaten, was wir sollten, so that auch GOtt, was wir wollten.

Daß wer GDtt recht ehrt, ber bleibt unversehrt.

Daß wer vor Gottes Sach streite, vor ben streite GOtt binwiberum.

Daß gemeinlich aus einer gezwungenen ober simulierten Relisgion gar ein Atheismus werbe.

#### Mus bem Gericht.

DAH die liebe Justicia oben auf einem steinern Giebel 4) mit eisern Klammern angefaßt steh, darum könne sie nicht herab in die Rathstube kommen.

Daß Gewalt jetzt Recht 5), Recht kein Gewalt mehr hat.

<sup>1)</sup> vnnb bamit er einer groffen Lügen hernach . . . B. 2) Hier enbigt dieser Spruch in B. 3) Ende diese Abschnittes in B. 4) oben auff eim steinern Gibel . . . sie nicht in den Rath kommen A; vff ein steinern B; vff einem steinern Giebel C. 5) In A ist "vnd" eingeschoben . . .

Daß wer singular und besonderfinnig sei, der gebe nimmer

fein Affessorn.

Daß nichts Neues sei, daß die Abvocaten und Procuratores 1) bas Langweilen und Aufschieben 2) so wol können, weil fie es nun von ben Richtern felbst lernen.

Dag weil sich zween mit einander stuten, der britte die Wolf

barvon auflese 3). Daß wo die Laster zu und die Strafen abnehmen 4), allda

fei es ums Regiment gescheben.

Daß es nicht wunder, daß Manchem im Rechten unrecht geschehe, diemeil man der Justicise die Augen verbindt 5) und sie blind zu malen pflegt 6).

Dak die Umstände nichts anders sein als Atomi des Rech-

tens 7) und ber Bolicei.

Dag kleine Lafter, wann fie in Schwang kommen, eben als schäblich fein, als ein flein Löchlein im Schiff, bas man nicht feben tann, und daß das Übel strafen und nit 8) vorkommen sei eben so viel, als wann man sich gewaltig in der Bumben zuarbeit und ftopft 9) bie löcher im Schiff nicht zu.

Daß man wirer Einen, ber do facto procediere, vergeblich

rechtet 10).

#### Bon ber Universität.

DUß ber böchste Grad ber Geschicklichkeit 11) eins Studenten sei, wann er anfängt zu wissen, daß er nichts weiß.

Daß nachdem 12) die Bennal aufkommen 13), wollen alle

Stubenten Juntern fein.

Dag wann man Einen nicht gern i4) ein Herrn heißt, so ist er aut zu einem Monsieur.

Dafi das Thun erweise viel besser, wie geschickt Einer sei.

als das Reden.

Daß Biel aus lauter Ehrerbietigkeit gegen ben Alten 15) ein

alten Irrthum wider ein neue Wahrheit behaupten.

Dag bie größte Beisheit und Beschicklichkeit sei alauben. daß allein Ehrbarkeit und Tugend zur Hochheit und Reputation,

<sup>1)</sup> Procuratorn A. 2) aufsichieben A. vffschieben BC. 3) aufsiese A. vfsiese BC. 4) abnemen A; abnehmen BC. 5) verbinbet A. verbinb BC. 6) psieget A. psiegt BC. 7) Atomides Rechtens A. 8) nicht A. 9) stopsset A. siopsit BC. 10) Dieser Spruch sehlt in AB. 11) Geschickligkeit A. Geschicklichteit BC. 12) nach beme A. 13) aufsommen, vsstommen BC. 14) wann man einen nicht gern BC. 15) Das viel aus lauter Chrerbietigkeit gegen ben alen, ein alten errorem wiber eine newe Warheit A; gegen ben alten . Irrthumb . neuwe B. Daß viel auß lauter Chrerbietigkeit gegen ben Alten, ein alten Irrthumb wiber ein newe Warheit behaupten C. Ende bes Abschnittes in A.

und bingegen Lafter und Untugend zum Fall und Berachtung befürdere.

Daß die Begierd in dem frankfurter Meg-Catalogo zu

steben mehr unschuldig Papier verkledt als einige Burgation.

Dag wann Giner zuvor ein Jahr ober zwanzig gelogen hat, fo lag er sich zum Notario creieren, so muß man ihme glauben.

Daß alle Lernung an einander hange, und jedes einzele Ding wol gelernt ein Staffel sei alle andere Ding besto leichter ') beareifen.

Daß ein guter Sterngucker nicht Alles an bem Himmel, son-

bern auch ein Theil an ber Erben und an den Menschen sebe.

Dag müßiger Leut größte Arbeit sei, bas Bose aus bem Guten zu klauben.

Dag Wit ohne bie Erfahrung lauter Maulwit fei.

Daß Tugend nur ein Schulnam feie.

Daß die Theori sich gegen der Praxi verhalt wie die Seetart ober Landtafel gegen einer Schifffahrt ober Reife: In jenem kann man Alles fein abzirkelen und über Berg und Thal hinaus geradzu abmessen, in bieser aber kommt Einem mancher krummer überzwercher Weg unter die Füß, mancher widerwärtiger irregular Wind unter das Gesicht, daß Biel 2) nicht wissen, ob sie die Regel ober die Exception applicieren follen.

Daß wo die Natur nit das Fundament gelegt, da baue die

Runft auf Sand.

Dag die größte Runft fei Runft verbergen tonnen.

Daß alle biejenigen aus bem Parnasso relegiert seien, bie nicht nach Natur, sondern nach Weibern ober 3) Bewinn studieren.

#### Bon baheim ber 4).

DAK ich nichts barnach frag 5), wo bieses 6) gebrechliche Schiffslein meines Fleisches hinkomme, wann ich nur biejenige, bie barin überfährt 7), sicher burchbringe.

Dag bas best Anssehen ift in sich felbst lugen.

Daß es besser ift in eim ganzen unverletzten Gewissen 8), bann in einer ganzen Saut schlafen.

Daß vieler Weiber Leben nichts anderst 9) ift, als berjenigen

Zustand, die da im Schlaf gehen und 10) reden. Daß der best Schlafgesell ist 11) ein gut Bett ohn ein Schlafgesellen.

<sup>1)</sup> fliglicher B, 2) daß mancher nicht weiß, ob er die Regel oder die Exception appliciren sol B. viel nicht wissen, ob sie die Regel oder die Exception appliciren sollen C. 3) oder nach B. 4) "her" sehlt in A. 5) frage A. 6) dies A. 7) odersähret A; obersehrt BC. 8) in einem guten Gewissen. A. 9) anders A. 10) oder A. 11) seh A.

Das einfen Sauptfüffen ift fein befter Rathgeber.

Daß ihr wenig sein 1), die die Wahrheit von babeim ausichreiben börfen.

Daß alle biefe neue?) Zeitung einem Berftänbigen 3) nichts

neues ift.

Daß es besser ist neue 4) Zeitungen hören als sehen. Daß wer mich messen will, ber misset mich mit 5) seinem Schube.

Daß mein Barchet-Hosen geben meiner Frauen ein Baar

Sammet - Armel.

Dag ein Frau ein halb gebackener Mann sei.

Dag wer zu viel benkt, ber thut gemeiniglich zu wenig 6).

Daß nein nicht nein sei auf eines Weibs Bung 7).

Daß die best Musik sei, wann Berg und Mund übereinstimmet. Daß gute Baushaltung ber Stadt Grundfeste und Reichthum feie.

Dag mir ihrer Biel rathen, aber all in ihren Sact.

Daß mich ihrer Etlich gern nach ihren Köpfen haben woll-len, weil aber ber eine kalt, ber ander hitzig, und der britte lobe ift. als ist mirs unmöglich ihr Jedem zu gefallen, sondern will meinem Ropf folgen.

Dag mir Niemand nichts zu gefallen thut als um sein

selbst willen.

Daß ich mich gern weisen lasse, aber nur von benjenigen,

bie es gut mit mir gemeinen.

Daß ich in meinem Haus befinde, wie viel Unruh ein Frember ursachen kann, wann man ihm Credit gibt 8) über bie Kinber und Bausgenoffen.

Daß ein Freund beffer fei als zehen Bermandten.

Daß mich ein Freund am meinsten betrügen könne, weil ichs

ibm am wenigsten zutraue.

Dag wer Jebermann will Recht thun, ber muß Jebermann gefallen, wer Jebermann gefallen will, muß Icbermanns Knecht fein.

Daß Riemand diese Zeitungen besser verstehe, als ber sie

felbst erfahren und versucht bat.

Daß GOtt die Kinder und Narren behütet und mich auch famt allen frommen einfältigen Herzen 9).

Daß ich gern einmal ein gute Zeitung hörte.

Daß eben biejenigen bie ersten fein, bie Ginem sein Thorheit und Armuth aufmuten, die Einen darzu gebracht haben,

<sup>1)</sup> ihrer wenig sehnd A. ihr wenig sehn BC, 2) neuwe B. newe AC. 3) Berftanbigen AC. Berftanbigern B. Mit biesem Spruche endigt bieser Abschnitt in A. 4) neuwe B. newe C. 5) nur mit B. wenig B. 7) in eines Weibs Mund B. vff eines Weibs Zung C. 6) ber thut er Crebit bekompt B. 9) hiermit endigt biefer Abschuitt in B.

Daß wo das Fremininum um das Masculinum wirbt, da börfe das Masculinum dem Freminino wol ein Korb geben.

#### Ans Dentschland.

DAß die liebe natürliche Einfalt der alten Deutschen also groß gewesen, daß sie auch ihren Nachkömmlingen nur kein ') Namen hinterlassen, damit sie das Wörtlein Affectation auf gut Deutschnennen ') könnten.

Daß ber gemein Nut manchem eigen Nuten zum Deckmantel biene.

Daß wo der privat und gemeine Nut nicht 3) subalterna,

sondern opposita sein, ba werden gewiß Fremde Meister.

Daß bei so viel Religionen gleichwol Keiner zu finden, der unserm Herr 4) Gott und seinem unsehlbaren Wort so viel glaubte 5), daß dassenige Reich, so unter sich selbst uneins ist, nicht Bestand haben könne.

Daß es gut sei Union machen, besser dieselbige halten, bas

allerbest keiner bedörfen 6).

Daß allein ber Bund und bas Reich GOttes ewig mähre 7). Daß ein Borforger 8) besser sei als zehen Schabenweiser.

Daß 9) viel Köpf mussen viel Hut haben, und keiner bem andern seinen recht aufsetzen 10) könne.

Daß Nachwitz Jebermanns Wit feie 11).

Daß bie Jesuiten gleichwie Artischocken sein, hiebevor war etwan 12) bo und bort eine gesunden in großer Herren Häuser und sehr köstlich gehalten, jetzund kann man sie schier vergebens haben in jeder Baurenhütte.

Daß Viel nicht beim Kirchhof wohnen und doch angesteckt werden, aber ihr Infection kommt 13) von Spanien, und ist zu besorgen, es möchte diese Seuch überhand nehmen, daß man stürbe,

ehe mans gewahr 14) wurd, daß man frank feie.

Daß man schwerlich erkennet, was man Guts 15) hat, ehe

es verloren 16) ift.

Daß ben Reichsftäbten 17) ein künftlicher Spiegel von den Benedigern verehret worden, darin man Metz, Achen, Wesel und Donawert gar schön sehen solle.

<sup>1)</sup> kein Wort ober Namen A; kein Wort ober Nahmen B. nur kein Namen C. 2) sagen ober nennen AB. 3) nit A. 4) HErrn A.
5) gleubte A 6) bedürssen A. bedörssen BC. 7) were A; wehre BC.
8) Bersorger A. 9) Das viel Köpsse viel Hite haben A. 10) affletzen B. aussiezen AC. 11) sep A. 12) etwa . Sept A. 13) könnt A; konnt BC. 14) gewar A. 15) gutes A. Guts BC. 16) versoren B; versopren AC. 17) Reichsstädten . darin man Metz vnd Achen vnnd dann Donawerth gar schön sehen solle A. Metz vnd Achen vnd dann Donawert B. Reichsskätten . darinn man Metz, Achen, Wesel vnd Donawert gar schön solle C. Ende biese Abschnitts in A.

Wer wider Gewalt, ber ba über Recht 1) ist, legitime pro-

cedieren will, der gehet legitime zu scheitern. Daß kein Anderung der Jahrzeiten ohne groß Gewitter, und fein Anderung bes Regiments obne große Zerrüttung und Confusion vorgehe

Daß wann Mancher seine Titul verlöre, behielte er gar

nichts übria.

Daß wo die Titul und Münzen steigen, da werden die Herrschaften und bas Gelb klemmer.

Dag es besser sei von einem Mitburger beraubt, als von

einem Fremben aar verkauft werden.

Dag es beffer sei einem Landsmann bie Schub buten. bann einem Ausländer Die Kuß fuffen.

Dag ein herr ohne Land sei ein großer Titul ohne Buch.

Dag bie Ausländischen von Anfang bero die Deutschen burch

Deutschen zu vertilgen pflegen.

Daß diejenigen sehr thöricht sein, die vermeinen nur einerlei Religion im Reich zu haben, ba fie boch in ihren eignen Ländlein nicht zu Wegen bringen mogen, daß fie nur einerlei Gewicht. Gich. Chlen, Mung und Pfund haben.

Dag was bas Publicum betrifft, bas könne nicht viel burch

privatas Actiones ausgetragen werben.

Dag bie hund, Rühe und Efel es zum beften haben, bie borfen nur trinken, so viel ihnen geliebt.

Dag ber fich felbst und sein Glud nicht moderieren fann.

wie wollte ber Andere zur Zucht bringen?

Dak ein Titul ohne bas Land sei viel lächerlicher als ein Buch ohne Titul.

Daß nimmer weniger vom Abel gewesen, als ba Jebermann

will vom Abel fein.

Daß ander Leut Schwachheit durch unfer Uneinigkeit ftark werbe.

Dag ein Wunder fei, wie ein Rospubl besteben konne, ba frembe Rath, frembe Secten, frembe Bulf, frembe Sitten, frembe Sprachen, fremde Müngen, fremde Rleiber, fremde Colonie, fremde Arzneien überhand nehmen.

Daß wol vertrauen und gern glauben aller frommen Herzen

einiger Mangel und Nachtheil sei.

Daß ein Spanier und Rhobomont ober Grofibrecher Ter-

mini convertibiles feten.

Daß die Küche das schmutzigste und doch das theureste, bas nothwendigste und boch bas schädlichste Gemach im Saus feie.

<sup>1)</sup> recht B. Recht C. 2) vorgebe, bag wann mancher seine Titul verlore, behilte er gar nichts vbrig B.

Daß man habe Bacchum bes Lands verweisen wollen, aber ber hat Venerem zu hülf genommen, und haben bie zwei bie Oberhand behalten.

Daß die kleine Männlein aufkommen wie etwan die große

Hosen.

Daß wann man auch foll Feinden Guts thun, wie viel mehr

Freunden, Landsleuten, Bluts = und Religions = Verwandten?

Daß sich viel so wol inheimische als ausländische 1) Botenta= ten gegen dem deutschen Reich verhalten wie die Wolken, die ver= beden und obscurieren die Sonn, von welcher sie sein erhöhet worden 2).

Daß das französisch Blutbad den Deutschen auch noch gebenke.

Daß ben zu viel Civilisierten jederweil ein kleiner Barbarismus, und den zu viel Schamhaften bisweilen ein kleine Impudenz nützer ware.

Daß Mancher Esel braußen hölet, ber wol Pferd baheim hätte.

Daß von demjenigen Land wenig zu hoffen, da diejenigen, so dasselb regieren sollen, vom Feind regieret werden.

Daß wann bas Baterland brennt, so hat ein Jeber Macht

Feurio zu rufen 3).

Daß das Sincerieren schon Biel betrogen, nicht weiß man was das Neutralisieren thun werbe.

Daß wer bes Feurs nicht will, ber muß auch einem Fun-

ten wehren.

Daß das spanische Fieber die Köpf also erhitzt, daß man nun anhebt von der deutschen Freiheit zu sabuln und zu träumen.

Dag man nunmehr auch cum Privilogio lüge.

Daß ein Narr nicht fühlet, wie krant er sei, und viel Deutsichen nicht merken, wie nahe ihnen bas spanische Joch am Hals sei.

Daß diejenigen ihnen die Reichs-Constitutiones am meisten

wollen gehalten haben, die sie Andern am wenigsten halten.

Daß die Nachdarn die schäblichste Feinde seien, sonderlich die so unterm Schein Friedens mit uns durch Andere kriegen.

Dak Niemand länger Fried baben tonne, als feine Nachbarn

wollen.

Daß die spanisch Monarchi gerathen sei, sie dörf nur vollend gut thun.

Dag vie spanische Macht mehr mit Rath als mit That gewinne.

Daß indem Etliche den Frieden und Freiheit auch gern mit Berlust ihrer Länder erhalten wollen, verlieren sie Frieden, Freis heit, Land und Leut mit einander.

<sup>1)</sup> in heimischer als aufglenbischen B. 2) . wie die Wolden gegen ber Sonne, als die sie verbeden unnd obscuriren, wann sie von berselben seyn exorben B. von welchen C. 3) und auleschen B. Ende dieses Abschnitts in B

Dag Mancher Gefandter beiße, ber wol Ausspäher bieße.

Daß seiter die Räusch und das Aquivociern entstanden. finde man tein Bollfüffer und Lügner mehr.

Dag bishero bie fremde Sitten und Kleiber ins Land tommen,

jetund fommen völlig die frembe Gafte barzu.

Dag bas Sincerieren und Aquivocieren Geschwifter = Rind feien.

Dag jetunder groß und flein Hans merte, wie unnüglich er manchmal das Geld verthöret, das er jeto wol nütlicher und nöthis ger anzuwenden bätte.

Daß Mancher jett mit dem Bapftthum und mit den Wölfen

beule, ber vor Jahren mit bem Evangelio jubiliert.

Daß bessen übel gewartet werbe, ber zu lang wartet.

Daß die auf dem Königreich Böhmen practicierte Erblichkeit

bem beutschen Wahlrecht die Augen aufthue.

Dag forterebin bie Verräther, weil sie zu gemein, mit einer Suppen werben muffen porlieb nehmen.

#### Ans Böhmen.

DAß kein Schwert schärpfer ') schneibet, als basjenig so vor die Freiheit fechtet.

Daß alle Menschen begieriger 2) sein Krieg anzufangen als

auszuführen.

Dag die erste Maulschell so gut sei als sonsten zwo.

Daß wer an ber offentliche Straffen baumet, muß fich Jebermann registrieren lassen 3).

Daß es gut ware bie Jesuiten auszujagen, wenn man nur ben Teufel auch verjagen könnte.

Dag Biel vor die Religion streiten, aber boch Alle ums Gelb. Dan eines freien Bolts beste Cautel sei keinem Thrannen alauben 4).

Daß ein Jesuit sei ein neuer Nam eins Berräthers 5).

Dag tein ficher Geleit ficher genug fei, wann es an ben Hals gehet.

Daß wo die Obrigkeit die Unterthanen und beren Freiheit

unterbruckt, ba unterbruckt gewiß balb Gott die Obrigkeit.

Daß die geistliche und weltliche Thrannei gemeiniglich bei einander sein.

Daß Gott gemeinlich Thrannei mit Rebellion strafe.

<sup>1)</sup> schärffer A. schärpffer BC. 2) begieriger A begiriger BC. 3) öffentlichen . . . muß sich viel registeriren lassen A. 4) "geben" fügen AB, hinzu. 5) Bon ben folgenben Sätzen enthält A. keinen mehr, sonbern es solgen unmittelbar bie beiben ersten bes solgenben Abschnittes, mit benen bann biefer Abschuitt "aus Bohmen" schließt.

Daß wann man bem Bolf die Zügel doppelt, so kommt Mobses.

Daß Pergamen ein schlechte Maur sei gegen einen Prinzen,

ber mache ein Loch barburch, wann er wöll 1).

Daß ein guter Borganger mache ein guten Nachgänger.

Daß ber Teufel allezeit gern aus ber Religion ein Rebellion gemacht hätte.

Daß wo man übel regieret, ba wird auch übel gehorsamet.

Daß wann man lang den Glimpf gebraucht, so muß man boch endlich den Belz naß machen, soll er anders gewaschen werden.

Daß an einem Fuchs man kein Wildbahn, und an einem Jesuiten keine Gesetz brechen kann 2).

## Ans bem Läger 3).

DAF die Soldaten die besten Antiquarii seien und die alte Gewohnheiten am meisten erhalten, dann das allererste 4) Bett der bloße Grund gewesen.

Daß bas Unglück im Kriegen eben so wankelbar sei als bas

Glück.

Daß die Gerechtigkeit einer guten Sach und das gut Gewifsen eins Soldaten bestes Courage sei.

Daß wer hinten fein Hand und Augen habe, ber thue fehr

närrisch, wann er seinem Feind den Rücken wende.

Daß ber beste Kriegsvortheil sei, aus einem heimlichen und inheimischen Feind ein offentlichen zu machen.

Daß wo kein Ordnung, Disciplin und Gehorsam ist, ba ist

auch fein Sieg.

Daß wo das Geld und der Geiz obliegt, da liegt das Heer unten.

Daß Dröuwort nur Wort fein.

Daß beffer sei ehrlich geftorben als schändlich geflogen.

Daß es alsbann Zeit sei ehrlich zu sterben, wann man nicht mehr ehrlich leben kann.

Daß berjenige Arm nimmer ermiibe, ber bas Schwert vor

die Gerechtigkeit führt.

Daß auch wenig Schwerter genug seien, eine gerechte Sach wiber bie Unbilligkeit zu verfechten.

Daß Huren und Buben mehr Schaben und Abbruch thun als die Feind.

<sup>1)</sup> wolle B. 2) Daß an einem Fuchs breche man tein Biltbahn vnnb an einem Jesuiten teine Gesetz B. 3) Dieser ganze Abschnitt fehlt in A. -- S. 383 Ann. 5. 4) A unter bem vorigen Titel "allerbeste"; BC allererste.

Dag wo Einigkeit, Aufrichtigkeit und Bertraulickkeit nichts neuwes ist, da sei auch Sieg, Victori-und Herrlichkeit nichts neuwes. Daß wer mit vielem Volk wenig ausrichtet, ber zehret don

seinem eigen Fleisch und frift sich endlich selber auf 1). Daß es besser sei, wir binden unsere Pferd an des Feinds Bäun, als daß er die seinige an unsere Bäun binde.

Dag viel Mebici ben Kranten, viel General bas Beer, und

viel Roch bie Supp verberben.

Daß wem auferlegt ift nicht anzugreifen, sonbern nur zu

wehren, bem ist erlaubt unten zu liegen und nicht obzusiegen.

Dag wer ben ehret, ber ihn verachtet, ber ist gleich einem Maul-Efel, und wer seinem Feind nachgibt, ber wird seiner Hand fterben.

Daß was gewonnen ift burch ber Deutschen Mannheit und

Rapier, war Schand verlieren burch Faulheit und Babier.

Dak man einen willigen Ganl und ein willigen Solbaten nicht übertreiben, aber auch nicht zu lang hintertreiben folle, fie möchten sich sonst beibe verfteben.

Dag im Elend herumziehen weit erbarmlicher fei als vor bas Baterland sterben, und vor baffelbe sterben viel ebler sei als vor

basselbe leben.

Dag man also auf ben Geind braugen feben muß, bag man unterbessen auch auf die Verrather babeim Acht gebe.

Daß bie Solbaten, Pfaffen und huren nimmer zu begnügen

feien.

Daß wer nicht will, wann er tann, ber tann bernach nicht,

wann er will.

Dag die Präparation, die bis auf den außersten Nothfall aufgeschoben worben, bie Leut viel kleinmuthiger mache, als bie. fo vor ber Gefahr und von langer Sand geschicht.

Daß ber ben Freunden mehr als dem Feind beschwerlich ift,

ber warte vergeblich auf des Feinds Angriff.

Daß wir viel Cunctatores haben, aber wenig Fabios.

### Ans Frankreich.

DAG biefes Land ber beften Glieber eins 2) bes Königreichs 3 Spanien sei.

Daß man baselbst viel Wirth 4) aber wenig Freunde finde. Daß ihre Freundschaften fich mit ihrem Wein vergleichen, bie lieblichsten halten sich am wenigsten.

<sup>1)</sup> Hiermit enbet bieser Abschnitt in B. 2) ond ber rechte Arm AB. 3) Königreichs AB. Königsreichs C. 4) Wirthe A. 25

Dag ein Feind 1), ber im ersten Anlauf so grimmig fei, sich mit einer Regenbach, so über bas Gebirg hereinlauft 2), vergleiche, bann fie führet 3) Alles mit und vor fich ber, was fie ereilet; habe bu aber nur Gebuld, über ein klein Weil wirftu mit truckenem Kuk barüber geben.

Daß Eitelkeit, Beschiff, Scheinpracht, neue Faffonen und bie französisch Armuthei 4) an dem sei auszuziehen und sich in Deutsch-

land 5) häuslich niderzulaffen.

Daß allezeit was Neucs ba sei, selten was Guts 6).

Daß die sammete Mäntel und gulbene Stud Manchem ein bofen Bauch und schmale Biglein machen.

#### . Aus Spanien.

ES verlaut, daß man daselbst eine Unzahl neuer Brillen in Böhmen zu schicken zurüste, daß wann 7) man barburch siehet, man meinet, alles Schwarz sei weiß. Daß bas Golb's) ber neuen Welt die alt Welt gar zum Nar-

ren gemacht habe.

Daß nicht alles Gold ift, was glänzet 9).

Daß wann fein Bapft in Italien mare, so konne 10) man

einen in Engeland baben.

le.

Daß bas beste Mittel sei frembe Herrschaften benbig zu maden, bag man ihre Rathe und Gesandten zuvor an aulbene Retten lege.

Dag ein groß Gefäß ein groß Bruch 11) haben muffe.

Daß sich mit dem Seinen begnügen stehe den Kindern zu, die ba meinen, wann es in ihrer Heimat regnet, so regne es in ber ganzen Welt.

Dag bieses Lands Rube ift anderer Länder Unruh.

Daß wer von Jebermann geförcht wird, muß sich vor Jebermann förchten 12).

Daß es ein 13) stolzen Menschen viel übler verdrieße, wann

man ihn veracht, als wann man ihn nicht förchten 14) will.

Daß die große Macht und Weitläuftigkeit 15) eines Regiments

zu bessen eigner Zerstörung 16) gnugsam seie. Daß auf 17) ander Leut Kosten tapfer zehren und auf sein

<sup>1)</sup> Kind A. Keindt BC. 2) leufft A. saufst BC. 3) fikret A. 4) Armutch A. Armutseh BC. 5) Teutschland AB. Teutschlandt C. 6) Ende bieses Abschnittes in A. 7) "wann" fehlt in A. 8) Gold A. ebenso km folgenden Sate; Gold B. Gold C. 9) gleift AB. glentzet C. 10) so müste man einen inn Engelsand haben A. so könte . B. 11) eine große Bruch A. 12) stärchten A. 13) einen A. 14) fürchten A. 15) Weitleusstrigkeit A. Weitleusstrigkeit A. 16) au besten gerkstrugg A. 17) auff A wie end 12) fürchten A. 13) einen A. 14) fürchten A. 15) Beitleufftigfeit A; Beitlaufftigleit BC. 16) ju beffen zerftorunge A. 17) auff A. wie euch ach; BC baben beibe Male off.

eigen Kosten schmale Bistein effen, bie allerbeste und gesundeste Diat seie.

Daß ein Bomeranz, Rettig und ein Zahnstörer 1) ein ritter= lich Effen sei 2).

Daß bie Natur und bie Spanier nichts vergeblich 3) thun.

Dag wer die ganze Welt fressen will, ber mitste ein großes

Daß alle Ding in diesem Land gut und fürtrefflich ist, ausgenommen das so reben kann.

Daß die Regiersucht ein königliche Tugend sei.

Daß man nunmehr baselbst im Wert ') und mit Schaben

gelcruct habe, Germanos nullas ferre posse contumelias.

Daß nunmehr in Spanien der Deutschen verrühmte Einfalt eben so wenig mehr gelte, als in Deutschland der Spanier gute Wort 5).

Daß vortershin jede Compani zwei Fähnlein brauchen foll, das eine kaiserische vor den deutschen Städten, und das andere spasnische, wann sie hinein kommen sein.

Daß die Berrätherei baselbst sehr lieb, aber alle Berräther

verhaßt sein.

Daß nichts bofers sei als spanische Freundschaft und Huren = Liebe.

Daß diese Monarchi ein weit Aussehen habe von der Festung Fuentes über das schweizer Gebirg den ganzen Rheinstrom hinab bis gen Wesel und Achen.

Daß unter bes Spaniers und Deutschen Langsamkeit bieser Unterscheid seie, jene gehe immer vor sich und diese hinter sich.

Daß baselbst neben bem gülden Bließ ein neuer Orden nehmlich das gülden Mundstück auftommen, wann mans anlegt einem böhmischen Baterlands Berräther, santastischen Franzosen, verschwendischen Engländer, graudunderischen Partitenmacher, verloffenen Schottländer, ehrgeizigen Holländer, italienisierten Deutschen, ligistischen Canzler, geldgeizigen Schweizer, sachsischen Bierstütz, hochtradenden Thoologo, evangelischen Wetterhahnen, gerngroßen Prinzen, neugebackenen Prälaten, Hochheit haltenden Gesandten, Kahlen vom Abel, bankerottirischen Patricio, übelbesoldeten Rath, arminianischen Kottengeist, jesuitischen Jucksschwänzer, heuchserischen Pfaffen Rnecht, verschwägten Secretario, judenzenden Reichsstädter, rathsherrischen Schmierbauch, berdorbenen Schultheißen, meineibigen Burger, malcontenten Landsknecht, müssiggehender Ingend, so könne man ihr Jeden satteln, zäumen und reiten, wie man wolle.

<sup>1)</sup> Zahnstüter A; Zanstöhrer BC. 2) Hiermit endigt dieser Abschiebt B. 4) im Wert spüre vnnd B. 5) Hiermit endigt bieser Abschnitt in B.

### Ans Engeland.

DAK ein Manusbild 1) mit einem weibischen Berstand sei ber ärgste Hermanbrovit.

Daß nichts wohlfeilers scie als bas Geld, und nichts theu-

rers als muffiger Leut Curtefia 2).

Daß biesenige Länder am glückseligsten seien, barin entweder ein Philosophus regiert, oder ein Regent philosophicrt.

#### Ans Stalien.

DAK wo die Laster vor Rationes status ober Regier = Börteil 3) gebraucht werden, daselbsten thun alle bicjenigen sehr übel, die nichts Übels thun 4).

Daß Frommfeit und Redlichkeit so feltsam ift, bag Biel zwei-

feln. obs ein Ding ober 5) ein Wort seie.

Dag ein romische Wahrheit sei ein beutsche Lugen.

Daß beibes alt und neuw Rom mehr Bölfer burch Fried und Wolluft als burch Krieg und Mannheit bezwungen.

Daß ber Bapft bes Kaisers und ber Tenfel unsers HErr Gotts Aff feie.

Daß die Religion baselbst ganz weltlich worden.

Daß die filberne und gulbene Götter die besten sein, dann mit denselben kann man zur Zeit der Noth die römische Kirche be-schützen, mit denselben kann man aus dem Land lausen, aus den felben tann man Gelb machen, und in Summa mit einem folchen Gott kann man Thaten thun.

## Ans Riberland.

DUB ein Prediger und Demagogus so weit von einander fein, als ein Rebner und ein Schwäter.

Daß biejenigen witig sein, die unterm Schein bes Guten sich

vorm Übel vorsehen 6).

Dag tein Gelehrter könne berühmt werben, er fange bann ein Sect und neue Lebr an.

Daß bes Spaniers Krieg nütlicher sei bann sein Friede 7).

Dag ber Frieden nicht mit Febern und Tinten, sondern mit bem Schwert erhalten werbe.

Daß wer mit seinem Feind nicht feinblich handel, ber mach ihm auch endlich seine Freund zu Feinben.

<sup>1)</sup> Mannsbilbt A; Mannsbilb BC. 2) Leuthe Curthefia A. Enbe biefes Abschnitts in A. 3) Regiervortheil A. 4) Weiter enthält biefer Abschnitt in A nichts. 5) ober nur B. 6) Enbe bes gangen Tractats 7) Enbe biefes Abschnittes in B.

Daß es nicht gnug fei, daß ein Feind Frieden mit uns mache. fondern er muß auch sein feindlich Gemuth ablegen. Daß wer sein Feinden Glauben gibt, der sei werth, daß

er von ibnen betrogen werb.

Dag nicht eben ber ben Krieg anfange, ber am ersten guschmeißt, sondern ber ben Anbern nicht im Frieben mit Frieben laft.

Daß berjenig ben Frieden am erften breche, ber am erften

beimliche Kriegspractifen mache.

Daf Gewalt mit Bewalt nit allein zu bintertreiben, sonbern auch zuvorkommen sei.

Daß wer kein Berg hat fich eines ftarken Teinds zu erwehren.

ber hab auch tein Berg sich eines schwachen zu bemächtigen.

Dag wer bie Feind nicht schlägt, wann fie noch getrennet fein, ber schlägt fie viel weniger, wann fie mit bellem Saufen verfamlet fein.

Daß einen Offenbenten offenbiern nit offenbieren sonbern bas

Recht befendieren fei.

Daß immer ein Zehengebot Krieger aus einer Arbeit amo mache.

Daß bas bloße Defenbieren allein fein Defenbierens seie. -Dag teine rechtschaffene Defension ohne Offension beschebe.

Daß im Krieg wie im Fechten wer nur ausnimmt und befenbiert, bemjenigen gleich sei, ber auf fich schlagen läßt und nicht wider schlägt.

#### Ans dem Bisthum.

DAF Mancher brouet, ber sich fürchtet.

Dag ber Bifchof fei wie ein zweiherrischer Baur, wanns ibm der Raiser nicht recht macht, so beruft er sich auf den Bapft, machts ihm der Papst nicht recht, so beruft er sich auf den Kaiser.

Daß ber Bischof gut Sändel anzufangen bat, bann geraths 1) ihm, so hat er gewonnens Spiel, verliert er aber Land und Leut brüber, so bleibt er boch ein Junker, wie er zuvor auch gewesen.

Daß bie Lügenspargierer fich selbsten strafen, damit daß ihnen

hernach Niemands mehr glanbt 2).

Dag man sich so bäufig und mit solchem Gebrang zum Sim-

mel eilet, bag zu beforgen, man gebe ben breiten Weg.

Daß ein Miethling, weil er boch heut ober morgen von ben Schafen muß, nimmer also berfelben Beil und Int bedenke, als ber Eigenthums = Berr.

Daß wann Raifer, König und Fürsten anheben ihre Söhn und Bettern zu Bischofen zu machen, so werden binfort die Ebel-

leut muffen Juntern bleiben.

<sup>1)</sup> geraths B. geraths C. 2) Ende biefes Abschnitts in B.

Dag wann schon taufent Waffen zusamen schwüren, so sein

sie boch alle geschoven.

Daß ein Dieb nicht besser kann, bann er fang der erst an schreien: Halt den Dieb — und ein Reichsverwirrer, er lasse turbatos imperii status ausgehen.

#### Mus ber Rentralität.

DUF wer es mit keiner unter zwoen Parteien halt, ber wird endlich beiben zur Beut.

Dag welcher nur balb unfere Berr Gotte sein will, ber ift

gar des Teufels.

Daß in dem Parnasso die Frag vorgefallen, weil das Wörtlein neutral undentsch, desgleichen das Wörtlein unparteisch halb und halb sei, wie man es auf gut Deutsch geben möchte; als habens Etsich verdeutscht: keinerlei, das ist weder Fisch noch Fleisch, sondern sonst ein verdeckt Essen Krebs, die eben so dalb hinter sich als vor sich gehen. Audere habens verdeutscht: beiderlei, weil sie gemeinlich auf beiden Achseln tragen; Andere: untreu, weil sie keinem Theil trauen, und hinwiderum kein Theil ihnen dertrauet. Andere habens darvor gehalten, neutral sei nichts anders als gut spanisch, bemühe man sich also vergebens, dem Kind ein deutschen Namen zu geben.

Dag wer mitten im Haus wohnt, ber wird von oben herab

besaicht und von unten hinauf beräucht 2).

Daß in der Welt Comedi Nicmands mehr gedruckt wird, als

bie müssige Zuseher over otiosi Spectatores.

Daß die utriusque, das ist auf beiden Achselnträger, bald dörften inter utrumque, das ist zwischen beiden Stühlen, darnider sigen 3).

## Aus dem Zesuiter-Collegio.

DAF Einer wol ein falschen Gib schwören könne, wann es nur zueinem guten End geschehe.

Daß Jeder ihme selbst das Beste schuldig seie.

Dag man auch bes Teufels Hilf \*) zu einem guten End gebrauchen konne.

Daß es zu erbarmen, daß sich so wenig resolvierter Leut finden, die sich zuAbthuung der ketzerischen Fürsten und Thrannen gebrauchen ließen.

Daß ber römisch Glaub nicht allein felig, sondern auch reich

mache.

<sup>1)</sup> jnen B. ihnen C. 2) ber wird von obenherab beschüttet vnb von vnben hinauff beräuchert B. 8) Diefer Satz fehlt in B. 4) vnnb Bepftanbt B.

Daß jedes Ding ein Ursach hab und einen Schein ober Brätert darneben.

Dag wann man ein Land recht bethören will, muß man es

an ber Jugend mit ihm anfangen!).

Daß ber beste Griff sei zu erhalten, was Einer gern hab, baß er einem Jeben sage, was er gern höret.

Daß ber Weltlichen Berhetzung wiber einander ber Geistlichen

Ader und Pflug fei 2).

Daß Einen Reiner fühnlicher betrügen könne, als ber ihm zuvor ein Eid geschworen.

Daß nichts beffer 3) sei als exemt sein a fore, so konne

man Einen seiner Stud und Tud nimmer überzeugen.

Dag tein beffer Pratert fei einem Anbern fein Land und

Leut zu nehmen, als die Fortpflanzung der römischen Kirchen.

Daß wo man gern in die Region nisten wollte, da musse mans trennen (Resgion) und ein Liga darzwischen hinein schieben, so werde dann ein Religion daraus.

Daß viese Gesellschaft ein rechte Monarchia seie, und mangel ihr nichts, als daß nur vollend ein Bapst aus ihrem Mittel gewäh-

let werde.

Daß biese Gesellschaft sich nicht unbillig bes Herren Jesu Brüberschaft rühmen, weil sie mit gleichmäßiger Bersuchung, wie der Herr Jesus in der Wüste, vom Satan versucht werden, da er ihm sagte: Dies alles will ich dir geben.

Daß wann es Mancher Gott und nicht die Societät walten

ließe, so behielte er Land und Leut 4).

Daß wann die polnische Monarchi den ganzen Septentrionem und die spanische den ganzen Moridiem unter sich gebracht haben,

so werden alle die Jesuiten Nachbaurn fein.

Daß der Teufel, die Jesuiten und Spanier mit einer Schlang sich vergleichen, wo die den Kopf durchbringt, da zeucht sie das ganz Corpus hernach.

#### Aus Schweizerlanb.

DAF man gemeiniglich emfiger ist fremdes Geld an sich zu bringen, als das seine zu behalten.

Daß man schier mit den alten Moribus der alten Freiheit

vergisset.

Daß wie die Mannheit ein Rempub. auf, also bringe sie der Geiz wider ab.

<sup>1)</sup> die Welt recht bethören wolle, müffe man es firad an der Jugend mit ihr anfangen B. 2) sep, bavon sie sich nehren B. 3) bessers B. 4) er sein Land B.

Daß eines Bolls Freiheit burch Krieg gewunnen und behaup-

tet, burch betrügliche Frieden wider verloren werben könne !).

Daß die graubundnerische Pferd das spanische Rasband nicht eher gefühlet, als da sie es gern wollten, aber nicht mehr können abschütteln.

Daß den Kronenfressern vor der alten Freiheit ekelt, gleich-

wie den Kindern Ifrael vor dem Manna in der Wüften.

#### Aus dem Sanerbrunnen.

DAB ein Medicus sci ber allerdiensthafteste Mörber.

Daß zu gar gefund sei ungefund.

Dag ihr mehr von Fillerei als von Sunger fterben.

Dağ bie Natur bas Best thut, und die Arzt ben Lohn bar-

Daß ein Jeber sein selbst bester Argt fein konne.

Daß Mäßigkeit in allen Dingen bie best Apothet sei.

Dag bie Medici bie gefährlichfte Rathsberren fein.

Daß Riemand bes eblen Schatzes ber Gesundheit weniger achte als eben die Allergesundesten.

ENDE.

<sup>1)</sup> hiermit endigt biefer Abschnitt in B.

## 84. Austig und Tesens würdige Historia, Fabula

ober Ænus | von des Papste, von Lu | theri, auch von Calvini Tod, und was | darauf erfolget sei | . . . Aus driftlicher Bosmeinung versasset und zu Papier ge | bracht, auch vermehret und verbessert | burch Christianum von Jerusalem. Gebruckt im Jahr Christi, Anno M. DC. XXVII.

24 G. 4. Universitätsbibl. in Balle.

### Beitung aus ber Chriftenheit.

DAG Gottes Wort an keinen Ort der Welt, an keine Religion, an keine Kirch oder Canzel und an keinen Herr Hansen gebunden sei.

Dag bas viele Disputieren über bem Buchstaben uns nicht

zu Thatern bes Worts, viel weniger zu Chriften mache.

Daß die driftlich Kirch Niemand verfolge, soudern verfolgt werde.

Dag wo nichts Guts in ift, nichts Guts auskomme, berhalben ber Mensch zuvor inwendig gut, fromm und rein sein mufse, soll er kein heuchlerische, sondern gute und Gott wolgefällige Werk thun.

Daß wir benjenigen vor unsern nächsten Mitbruber und Nebenchristen halten sollen, der die Werk der Barmberzigkeit an uns erweiset und Dl in unsere Wunden gieße, ob er auch gleich ein

Samariter wäre.

Daß wo kein Lieb ist, ba ist auch kein wahrer Glaub.

Daß nirgend verboten, daß christliche Obrigkeit das H. Evansgelinm und ihr christliche Unterthanen wider die Verfolger schützen möge.

Daß ihm Gott brei Stück vorbehalten: 1) zukünftiger Ding Bissenschaft; 2) bie Beherrschung ber Gewissen; und 3) Etwas

aus Nichts zu machen.

Daß ob wol das oberste Haupt in einem Land Niemand unterworfen, musse es doch GOtt, seinem Wort und der Gerechtigkeit unterthan sein. Daß sowol christliche Unterthanen als Obrigkeiten in ber Schrift die Gefalbten des Herrn genennet werden.

Daß eines Chriftglaubigen Unglück auf bieser Welt sein

Glück fei.

Daß Gott die Laster strafe, nicht die Religion. Daß wo kein Kreuz ist, da ist der Zorn Gottes.

Daß der uns durch Mittel erhält, uns auch ohne Mittel erbalten könne.

Dag wann wir Alles in ber H. Schrift mit Disputieren aus-

gründen könnten, so ware kein Beheimniß.

Daß in der sichtbaren Kirchen die wahren Christen fast un=

sichtbar werden.

Daß gleichwie GOtt mit seiner Kirchen, mit seinem Geist und Wort vor Zeiten nichts an die Jüden gebunden gewesen, also sei er auch jeto nicht an die Christenheit gebunden.

Daß Mancher bas H. Evangelium im Mund und ben Teu-

fel im Herzen babe.

Daß wann wir alle sollen Kindern gleich werden, dafern wir ins Himmelreich wollen, wo werden dann die Meisterklügling und Schriftgelehrten bleiben?

Daß die Christen einander selbst die grausamste Türken seien. Daß die größte Thorheit sei, daß der Mensch einen andern

mit Gewalt will selig machen, der sich selbst selig zu machen nicht

bermag.

Daß die größte Thorheit sei, daß Mancher meinet, er könne nicht recht, glauben, er hab dann ein großen Hausen und Anhang, der mit ihm glaube, und scheinet, daß sich ein Solcher, allein, bei seinem Glauben förchte.

Daß ben Reinen alle Geschöpf Gottes und Creaturen predigen. Daß wo bie Herzen burch Untreu getrennet sein, ba laufen

auch Hand und Füß bald von einander.

Des die Kinder Ifrael wol hätten Frieden haben können, wann sie hätten in Egypten im Diensthaus sein und den Abgöttern fröhnen wollen.

Daß wer ben Andern verdammt, habe selbst noch teine Seligkeit. Daß wer sich am meisten vernibrigt, stehe am höchsten Grad

bei GOtt.
Daß wann der Buchstaben zur Seligkeit allein hülfe, könnte Niemand die Bibel besser auswendig als der Teufel.

Daß der Chriften Mißhelligkeit und Unverträglichkeit ihr felbst

mit der linken die rechte Hand abhaue.

Daß driftlich thun und nicht driftlich getauft sein keinen

Christen mache.

Daß ein Abgefallener und Mameluck ber Christen größter Berfolger sei.

Daß des Herrn Chrifti Leben und Bandel eines Chriften bester Catechismus sci.

Dag Gottes Berte feine Runft lebren.

Dag man wol ohne Secten tonne fromm fein.

Daß ber H. Beift ber Gottseligen, die Erfahrung aber ber Gottlofen Schriftschliffel sei.

Daß jederzeit die wahre Christen unter dem Namen der Reter sein hingerichtet worden.

Dag die Chriften Riemand verftebe als Chriften.

Daß ber Teufel einem Chriften Alles nachthun kann ausgenommen lieben und glauben.

Daß wann bie bofen Engel in einen Menschen fahren konnen, fo konnen es auch bie gute Engel.

Daß, die Lieb das einige Wahrzeichen rechter Chriften sei.

Daß bas Kreuz die Schrift recht verstehen lebre.

Daß wer vor der Welt geschen sein wolle, in Gefahr stebe, sein Ansehen vor Gott zu verlieren.

Dag nichts menschlichers sei bann irren.

Daß ein Chrift Niemands anfeind wegen eines Jerthums. Daß die Welt allweg das Korn für das Unfrant ausreiße.

Daß wer Andere verdammt, sich selber verhelle.

Daß uns kein Sect, Orben, Stand oder äußerlich Werk zu Christen mache.

Niemand ist mehr und weniger in der Welt dann ein Chrift.

Dag Gott allenthalben fein Bolt habe.

Daß die Christen viel besser seinen lassen bleiben, als die Christen, die Einen vertreiben.

Daß Kreuz, Hohn und Spott der wahren Christen Hoffar-

ben seien.

Daß, die am wenigsten leiden, am allerunleidsamsten seien. Daß der Buchstab des Antichrists Schwert und aller Secten

Bag ber Buchtab bes Antichrifts Schwert und aller Secten Großmutter seie.

Daß Gottes Wort ihm nicht sellst zuwider sei.

Daß die Religionsstrit leicht zu vertragen wären, wann nur die Leut zu vertragen wären.

Dağ wann Gottes Wort in uns lebendig ware, wurde es

folch Gezänk nicht unter uns haben.

Daß zwischen bem tobten Buchftaben und bem in uns lebens big gemachten Worte Gottes ein so großer Unterscheib sei, als zwischen hören sagen und selbst seben, zwischen sagen und thun.

Daß es nicht gnug sei, bas Wort nur von hören sagen haben.

Daß gleichwie Gott die alte Bäter vor dem geschriebenen Buchstaben selig gemacht, also könne er uns auch noch ohne densselben und alles Pfaffengezänk selig machen.

Daß wir barum sein geschrieben Wort eben nicht zu verachten haben, bann Gott nicht an einem Jeden ohne Mittel würfen will.

Dag man ben gemeinen Mann foll laffen einfältig felig wer-

ben und nicht mit Schuldisputieren verwirren.

Daß man mit Jebermann soll Fried halten, so fern baß man

Gottes Fried darüber nicht verliere.

Daß keine Freundschaft ober bannenhero entspringenbe Liebfeligkeit und Freud über die bemuthige Recheit wahrer Berträulichkeit ber chriftglaubigen Seelen gegen Gott sei.

Daß mehre in bem Grund ber christlichen Seelen liege, bann

ber Taufend aussprechen fann.

Daß weil des Disputierens ja kein End sein will, und doch Secten und Rotten unter uns sein sollen, das beste sei, daß wir nur fromm seien.

Daß nunmehr, bemnach man in ber Christenheit bie wahre Christen in die Hell, die Meuchel = und Königmörder aber in den Himmel zu setzen angesangen, dieser Spruch erfüllet worden: Ascenderunt poccata eorum usque in coelum.

Dag wer die Gottlosen verchrt, der verunchrt Gott felber.

Daß nachdem man die Theologei in die Scholasticam und Practicam zertheilet, jene zu lauter Zänkerei, diese aber gar zu einem Atheismo geworden.

Daß Mancher Gott in ben Creaturen sucht, ber ihn nicht

im Himmel glaubet.

Daß bas Kreuz und bie Erfahrung weit anderst von ber

Sachen rebe, als die bloße aufgeblasene Wissenschaft.

Daß Mancher viel über ander Leut Lehr eiferen will, der über sein und seiner Leut bofen Lasterhaftigkeit und Ungerechtigkeit genug zu eifern hatte.

Daß bie Blinden vor bie Einäugigen bitten.

Daß ein Splitterrichter nichts anders sei, als den der Splitter in seines Nächsten Aug ärgert, der Balten aber in seinem selbst Aug nicht.

Daß der Glaub nicht ein Maulwit, Schulwort oder ein

Bücherlection fei.

Daß die größte Weisheit sei sich und alle geschaffene Creaturen vor unweis halten.

ENDE.

# 85. Alte Beige der Wahrheit mit einer neuen Quinte.

#### 4 BU. F. Rupfer. Opel.

1 POsaunen machen Freut, Lauten bertreiben Leib, Zinken klingen sehr schön, Harfn machen schön Geton:

5 In Summ ein Jedermann Hört gerne Musicam. Wie kömmts boch, daß allein Ich armes Jungfräulein Muß so verhasset sein

10 Mit meiner Geig so fein? Den Text gar scharf ich geig, Wahrheit ich nicht verschweig, Ich geig sie kurz und rund Bon meines Herzen Grund;

15 Ich geig sie bem und bem, Des Dings ich mich nicht schäm. Ich bin in vicler Ohrn Spitzige Sporn und Dorn, Das macht jett wie zuvorn

20 Bei Manchem großen Jorn. Mein Text ohn all Umschweif Ist eitel scharse Seif, Thut Manchen also beißn, Daß er sich möcht zureißn.

25 Es ist ein große Plag, Wenn ich die Wahrheit sag; Manchen ich heftig fränt, Wenn ich an sie gebenk, Wann ich sie nicht verschweig,

30 Wann ich sie frisch aufgeig. Mein Brüber mich verlassn, Mein Nachtbarn mich drum haffn,

Auf meinen Seiten beibn Mich gar viel Leute neibn, 35 Mein Geig, die ich thu tragn. Wolln sie an Ropf mir schlagn; Wie thut doch Mancher stehn Und mich sauer ansehn! Abr was thu ich des achtn? 40 Ich muß bes boch laut lachn, 3ch muß bennoch nicht schweign, Die Wahrheit frisch zu geign, Sollt man über bem Sinan In Stücken gleich zuspringn, 45 Sich in die Backen beifin. Das Rleid am Leib zerreißn. Es mag die Welt vergebn. Wahrheit wird dennoch stehn. Wahrheit wird bennoch bleibn. 50 Gift = Augn sie nicht vertreibn. Wahrheit ich nicht verschweig, Aufs neu ich bie aufgeig. Was wollt ihr für ein Lied? Schämt euchs zu fagen nit. Ich geig auf einer Seit Für groß und kleine Leut.

55 Ich geig auf einer Seit
Für groß und kleine Leut.
Für eines Jeden Thür
Ich täglich musicier,
Durch Wasser und durch Land
60 Mach ich eim Jeden Stand.
SOtt hatt die Welt gemacht,
Alls gut und wol erdacht,
Darf drum; Bruder, bei dir
Kein ander Resormier.

65 Sein werthe Christenheit Erhält \*) er allezeit, Darf barzu Türken nicht, Die sie nehmen in Pflicht Und unter ihre Hut

70 Um gewissen Tribut. Also auf Weise gleich Hat er Regentn und Reich Untr seiner Flügel Schutz

<sup>\*) 3</sup>m Originale fteht: "Erzehlt".

Der Belbenschaft zu Trot. 75 Der irret überall, Der meint, es sci Metall Und ließe sich wie Blei Fein umgießen aufs neu. Jetund in diesem Lebn 80 Will Mancher nicht mehr gebn . Dem, bem man geben foll, Nöhmn bem, bem man nicht foll. Faft Niemand Frieden liebt, Freud ifte, wenn man betrübt, 85 Unruhigem Gefind, Die man troppweif' jett findt: Muß Haut und Haare lan Der arme Unterthan. Viel großmögende Städt 90 Auf ungewisse Wett Sepen das Ihre hin, Ungewiß ber Gewinn. Widr treue Obrigkeit Viel Hunde seind voll Neid, 95 Schadn ihnen selber nur, Rommn niber, nicht empor. Der Lügen = Geist ber meint, Daß ihm anhängig seind Phoebus und Jupiter, 100 Damit irret er sehr. Sie können ihn selbst rathn, Riechend die stinkend Bratn, Haltn ihre Nasen zu Für eigner Land Unruh; 105 Herr Phaëton allein Mag selbsten Gutscher sein Uber ber Sonnen Pferd, Reinr will sein sein Gefährt. Er merfet ben Betrug, Ders merkt, fei bies genng. 110 Gut Ordnung gilt nicht mehr, Man wills verbeffern fehr, Abr untr diesem Schein Gieng Alls in Tobtenschrein. 115 Stief - Bater will man habn, Rauft fie mit großen Gabn; Stief Mütter bose Brust Zu saugen sie geküst;

Stief Brüber man begehrt 120 Mit Leib und Seel Gefehrt. Das thut die bose Luft, Die gern was Neues kost. Zu Hause bleibt man nicht, Behts übl, bann recht geschicht. 125 Dem allmächtigen GOtt Man sich ihm selbst zum Spott Gleich achtet, aber weit-. Kehlts an Allmächtigkeit. Es wollen Brophecein 130 Politici ausspein, Das arme Bolf verführn. Große Herren bethörn, Kuchsschwänze beften auf In gar wolfeilem Rauf. 135 Die Bibel man verkehrt, Die Wahrheit man unehrt. Es ift die lette Zeit, Falsche Christos es schneit: Krieg und Kriegesgeschrei Der Welt End naht herbei, 140 Wie Chriftus fein bei Zeit Hat selber angebeut. Doch findet sich ein Schwarm An Wespen gar nicht arm, 145 Der meint, die güldne Zeit Muß wider fommen heut; Es muß ein neues Reich. Dem keins auf Erden gleich. In zwei Jahren entstehn, 150 Da werd gewiß angehn, Was er ihm eingebildt Aus seinem Irrgeist mild. Solchs Alles er zu Haus Mit Ziffern rechnet aus; 155 Das Facit fehlt ihm nicht, Was er meint, stracks geschicht. Sehen und auch sein blind — Beide man bei ihnen findt. Auf ihrer Vernunft Schimml 160 Reiten sie in den Himml, In GOttes Canzelei Habn sie ein Stelle frei, GOtts Buchhalter sie sein,

Schreibn Alles fleißig ein. 165 Wer wollt ihnen nicht gläubn. Ihrn Irrgeist sich san treibn? Biel Leut ihnen beipflichtn, Nach diesn sollt man sich richtn. Wie ihr Thun werd bestehn. 170 Wird man mit Augen sebn. Buttr in ber Sonnenhit Schmilzt bald: der Überwit Auch endlich fo zerfleußt, Wie groß er sich ergeukt. 175 So gehts in Politi. Ru Haus ist Angst und Müh. Da wohnt die theure Zeit. Die vor Augn allbereit. All Waaren theuer find, 180 Das machts Jüden - Gefind. Die Kipper burch die Welt, Die da das schwere Gelb Wechseln in große Sack, Zählens unter der Deck 185 Darvon mit wenig Wortn, Alle schwere Müng Sortu, Die schießen fie zu Saus Fein gut judaisch aus, Beben febr viel auf Cent 190 Nur allein zu bem End, Damit die Groschen schwer Berlieren Korn und Ehr, Werdn fast durchs ganze Reich Den Pflaumen = Febern gleich. 195 Bisher konnten sie noch Im Wasser schwimmen boch, Jetund fliehen fie gar In der Luft Paar und Paar. Wo seind die Zweier hin, 200 Wo die Dreihellerlin? Ein jedr in neuen \*) Ordn Ist zu eim Groschen wordn. Die Kipper werben reich. Der arme Bauer bleich. 205 Der Handwerksmann verdirbt.

<sup>\*)</sup> Im Originale fleht: "newer".

Rein Silbr er mehr erwirbt,
Schaum nur für Silber geht.
Was abr sagt ber Prophet
Darzu? Soll bann bas Gelb
Auch in ber letzten Welt
Wibr werben untern Leutn
Gleichwie vor alten Zeitn
An Schrot und Korn so gut?
Kein Melbung er bes thut.

215 Befchließlich und in Summ Kein Colephonium Hab ich, bamit ich schmier Mein Geigenbogen hier. All Übel zu erzöhln,

220 Will mir auf diesmal fehln.
Stumpf mir der Bogen wird,
Es muß sein aufgehört;
Jegund mein Passemet
Auf sein Finale steht.

225 Mein Lieb im höhern Chor Klingt nicht wol jederm Ohr, Thuts gleich nicht Allen klingn, Thun sies doch hören singn.

ENDE.

# 86. EMBLEMATA,

welche bas Leben, die Thaten, Sitten und wunderbare Berwandslung des Signor Spangniols beutlich erklären, | zuvor in caftislianischer, barnach in niverländischer und französischer und jetzt in hochbeutscher Sprach beschrieben.

1 Bl. Querfolio, bazu ein Blatt mit Kupfern; o. J. u. O. 3m Besitze bes herrn Director Schönborn in Breslau.

# 1. Gin Engel in ber Rirchen.

1 WEr hat ein Menschen je gesehn Zur Kirchen andächtiger gehn, Als ein Spanier, ber sich stellt gleich Einm Engel, so aus Gottes Reich?

5 Sein Pater noster fleißig zählet Und eins nach dem andern erwählet, Bis sein Gebet ist gar verricht, Welchs er bald laut, bald heimlich spricht. Legt sich ganz auf die Erde nider,

10 Küsset sein Daumen, richt sich auf wider, Kreuzigt viel tausend Mal sein Leib, Schlägt sein Brust wie ein rasend Weib, Seuszet gen Himmel, doch fleißig spürt, Daß er ein schönes Weib versührt,

15 Mit beren er sein Unzucht rebt, Und wendet zu ihr sein Gebet.

Solch gnte Werk er bei ber Meß Berricht und noch rühmet sich bes, Als wär ihm Gott ben Himmel schulbig 20 Für solche Heuchlei unduldig.

# 2. Ein Teufel im Baus.

Kommt der spanisch Engel dir ins Haus, : So wird alsbald ein Teufel draus. Sanst herein schleicht, und was er spürt,

Wie ein Räuber ers mit fich führt. 25 Signor de Casa ist er ba eben, Der Wirth muß seiner Gnade leben, Was er begehrt, das muß da sein, Das beste Bett sauber und rein. Alls muß weichen bem Cavallero, Ob er schon ist ein Sapatero. Er wüt und tobt, als wär er toll. Bochen und Troten ist er voll. Mit Worten prächtig beraus fährt. Wenn er die Frau obr Tochter baebrt. 35 Werben sie unbillig geängst Bon biefem unbandigen Bengit. Alle Nation er veracht. Lobet allein der Spanier Bracht.

## 3. Ein Wolf über Tifch.

DEr Signor wird zum Wolf am Tisch,
40 Bor Fräßigkeit stumm wie ein Fisch,
Kein Schüssel läßt er hinweg tragen,
Vis er gefüllt hat sein Wolfs-Magen
Mit olla podrida, und was mehr
Vor Schleckbissein nach seim Begehr.
45 Das Fleisch zerreißt er mit den Händen
Wie ein Wolf, der Alles will schänden,
Und was er nicht mag fressen gar,
Das wirft er einem Andern dar.

Solchs geschicht, wann du ihn bei dir hast,
50 Merkest, daß er hat lang gesast.
In seinem Haus behilft er sich
Mit schwarzem Brot, welches schimmlich,
Ein Trunk Wasser thut er darzu,
Begibt sich oft hungrig zu Ruh,
55 Putzet und störet sein Zähn,
Ob er gleich kein Fleisch hat gesehn.

## 4. Ein Sau in ber Rammer.

DEr Wolf in beiner Kammer wird Zu einer Sau, so da hoffiert, In seinem Bett es stinkt von Schweiß 60 Wie ein Säustall, auch voller Läus: Und er wegn seiner Büherei Und Unreinigkeit mancherlei Nach dem französchen Doctor schiekt, Der merkt, daß ihn der Arebs hat zwickt; 65 Drum ordnet er ihnt was zum Schweiß Und läßt den Balg liegn in der Beiß. Da muß er leiden solche Kur; Der Doctor eilt, damit er nur Zur Thür hinaus kommt vor dem Stinken, 70 Dann er sonst müßt in Ohnmacht sinken.

Wie meinst, daß seim Hauswirth gefallt, Der ihm das Best muß bringen bald, So er mit seins Gleichen verzehrt, Dafür ein Gestank wird verehrt?

5. Gin Pfau auf ber Baffen.

75 MUcht Platz, ihr Leut, jetzt fommt die Sau, Welch sich verwandelt in ein Pfau, Mit großem Aragen einher geht, Damit ziert er sein Gravität.

Wann sich ber Psau zu zeign begehrt,
Umgürtet er sich mit eim Schwert,
Langsam, hoffärtig einher tritt,
Zählet im Gehen alle Schritt,
Thut auf den Seiten umher gaffen,
Ob auch die Leut ansehn den Affen:
Wer ihn nicht ehrt für ein Hidalgo,
Schilt er ein Perro oder Galgo.

Er ist ber Mann, ber Alls erfahren, Und in India oft gesahren, Jetzt kommet er aus Orient, 90 Morgen lauft er nach Occident, In Asia und Africa, Gar zu gemein ist Europa. Bon China redt er gar gewiß, Als der solchs hat ersahrn am Tisch.

6. Ein guche bei ben Beibern.

95 WAnn der Pfau soll zun Weibern gan, So legt er einen Fuchspelz an, Und weil er aller Bubnstild voll, So weiß er auch zu schmeichlen wol, Wann die Signora ihn nur anhört, 100 So wird sie bald von ihm bethört. Er kann alle Stimmen singen, Weinen, lachen, tanzen, springen Wie ein Bock, der ein Geiß gespürt, Ober Fuchs, so der List berührt.

105 Basar sue mano und sie anrühren Acht er genug, sie zu verführen, Stellt sich, als hätt er sie recht lieb, Ist aber nur ein Ehren = Dieb. Geräth ihm bann nicht dieses Stuck,

110 So braucht er balb ein andern Tuck, Fügt sich zu einer Anpplerin Und verspricht ihr guten Gewinn, Wann sie durch Berheißung viel Gaben Macht, daß er die Signora kann haben.

115 Sat er bann ohn Gelb sein Begierb, Ihn beibn Heller noch Pfennig wird.

## 7. Ein Row in der Befatung.

WAnn der Fuchs kommt in ein fost Ort, Wird er zum Löwn, da gilt sein Wort, Bedarf keins Raths, hats wol bestellt,

120 Das Land ist gring für diesen Held,
Der da stäts schreit: Unstat! Villano!
Berräther! Rezer! Lutherano!
Boto à Dios! daß es erschallt.
Da soll dann weichen Jung und Alt

125 Dem großen Herrn, der da dräut sehr,
Denn er doch sürchtet noch viel mehr,
Pocht trozig wie ein Löw und Bär,
Und will, daß man nur ihm thu Ehr,

Als der da würdig allein sei 3u regieren ein Monarchei.

135

In der Fremd auch dieser Signor Rennt sich Capitan Rigidor, Will Alls regiern, der arme Lapp, Ob er nur hat ein Wehr und Kapp, Und so du nicht willt sein Zorn sliehn, Mußt mit ihm eins von Leder ziehn.

8. Ein Sase in ber Flucht. Die Komen-Haut mehr schrecket nicht, Der Hasen - Balg nun herfür bricht; Sobald ber Signor spürt ben Feind,
Unwillig und forchtsam erscheint,
Sucht ein Gelegenheit zur Flucht,
Wie ein Hase, ber Rettung sucht.
Der gfangen Wolf merkt sleißig auf,
Denkt, wie er mit bem Feind mach Kauf
Und zu Wegn bring die Ranzion,
Dann sehr angst ist sein Corason.

Bann die Belägrung nun währt lang,
So wird dem Hasen erst recht bang,
Sein Herz sinkt ihm dis in die Schuh,
150 Die müssen thun das Best darzu.
Rust an Sanct Jago auf sein Art,
Oder verspricht eine Wallsahrt
Gen Loreto und sucht ein Stab,
Damit er der Gesahr tomm ab,
Thut mit Schand die Festung verlan,
Noch bat er nichts Übels gethan.

9. Gin Schaf, wenn er gefangen ift.

WUnn der Hast nicht entstliehen kann, So legt er einen Schafspelz an Und stellt sich dermaßen gduldig

160 Wie ein Lämmlein ganz unschuldig, Der nie beleidigt hat ein Kind;
Ob der Richter schon anders sindt Und richt ihn nach seinr Missethat,
Dann bitt er kläglich um Genad,

Beil er sich förcht vorm hansen Aragen Ober sunst für des Henters Plagen, Der ihn will aufs neu tanzen lehrn Die Sarabanda ohn Quintern. Wann er nun soll den Luftsprung thun,

5angt ihm ber Kopf, wie ein tobts Huhn, Klagt, daß man ihm und seim Geschsecht In biesem Fall thu sehr Unrecht.

Valgame Dios, spricht, soll man fo Benten ein Ritter und Hidalgo?

#### 10. Gin Geizhals.

175 Weiter sag ich nach beim Begierb, Mit was für Tugend ist geziert Der Segnor Don vor andern Leuten, So sich läßt vom Geiz-Teufel reiten. Er sett sein Seel auf eine Stangen, Wann er nur weiß Geld zu erlangen, Ums Geld thut er Alls, was man will, Recht und unrecht, ist eben viel. Von Allem spricht er mio, mein, Und die Welt nennt er suo, sein.

185
Lind ob er hab die ganze Welt
Beraubt und gesamlet groß Geld,
So hilsts ihn nicht, wie zu der Frist
Ins Königs Saal gemalet ist,
Da ein Pferd aus einer Welt springt
190
In ein andre, und die Schrift klingt:
No basta, es ist nicht genug.
Drum der Indianer auch mit Jug
Redt vom Segnor mit großem Spott,
Spricht: das Gold ist der Spanier Gott.

## 11. Gin Chrgeiziger.

SEcht, wie der ehrgeizig Segnor Sich stellet gleich einem Hector Oder Achilles mit Ehren, Den Borzug mußt du ihm gewähren Und weichen seinem Hochtraben, 200 So du Fried mit ihm willt haben.

Gibt sich aus für ein Potentat Bon hohem Stamm, mächtig von That, Obschon sein Geschlecht kommen sei Bon eim Negro aus Barbarei; Stolz aufgeblasn, niemals verkündt Eins Andern Lob, dann ers mißgünnt. Sein Unverstand und Unwissnheit Achtet er für sondre Alugheit, Will von Andren nicht sein gelehrt, 210 Sondern daß man sein Borwitz ehrt; Dann sein bäurische Art von Jugend Acht für adlich Sitten und Tugend.

> Ihm zu bienen Kein würdig acht, So thuts auch Keiner wol bebacht.

# 12. Ein blutbürstiger Thrann.

215 Schau wie ein greulicher Thrann! Wo er kommt, richt ein Blutbad an, Wie solchs bis in Indien zwar Ist worden kund und offenbar, Deren er etlich tausend Mann 220 Hat jämmerlich hinrichten san.

> Wie er gewüt in Niverland, Ist männiglich gnugsam bekannt, Frankreich es noch gedenken soll Und ganz Europa eben wol,

225 Wie auch Asia mit Verbruß
Samt Afrika und zum Beschluß
Die ganze Welt hats gegen ihm
Berschulbt und empfunden sein Grimm,
Er kommt bevor mit Thrannei,

230 Der größt Thrann, 'auch wer er sei, Antlochum er übertrifft, Auch was Herobes hat gestift, Ober Phalaris hat erbacht, Das hat ber Segnor Alls vollbracht. 235 Gott bewahr uns für seiner Macht!

## 13. Gin Rachgieriger.

DEr Thrann auch rachgierig wüt Bis in ber Kirchn ohn alle Güt, Was ihm geschehn, gebenkt mit List, Und verzeihet das keinem Christ,

240 Nimmt auch kein Entschuldigung an; Was er zum Feur nicht bringen kann, Ein Essen kocht, macht Keinen froh, Ein spanische Feig con tossigo. Die Indianer klagen sehr,

245 Daß von geringer Gegenwehr, So sie gethan in ihrer Noth, Nunmehr zu finden ist kein Gnab. Der Graf Egmont und auch von Horn Haben beid ihr Leben verlorn,

250 Obwol ihn \*) ben Frieden versprochen, Hat er sich boch an ihn gerochen.

<sup>\*) 3</sup>m Originale fteht: "in".

In Arragon ists auch erfahrn, Wie auch die in der Stadt Navarn, Es bezeugte auch ganz Niderland 255 Und alle Welt mit Spott und Schand.

## 14. Ein Meineibiger.

He merke das meineidigs Bild, Und was des Segnors Frieden gilt, Belcher so lang währt, dis er kann Einen mit Bortheil greisen an, Und ihn dann ein Ketzr tituliert, So ift er dom Eid absolviert.

Er hat geschworn dem römschen Hut Zu vergießen der Ketzer Blut, So er Lutheraner thut nennen, Und All, die nicht den Papst bekennen. Aber sein Lehr, damit er sort Könge hinricht durch Gift und Mord, Ucht er für keine Ketzerei.

Und wann er bann Fried machet frei, 270 So ift er schwanger mit Unglück; Drum hüte dich für seiner Tück; Dann er hiemit die ganze Welt Betreugt und samlet ihm groß Geld.

Wol bem, ber nicht ist in seim Bund; 275. Dann seine Tren währt keine Stund.

15. Ein Thrann ber Unterthanen.

DEr Thrann sein Unterthan schmächt, Hält sie gleich wie leibeigen Knecht, Und seine Knecht also beschwert, Daß ihn die Seel zum Leib aussährt. 280 Sie zittern all für Angst und Leid; Dann Forcht ist nah, die Liebe weit.

Ein Jeber muß von seinem Sessel, Wann kommt der groß Aragn auf dem Esel, Und ihm bringen den Zehnten bald, 285 Damit er Thier und Dirn erhalt. Biel eh wollt ich rathen zum Strang, Dann leben unter solchem Zwang, In stäter Angst und großer Last; Dann besser nicht zu gwarten hast 290 Bon einem, der nicht förchtet Gott, Gwissen und Glaub hält vor ein Spott, Sicherer bist ins Türken Hand, Dann unter diesem Hellebrand.

Die Freiheit ist ein himmlisch Gab, 295 Wol dem, der des Segnors kommt ab!

16. Glüdseliger Stand ber Freiheit von bes Segnors Joch.

SIch endlich, wie ein stinkends Mas Der Segnor so ohn Unterlaß Stola berein tritt wie ein Bicfen = Rat: Wol bem, ber frei halt seinen Blat Und abwirft bas unträglich Joch, 300 Auch der so in Freiheit lebt noch! Da man regiert mit freim Gewiffn. Und Jeber mit Weisheit befliffn, Da will Gott seinen Segen senben; 305 Drum wolle sich ein Jeber wenden Bon solchem Heuchler, ber nur hat Christlichen Schein und in der That Ein schwarzer Engl, ein Wolf, ein Sau, Gin Low, ein Saf', ein Fuchs, ein Pfau, Gin Meineidger, ftolger Tyrann, 310 Den Gott haffet und Jedermann,

## 87. Alamodo Monsiers.

Ober | Cartell bes stugerischen Aufzugs | ber burchsichtigen, hochgesieberten, wolgesport und ge | stiefelten, auch langichwarzhärigen, wolverne | stelten, langlapphösischen, milzbägischen, seber | filsigen, wolhafsierten, weltbefannten | Cavaliern | Alamodo Monsiers. Rupser: einige "Alamodo Monsiers" barstellenb.

Unterm Diegel gebruckt und gemacht, All fromme Cavalier unveracht.

3m Jahr M. DC. XXVIII.

4 BU. 4. o. D. - Ronigl. Bibl. in Berlin Ye 6431.

- 1. SEht da, ihr Deutschen alle, Da stehn wir Narren vier! Wie thun wir euch gefallen? Sind wir nicht Wunderthier?
  Sollt man uns nicht auspeien Zum wolverdienten Spott?
  Und uns vermaledeien, Daß wir dem höchsten GOtt
  Und zur bösen Nachred Der deutschen Nation,
  Deren unser Pravet Gereicht zu Schmach und Hohn,
  Also da einher gehen, Wir Monsiers alle vier,
  Und euch vor Augen stehen A la modo Monsier?
- 2. Ia so mögt ihr gebenken, Die ihr liebt Ehrbarkeit, Und euch darneben kränken Über die vorig Zeit, Da man solche Unweise Gar nicht hätte gelitten, Sondern vielmehr mit Fleiße Gebraucht ehrbare Sitten: Aber wir achtens nicht, Man seh süß oder saur, Wen es auch wol ansicht, Sei Ebel oder Baur, Uns thut es so gefallen, Das ist unser Manier, Wir wollen sein für allen A la modo Monsier.
- 3. Das thun wir GOtt zu Trutze Und auch der ehrbarn Welt, Auf unsern eignen Stutze: GOtt geb, wem es gefällt. Es thut fast Jedermann, Was ihm belieben thut, Was will man dann abhan Unserm leichtfertigen Muth? Dann man an der Kleidung Gar bald und leicht abnimmet, Wie Herz, Rede und Zung Auch Humor zsamen stimmet.

Alls zur leichtfertigkeit Ift abgerichtet schier, Das treibet bieser Zeit A la modo Monsier.

- 4. Es wär kein Bunder zwar, Bann uns vier Narrenköpfen Unsre rußschwarze Haar Mit den kühschwänzgen Zöpfen, Die uns rings auf der Stirn Und auf dem Kragen liegen, Zu verwahren das Hirn, Das im Kopf thut umfliegen, Der alt Depositor Mit seiner Scheer abschnitte Vis auf das linke Ohr Auf kochersbergisch Sitte, Daß man noch daß möcht kennen Uns Haarigel all vier, Mit unsern Titel nennen A la modo Monsior.
- 5. Wir wissen alle vier Die alte Ordnung wol,
  Daß nur das Weib zur Zier Lange Haar tragen soll.
  Was geht uns Ordnung an? Es müssen ja die Läuse
  Auch ihre Wohnung han So wol als auch die Mäuse.
  Es ghört ja der Favor Und auch der Dame Ringlein
  Gestochten in die Haar Mitten ins Rattenschwänzlein!
  Das will die Dama haben, Ihr gfällt diese Manier,
  Auf solche Weiss zu begaben A la modo Monsier.
- 6. Auch der waldnärrisch Hut Wit seinem breiten Stülpen Steht wol und ist sehr gut Für uns vier grobe Külpen; Dann wie ein Wetterdach zeucht er sich ab und auf, So hilft auch zu der Sach Der Fuchsschwanz oben drauf. Drunter kann man sich brav Berstellen wunderlich Gleich wie ein junger Aff Truzig, bald sehr lieblich. Wie sich nur wendt der Wind, Sind wir fertig all vier: Vesser mans nirgend findt, Als al' modo Monsier.
- 7. Seht! können wir nicht spitzen Die Entenschwänzlein klein, Die uns ums Maul her sitzen Wie zarte Säubürstlein?
  Die uns so wol anstehen, Daß Ieder lachen muß, Der sic allein thut sehen, wünscht ihnen einen Kuß.
  Darzu ver Kranich Hals Und ver lappächte Kragen Nicht wenig thun gleichfalls: Wer wollt nicht Lieb zu tragen?
  Es reumt sich doch zusamen, Die holdselig Manier,
  Wie Relle und sein Name, So al' modo Monsier.
- 8. Wännmser ein Ausbund sind, Zersetzt, zerhackt, zerschnitten, Halten Frost, Kält und Wind Oben und in der Mitten,
  Daran die Hosenslappen, Glatt wie ein Bodersack,
  Schickt sich zu Narrenkappen, Sind lang, ohngleich, fein stark.
  Das gibt ein rechte Art Dem Nestelhosenmann;
  Drum trägt er auch zur Fahrt, Daß er sich wehren kann,

Ein Stedn gleich wie ein Schinder Für Hund und andre Thier: Sind das nicht feine Kinder, A la modo Monsier?

- 9. Dranf ber Potstausenbegen Bornen wol auf bem Wilz, Damit wir die Stein fegen, Wann uns aufsteigt der Külz, Fein ist uns aufgebunden, Daran gehn wir daher, Wie die von tollen Hunden, Schnaubend gleich wie ein Bär. Da doch gar nichts darhinter: Käm Einer mit der Ruth, Was gilts? die zarte Kinder Ließen fallen den Muth, Würden den Degen reichen, Auch um Gnad bitten schier: Sie lan sich bald erweichen, Die al' modo Monsier.
- 10. Beicht aus und gebt uns Plate: Seht ihr nicht kommen hier Uns stolze Stiefelfraten, Die sederfüßig Thier?

  Wir vier da einher klingen Mit unsern Sporen stark,
  Als wann man jetzt thät bringen Das Schellenwerk zu Mark,
  Ein solchs Nassen wir machen, Bix arme Reutersknecht,
  Ieder muß unser lachen, Geschicht uns eben Recht.

  Was geben uns die Sporen Und Stiefel für ein Zier?
  Freschich sind wir vier Thoren A la modo Monsier.
- 11. Können wir boch nicht reiten, Haben auch keine Ross, Wissen sie nicht zu leiten; Drum gehn wir mit dem Troß. Ach! wir elende Stutzer Haben darzu kein Geld, Wir arme Stiefelputzer! Was nutzen wir der Welt? Schulden machen, ausreißen, Das ist all unser Kunst, Ehrliche Leut bescheißen, Was han wir gelernt sonst?

  Eltern Betrübnuß machen, Die Kunst, die können wir, Sonst Nichts so bient zur Sachen, Sind al' modo Monsier.
- 12. Das Patrimonium, So Eltern saur ist worden, Ist verthan in der Summ Nach Buhl= und Saufers Orden, Da wir sollten studieren Und sleißig sein zu Haus, Da giengen wir spazieren, Bom Schmaus wider zum Saus. Nichts gethan, Zeit verloren; Drum sind wir so gelehrt, Wies Thier mit langen Ohren, Bom Müller hochgeehrt. Ich sein frecher Laur, Wann nicht uns Narren vier Auch übertrifft ein Baur, A la modo Monsier!
- 13. Wollt aber Iemand fragen, Was doch die Ursach sei, Daß wir kein Mäntel tragen? Seht wir bekennen frei: Wir Narren alle vier, Wie wir hie vor euch stan, Halten, diese Maniere Steh uns am besten an, Entweder keinen tragen Ober ein Gutscherrock, Denselben so umschlagen Gleichwies Claus Narren Dock.

Das ist ja gut französisch Ober auf gut Deutsch schier Bengel-tölpel-närrisch, A la modo Monsier.

- 14. Die Bier auf alamodisch Sich haben kleiben kan
  Ohn Mäntel auf gut stutzrisch, Damit tretens auf ben Plan.
  So hab ich ein neu Beiss, Wie ich mein Mantel fass,
  Auf beiben Armen mit Fleiß Denselben henken laß.
  Solchs hab ich zum Pläsier Erfunden und erdacht,
  Nicht zwar zu einer Zier, Sondern zu einem Pracht,
  Dannoch viel Narren zwar Mir solches nachthun schier,
  Damit sie sein wolln gar Groß al' modo Monsier.
- 15. Also sieht man gar fein An unsern Febern schöne, Was wir für Bögel sein Und ungehorsam Söhne, Die ihrer Eltern Art Berleugnen ganz und gar Und halten Wiberpart Bis aufs geringste Haar, Daß ja kein Eröpslein bleibe Bom alten deutschen Blut In unserm ganzen Leibe, Kein Tugend noch Sanstmuth. Alkes hat ausgeschlagen Der alt deutschen Manier, Das mag ein Jeder fragen Die al' modo Monsier.
- 16. Drum es kein Wunder wär, Wann all die edle Deutschein Wären hinter uns her Mit Geißlen und mit Peitschen Und schlügen auf uns zu, Als wann wir Stockfisch wären. Ich mein, wir sollten nu Uns viel anders gebähren. Das wär der rechte Lohn, Den wir verdienet haben, Daß wir schändlich verthan Die edle Gottesgaben Des Leibes und auch Seele, Welche versenket wir Bis in die tiefste Hölle, Wir al' modo Monsier.
- 17. Dann GOtt thun wir nicht achten, Das weiset unser Leben, Sein Wort wir ganz verachten, Weil wir ganz nichts drauf geben.
  Wan predig, sing und sag Bon der Leichtsertigkeit,
  Die vorgeht alle Tag, Bei der betrübten Zeit —
  Ist doch Alles versoren An uns, Chrisam und Tauf,
  Wir sind all ausersoren Zu dem gottlosen Hauf.
  Wan sollt uns junge Affen, Die wir uns also zieren,
  Ein wenig härter strasen, A la modo Monsieren.
- 18. Die Obrigkeit barbei Wir frevler Weiss auch truten, Weil wir ohn alle Schen Also ba einher stuten, Kein Ordnung wir nicht achten, Thun nur, was uns gefällt, All Mäßigkeit verachten Nach Art der bösen Welt. Kein Reverenz, kein Ehr, Kein Ghorsam oder Zucht Thun wir an Jemand mehr, Also seind wir verrucht,

Daß es schier kein Zweifel, Ob nicht gefangen führ Der schändlich Hoffarts-Teufel Die al' modo Monsier.

- 19. Bas dem ganzen Hausstand Unser Unsug gebieret, Bie nach und nach zur Hand Die Jugend werd verführet, Daß sie mit uns zugleich Nach Spicuri Art Berden gottlos und weich, Bereit zur Lasterfahrt, Das gibt der Augenschein, Unser Thun thuts probieren, Daß wir diesenigen sein, Die Wildwesen einführen, Stuken, Prahln, Brillenreißen, Buhln, Sausen und Pravieren, Des thun wir uns besteigen, Wir al' modo Monsieren.
- 20. Mit eim Wort: ins Gemein Jebermann bekannt ist, Daß wir zu nichts nutz sein, Seind unwerther als Mist. Da gehn wir zum Scheusal Als unnütze Beschwerden, Sehalten überall Für große Läst der Erden. Wir taugen nichts gesotten, Roh sind wir auch kein Nutz, So sind wir werth gebraten Nicht einen Hagenbutz, Berderbt zu allen Dingen Sind die elende wir, Allein berumber schlingen Kann al' modo Monsier.
- 21. GOtt geb es zu erkennen Uns Thoren allen hier! Bann wir uns hören nennen, Bas wir sind für Unthier, Daß wir ein ander Leben Doch einmal sahen an, Der Tuzend uns ergeben, Bom Laster abestan. Das wird GOtt baß gefallen, Den Eltern Freude bringen, Die Engel mit groß Schallen Bürden im Himmel singen, Daß wir zur Buß gebracht Jest selbsten betestieren Die Schandkleidung und Tracht Der al' modo Monsieren.

ENDE.

# 88. Ber wolerfahrene Schleifer.

Mobel und Art ganz wunderbart von Reffern, bie haben große | Schart, find ber Aufschneiber Baffn und Schilb und Schwappenhauer, wies jetzund gilt in ber Welt, weit an allen Orten find fie fast tommen vor alle Porten.

1632. 1 Bl. F. Rupfer; o. D. - Gött. Loel. 19.

1 A. Ein Schleifer aus Frankreich bem Land Bin ich und mach mich auch bekannt In Deutschland. Willkomm alzugleich Ihr Schwappenhauer arm und reich,

5 Ihr Zeitungtrager und Brillenreißer, Ihr Kronenwechsler und Eisenbeißer, Darzu ihr Allomodo Monsieur, Ihr brave Damen, so mit Begier Durch Ausschleiben euch so thut verhauen,

Daß ihr euch nicht mehr börft umschauen, Beil euch die Messer ins Gemein Ganz stumpf und scharticht worden sein. B. Allhie habt ihr den rechten Mann,

Der euch die Scharten auswetzen kann.

15 Mein Herr ist der Kunst wol erfahren:
Rommt bald, er will kein Fleiß nicht sparen.
C. Bonieur, Meister! ich komm gegangen

Samt mein Camerata, uns that verlangen Nach euch, bitt: wollt uns helfen thon, Wir wollen euch geben guten Lohn;

20 Wir wollen euch geben guten Lohn; Dann als wir beib im Land von Haus In die Fremd sein gezogen aus, Thäten wir uns mächtig prächtig stelln Und nur zu denen vom Abel gselln,

25 Rühmten auch stätig unsre Vorfahren

Des Abels von viel hundert Jahren. Da boch unfre auch, nicht allein Ibre Boraltern Bauren gewesen sein, Thaten uns mit Rleibern stattlich zieren 30 Und überflüssig Geld spendieren, Schrieben uns auch von Nirgendsbeim Auf Nichelburg und Armenstein. Das hat ein gute Zeit gewährt; Dak man uns hat so hoch geehrt, 35 Jekunder aber sein kommen an Künf unsres Landsleut, (wollt uns verstan!) Die sagens Jebermann ohne Scheu. Wie unser Stammhaus ein Kühstall sei, Hätten unfren Eltern Alls verzehrt, Haus und Scheuer ganz ausgeleert. Das ist die Ursach, merkt uns eben, Dag wir jett muffen den Beiten geben; Drum Meister verdient euren Lohn! Den wollen wir auch geben thon. A. Zieht hin, ihr Herren! Ihr habt noch Frieden; 45 Allein wollt ich euch freundlich bitten: Weist mir euer Landsleut, die Monsieur, Ich helf ihn wie euch um folch Gebühr. Abe ibr Herren! Anecht ruf andren! 50 Audite, ihr Herren! Wollt mich verstehn! Mein Meister, ber läßt rufen euch, Ihr börft des tragen gar kein Scheu! D. Meister! wir beeb haben uns verhauen, Drum thaten wir febr nach euch umschauen, 55 Weil wir uns fo infinuiert. Sam hätten wir so wol studiert, Bei gmein Leuten mit unfrem Latein, Weil wir könnten sagen: vinum Wein, Guglus ein Gauch, Stultus ein Thor; Drum hieß man uns, Domine Doctor! 60 Wir redten von Quittitatibus. Sehr viel von Nullitatibus: Daber waren wir fortissimus. Mer certe stultissimus. 65 Sein genannt worden beebe Herr Dominus, Stockthor! wir blieben boch Asinus. Weil unfre Messer nun in der Still

Reines mehr recht schneiben will, So wollen wir euch bitten thun:

Wollt uns mit Ehren helfen barvon,

70

Damit wir an ein ander Ort Mit unfrem Latein mogen wandren fort. Frau Nachbäurin, Neus muß ich euch fagen. Was sich hat abermal zugetragen: 75 Mein Meifter fam beim ungefähr, Sagt, wie ein Schleifer war kommen ber. Der fonnt Scharten, groß wie ein Sut, Ausschleifen, daß wär trefflich gut. Dieweil mein Meister aufschneiben tann Bielmebr als fonft zehen Mann, 80 hat er fein Meffer so grob verschnitten, Daß er sich schamt und that mich bitten. 3ch sollts ihm zu bem Schleifer tragen Und hören, was er Neus thut sagen, 85 Weil er ist gestern spat beim kommen Und hat an einem Ort vernommen, Daß komm ber König aus Frankreich Mit 30,000. Mann, zugleich Der Babbenbeimer und Spannier, Auch ber Friedländer ohn Gefähr. 90 Sowol der Obriste Monsieur Till. Die 4. Armee ich nennen will, Erstreckt sich 180,000. Mann, Die andern ich nicht all nennen kann. 95 Bahren, Ungarn und Throl Auch ziemlich viel Bolf haben soll. In Summa: mein Meister ift gerüft Bum Aufschneiben; brum ich auch gern wüßt, Bas eure Berren barbeim thun fagen. 100 Die unfern börfen wir gar nicht fragen. Mein Berr tam nächten spat vom Wein, Saat mir ein Summ, die ist nicht klein, So ihr königliche Majestat Aus Schweben nun beisamen hat 105 Unter seim ganzen Gubernament, Zweimal hundert und 40,000. genennt, Ohne Sachsen: ber hat auch ein Rahl Von 30,000. gerüft zumal, Ohn andre Stätt, so mit Beistand 110 Ihr königlichen Majestat bieten die Hand. Nun wollen wir bören in ber Still, Was aus dem Aufschneiben werden will. Dort stehn fünf brave Cavalier,

Die werben was Neues bringen herfür. 115 G. 1. Monsieur Meister, wir kommen bie hergetreten 27 \*

Und wollten euch all freundlich beten. Ihr secht, ich bin ein tapfrer Held. Ein Ravitain im freien Keld. Dieser ein Obrifter = Leutenamt war, 120 Ein tapfrer Held ohn alle Gfahr. Dieser ist General = Bachtmeister awesen. Ein Officierer gang auserlesen. Auch dieser über die Artosterei War General = Obrister darbei. 125 5. Den tapfern Helben ich nennen muß, War General = Commissarius. An unser keinen nichts verloren war. Wir haben ausgstanden manche Gfahr In Ungarn, Türkei, und so fortan 130 Haben wir manchen Zug gethan In Holland, und in Engeland, Wälschland, Frankreich darzu Brabant. Die Land wir all durchzogen sein Mit Rauben, Plündern ins Gemein, haben ftetigs gemacht gute Beut, **13**5 Gschunden und gschabt die arme Leut. Wann sich der Streit that fangen an, Machten wir uns sehr weit barvon, Gebachten an bas Sprichwort frei, Das weit barvon bom Schuß gut sei. Wann man aber bei einer Zech Bon Schlachten rebt, waren wir gar frech Mit Worten, aber mit That nichts geschehen: So haben wir manch Commando verseben. 145 Das Landvolk und die Bauren schänden Runnten wir täglich an allen Enden; Drum weil wir nun feind gang verhaßt, Und dem Land nur ein Überlast, So beißts Abe! Wir müssen fort. 150 Den Weg suchen an ein ander Ort. Da wir noch mehr solch Cavalier Finden, dies könnten gleich wie wir, Lügens und Brahlens fich nicht schämen. Drum Meister so thut euch bequemen! Helft uns mit Ehren, daß wir fortkommen, 155 Sonft möcht uns werben ber Titul gnommen. H. Bonasera Singor! ich muß euch fragen:

> Was Neues? J. Das will ich von euch hören fagen! H. Secht an das Messer, welches ich hie han;

Der Meifter fie fo bereiten fann. Das war voll Scharten von dem Anfichneiben Und mocht gar feinen Schnitt mehr leiben. Bersuchts! bann ihr könnts wol probieren, Will euch auch zu bem Meister führen: 165 Dann welcher wol aufschneiben fann, Ist biesem Meister ein lieber Mann. Wol recht, Mago! daß ihr mir thut tommen. Weil ich mir ohn das vorgenommen, 170 In meiner Backstub euch zu fuchen, Aber zu finden in der Kuchen Bei dem Feuer, an dem Herb, 3ch wollt auf euch legen mein Beschwerb. Mein Meffer ift mir aus großem Born 175 Kon so viel Brauchen scharticht worn. Nun hab ich verstanden (glaubt mir ohn Scheu!) Wie daß ein Schleifer berkommen sei, Der folche Scharten ausschleifen tann. Weil ihr mir babt viel Dienst gethan, Werdt ihr mir bas auch nicht abschlagen, 180 Wills wider verschulden in nächsten Tagen, Wann ihr mir biefes Meffer beftellt. Ihr wißt, ich gib euch gut Trinkgeld. Diesen Gefalln will ich euch thun, Hoff, werd michs wider genießen lan. 185 M. 6. Meister! bie fommen die rechte Leut, Von den man hat gesagt weit und breit, Nehmlich: 3r, Finnen und Lappländer, Das seind die rechten Gut-Berschwender. Wies gibt ber Augenschein fürwahr; 190 Drum tragen wir Finnen so lange Haar. Wir Frländer, nunmehr bekannt, Nehmen, was uns fommt vor die Hand. Nach uns hat man ghabt groß Berlangen; Drum machen wirs recht, was wir anfangen. 195 Wir kleinen Männer aus Lappland Werben in Deutschland auch bekannt, Unfre Meffer werben fonst gar zu gmein; Drum muffen wir uns felbft ftellen ein. Damit man ficht, was folche bedeut, 200 Wann ins Land tommen fremde Leut. Bogen und Pfeil thun wir nicht sparen, Darburch wir manches Gut' erfahren. Wann man jum Tisch bruft frembe Gaft,

Muß man ihn geben bas Allerbest

205

Und thun nach solcher Gäst Belieben, Sonst wären sie wol darheim geblieben. Damit zu recht kommt alle Sachen, Sein wir die, welche Fried wollen machen.

210 A. Der Arbeit will mir zu viel wern, Ich muß balb wider von hinnen kehrn; Aber die Hoffnung thu ich hon, Sie werden balb selbst ziehen darvon; Dann wann das Vatrimonium

215 Berthun worden ist in der Summ,
So laufen sie zur Stadt hinaus
Und kommen wider heim gen Haus.
Dann hilft ihr Aufschneiden und Großmachen
So viel, daß man sie thut auslachen,

220 Werben gerühmet zu der Frist Unwerther als ein sauler Mist. Darum will ihnen helsen ich Mit meinem Schleisen fürderlich, Damit sie ziehen mein Messern nach.

225 Die ich allein zu dieser Sach Mit Flügeln hab gerüstet aus, Daß sie fliegen von Haus zu H(aus) Und suchen zusamen derglei(chen Gselln) \*), So mit einander reisen wölln

230 Hinein bis in Utopiam,
Damit auch bort ihr Stand und Nam
Bekannt werde mit ganzem Fleiß.
So bitt der Schleifer auch gleicher Weis
Alle rechtschaffne Cavalier.

235 So die Figur thut kommen für, Desgleichen auch hoch und wolgelehrt Ein Jeden nach seim Stand geehrt, Beneben tugenbsame Frauen und Jungfrauen, Den die Figur kommt vor zu schauen,

240 Geistlich und weltliche Person Werben darob kein Mangel hon; Dann es ist diesn zu Gsalln gemacht, So sich besleißen Tag und Nacht Der neuen Zeitung hin und her,

245 Sam ob Aufschneiben ein Kunft war, Welche ben Schleifer burch Bitten und Sagen Ansprechen, ben kann ers nicht abschlagen.

<sup>\*)</sup> Das Eingeklammerte ift im Original verklebt.

Diesen wünscht er Allen ein gute Zeit, So sich befleißen ber Ehrbarkeit.

FINIS.

Gebruckt MIt Der Condition Von Vralten Gebra Vch Vnb VVon.

Gebrudt im Jahr 1632.

89. Ein neues und zuvor nie an Tag gebrachtes | Hipp - Wipp - und Münzer | Lied.

(Mit ber Melobie.) Gebruckt im Jahr 1622.

4 BU. 4. o. D. — Baifenhausbibl, in Salle.

- 1. Hort zu, ist wollen wir singen
  Ein neues Liebelein,
  Bon Kipp- und Wippers-Gesinde,
  Was das für Bogel sein.
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!
  Sie sind gar hoch gestogen,
  Bald wie geschwinde werdn sie doch
  Wer hoch steigt, der fället hoch,
  'Runter wider fallen!
- 2. Wollt ihr abr wissen, wer sie seinb, Fürwahr kein fremde Leut, In Städtn und Dörfern man sie findt All in der Christenheit.

Die Kip die Wip, die Kip die Wip! Abr ihren Glaubn verläugnen sie; Denn der Kipp= und Wipper=Ordn Sind nur Judn und Zöllner wordn, Da ist kein christlich Lieb.

- 3. Was sollen bas für Christen sein,
  Die solchen Schaben thun
  Wit jetzign Münzern in Gemein,
  Die auch helsen barzu?
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!
  Was machen sie für große Noth!
  Wit ber großen Bipperei
  Und der losen Betrügerei
  Sie bringn die Armen ums Brot.
- 4. Sie manscheln ja und wechseln ein, Nichts barf sich blecken san.
  Es mögen Groschen oder Thaler sein, Keins für ihn bleiben kann.
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!
  Sie lieferns in die Münz geschwind, Kippens nach der Mark dahin Und nehmen zehensachn Geminn Wit dem losn Münzers Sisind.
- 5. Daher werdn sie so gschwinde reich, Daß sie gar sehr praviern. Ihn kann sich Niemand halten gleich In Pracht und Bankettiern. Die Kip die Wip, die Kip die Wip! Nichts ist zu theur, sie kleiden sich All in einer Lieberei Bei ihr großen Dieberei, Abr nach ihrn Stande nicht.
- 6. Zu theuer ist kein rheinscher Wein, Auch polsche Ochsen nicht, Sie käufen Kälber und auch Schwein, Was ihn kömmt ins Gesicht. Die Kip die Wip, die Kip die Wip! Sie geben dafür doppelt Geld, Aber doch nur Küpperling, Welche nicht wie Mederling— Und betrügen die Welt.

- 7. Welcher foust auf bem Scheml gesessen, Der muß ein Roß jetzt han, Thut seines Handwerks gar vergessen, Die Gassen reit er 'ran.
  Die Klip die Klip, die Kip die Wip!
  Die Leut ans Fenster laufen thun, Jedermann es Wunder nimmt, Was doch für ein Reuter kömmt,
- 8. Ein Kipperhut er offen hat,
  Darzu ein Wipper = Schnur,
  Ein breiten Kand, sicht Niemand an,
  Gudt mur mitr Nasn herfur.
  Die Kip die Klip, die Kip die Wip!
  Er trägt auch an ein breites Schwert.
  Wenn das Gwissen wäre gut,
  Trüg er nicht ein breiten Hut
  Und schlig die Augn zur Erd.
- 9. Es soll ein ehrlich Nahrung sein,
  Die nicht verboten wär
  In Gottes Wort noch Policei,
  Die lose Kipperei!
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!
  Und beschönen sie gar sehr:
  Wolthun stehe Jeden frei,
  Handel und Wandel müsse sein,
  Und was sie sagen mehr.
- 10. So schweben sie nun oben her Weit über glehrte Leut, Können barob glorieren sehr, Weil sie nun habn die Beut. Die Kip die Wip, die Kip die Wip! Die Glehrten müssen, rühnun sie sich, Jetzt für ihren Tische stehn, Ihnen weichen und nachschn. Ja wirds auch haltn den Stich?
- 11. In fine wird sichs weisen aus,
  Cujus toni es sei,
  Wenn man von ihn wird fordern 'raus,
  Was sie gewippet ein.
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!

- Es kömmt wol nicht aufn britten Erbn, Unrecht Gut, das wudelt nicht, Besser wenig mit guten Recht, Die Kipper müssen verberbn.
- 12. Abe ihr Mauschel Brüder all,
  Ihr rechte Jöllners Art!
  Halt mir für Ubl nichts überall,
  Ich hab gefungen die Wahrt.
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip!
  Thut Buß, ihr habet hohe Zeit.
  Wärtr in eurn Beruse bliebn,
  Müßt ihr jest nicht hören von Diebn,
  Euch ist die Straf nicht weit.
- 13. Jum Beschluß will ich gewarnet han,
  Es sei Frau ober Mann,
  Daß sies auf Erben machen thun,
  Daß sie bor Gott bestan.
  Die Kip die Wip, die Kip die Wip
  Ist Jedermanns Geschrei,
  Fürwahr ein großer Spott —
  Die Armen seuszen zu Gott,
  Der helse uns aus aller Noth!

ENDE.

# 90. Alag - und Betlied |

ber armen, burch vielfältige graufame | fcabliche Krieg . . . hoch bebrangten und | beschwerten Bauren und Lanbleuten in ber gangen Christenheit | um ben lieben Frieden. |

Rach bem alten Kirchengesang: Da pacem Domine in diebus nostris ober: Berleih uns Frieden gnäbiglich u. s. w.

1 Bll. F. mit Aupfer; o. J. — Im Befite bes herrn Director Schonborn in Breslau.

#### I.

- 1. Gott, welchem hie alle Ding Wol seind bewußt, groß und gering! Wir hand im Haus nunmehr kein Brot, Wem sagen wir in solcher Noth: DA.
- 2. Gib uns? Dann zu bir, lieber Herr, Wir hoffen all, bieweil nunmehr Wucher und Geiz nimmt überhand, So verscih uns in biesem Stand PACEM.
- 3. Fried, Einigkeit, doch willtu mehr Strafen all unser Sünde schwer Mit Pestilenz, Theurung, Krieg, Schad, Wir hand verschuldt solch Ungenad. DOMINE.
- 4. HERN, unser Borfahren allsamn
  Solche Bosheit, Schand nie vernahmn,
  List und Betrug, Ungrechtigkeit,
  Als wir oft sehn mit Herzeleid
  IN DIEBUS NOSTRIS.

5. IN unsern Tagn wir seind beschwert Mit Arbeit viel, Zins ausgeleert, Unser Gesind muß bettlen gehn, Wir haben heut nie Brot gesehn.

#### H.

#### QUIA NON EST.

- 1. DAnn es ist kein Übriges mehr, Ob wir im Feld gearbeit sehr, Die Reben pflanzt, Wein zu bekommn, So hat es doch Alls hingenommn ALIUS.
- 2. Ander Bolk, welchs verprasset gar, Was wir gesamlet han dies Jahr, In Müßiggang, nit wie man soll: O lieber Herr! On kennst den wol, QUI.
- 3. DEr unfre Schaf genommen hot, Rüh, Schwein, Gäns, Hühner gschlagen tobt, Auch die verschlemmt muthwillig sehr: Gib Zemand, der für uns nunmehr PUGNET.
- 4. STreit und straf noch die böse Leut,
  So uns zumal verderben heut,
  Wie vorhin auch, welche doch solltn
  Kämpsen billig, wann sies thun wolltn
  PRO NOBIS.
- 5. FUr uns, wie du gabst beinen Sohn, Die sunst waren verdorben schon, Orum glauben wir, daß mehr kein Mann Aus aller Noth erretten kann, NISI TU.
- 6. DUnn bu: wer fich auf bie ganz Welt Berläßt, ber hat fehr weit gefehlt,

- Er findt kein Heil; brum wir in Smein Hoffen zumal auf dich allein, DEUS NOSTER.
- 7. GOtt unser HErr: wann Unrecht, Gwalt Wucher und Geiz in bhelle fallt, Grechtigkeit, Fried siegt, triumphiert, Alsbann solch Zeit uns freuen wird.

Strafburg, bei Jacob von ber Benben.

# 91. Ein kurzweiliges Lied

2 Bl. 4. — Rach einer Abschrift bes herrn Rarl Gobete in Göttingen.

# Der Landefnecht \*).

Deweil vorhanden ist die Zeit, Daß leider in dem Land Es einen frischen Herren geit, Das freuet mich zuhand,

5 Wann man die Pfeifen und die Trummen In weiten Feld thut hören brummen. Luftig!

<sup>\*)</sup> Die Berszeilen find im Originale nicht abgesetzt.

#### Der Bauer.

Derhalben ich nit schweigen kann.
Ich bin ein reicher Baur,

Dein Kriegen sicht mich gar nit an,
Du bist ein arger Laur.
Das freuet mich vor allen Dingen,
Wann meine Flegel wacker singen.
Luftig!

## Der Lanbstnecht.

Sanz willig und auch herzlich gern Will ich im beutschen Land Auch dienen einem neuen Herrn, Und der mir kommt zu Hand. Da hat es viel der reichen Bauern, Lein einiger soll mich nit dauern. Lustig!

#### Der Bauer.

Ach lieber Landsknecht schweig nur still! Zeuch darfür an den Rhein Und wart sein, die der Monsieur Till Dir wider klopfet ein Und thut dir den Herrn Jörgen singen, Daß die Bleikugeln durch dich dringen. Lustig!

## Der Landsknecht.

Ins Böhmerland und an den Rhein,

Da komm ich nimmermehr,
Bill lieber in dem Deutschland sein;
Daher ist mein Begehr.
Darin hat es gut braten Bürst,
Und darf Einer trinken, wanns ihn dürst.

Sustig.

## Der Bauer.

Lueg aber, beiß kein Zahn nit ans, Thu nicht zu geizig sein, Laß mich darfür in das Wirthshaus Trinken den kühlen Wein. 40 Dir aber muß dein faule Haut Mästen mit grüne Rüben und Kraut. Traurig!

## Der Lanbeinecht.

Mein liebes Bäurlein auf der Bahn Ein kleine Weil noch wart! 45 Ich denk dir wahrlich noch daran: Da ich gieng auf der Gart, So mußt ich oft ein Dorf umlaufen Mit zween Mann aus den Scheiterhaufen. Luftig!

#### . Der Bauer.

Thut dir das noch verschmachen sein? Vis nur einmal so keck Und komm mir in den Hose mein, Trag mir ein Hennen weg, So will ich dir auf die Hauben greisen, Dich lernen an dem Flegel pfeisen. Lustig!

## Der Landefnecht.

Dein Spotten ich wol leiben kann Roch gar ein kleine Zeit. Weißt nit, daß der arme Mann 60 Zu Gott im Himmel schreit? Weil du das Korn gibst so theuer, Berdienst du wol das höllisch Feuer. Luftig!

#### Der Bauer.

Was sicht mich an ber arme Mann?

65 Das Korn, bas ist mein.
Laß kaufen, wers bezahlen kann,
Der Bettelsach ist bein.
Damit mußt bu im Lanb umlausen
Und bas Brot um Gottswillen kaufen.

70 Traurig!

## Der Landsknecht.

Ach, lieber Baur, spott mich nicht aus! Gar balb komm ich zu dir, Alsbann mußt du zum Stadel 'naus, Das Korn dreschen wir. Gar köstlich will ich dir auftragen, Bon eim Dorf in das andre jagen. Lustig!

**7**5

#### Der Bauer.

Ja, wann ich solches von dir leid! Glaub mir lieber Landstnecht, . 80 Ich scheuß dich wahrlich auf die Haut, Du bist mir eben recht; Dann ich hab ein gute Mustgäten, Damit kunn ich die Landsknecht töbten. Lustig!

## Der Lanbsinecht.

Dein Mustgät sicht mich gar nit an; Dann sie muß werben mein, Dein Schießen mir nit schaben kann. Desgleichen die Bäuerin bein Will ich haben zu einem Weib, Und du mußt warten auf mein Leib. Luftig!

#### Der Bauer.

So weiß ich noch ein anders Kraut Da hinten in meim Stall: Bald es anrührt ein Menschenhaut, 95 So klebt es überall. Bill dich mit Korngabeln streichen, Damit will ich dein Haut erweichen. Lustig!

## Der Landstnecht.

Ach Baur, du haft verlornes Gespiel:

100 Ich leer dir heut dein Haus,
Willt du dich dann unnütz machen viel,
So geht es übel aus.
Wann ich dir zünd dein Gütlein an,
Darnach diftu ein armer Mann.

105 Traurig!

## Der Bauer.

Und wenn ich hab kein Gelb noch Gut, So zeuch [ich] in das Feld Jum Mansfelder, dem frischen Blut, Der friegt all Tag Geld. Da darf Keiner stehlen auf der Bahn Nit mehr, als er tragen kann. Lustig!

# Der Lanbeinecht.

So recht mein liebes Bäuerlein, Es thut dieweil kein Gut, 115 Bis daß all Bauern Landsknecht sein, Desgleichen auch mit Muth Die Bettler werden Ebelleut, Davor behüt sie Gott allzeit! Traurig!

# Der Bauer.

120 Also hat vieses Lieb ein End
Setzund ihr lieben Leut.
Und wann geboren wird kein Kind,'
Da wird es gute Zeit.
Wann man nichts mehr ums Geld thut kausen,
Enstig!

ENDE.

# 92. Der Vogelgesung

auf itziger Welt faulen Gestant, wüst | und bösen Regiment. | Darin ein jedes unvernunftiges geringes Bögelein mit | seiner sonderlichen Stimm und Natur die Menschen vermeinet weis und klug zu machen und von | aller Untugend und Bosheit abzu | mahnen. | Im Zeischer Walde von Einem, der das | Bogelgeschrei verstehet, mit Fleiß ausgemer | ket und der Christenheit zu Dienste verzeichnet und | in Orud versertiget. | Jodi 12. vers. 7. Frage boch das Bieh . . Gedruckt im Zeischer Walde, da die Bogel ge | sungen baben. Anno 1634.

4 BIL. 4. 3m Befite bes herrn hofrath Frentag.

## Rlage ber Bogel in Gemein.

1 ACh, ach, bas muß ein Wunder sein, Berkehrt ist Alles in Gemein, Bir mussen einmal uns auch beklagn Und den Leuten die Wahrheit sagn. Sie wollen doch nicht hörn, die klugn, Obs uns geling, laßt uns versuchn.

# Die Nachtigall.

Ourch meine Kunst eine Königin Hab euch Deutschen gebient vorhin Wit Musik und lieblichen Ton,

10 Ist will ich fort zun Türken gan,
Die bleiben unter sich doch Freund,
Weil sie einig gesinnet seind.
Ihr reißt und beißt euch in Gemein,
Wer wollt bei euch wol sicher sein?

## Das Zeischen.

15 Ich armes kleines Bögelein Mach mich zum finstern Walb hinein, Bei Menschen hab ich nicht mehr Raum, Sie können sich selbst leiben kaum, Mit Schwefel, Ranch machn fie mich bang, 3ch stürb boch, wenn ich bliebe lang.

## Der Buchfinte.

Pfui, pfui dem Prasseln, Krachn, Brechn, Todtschießen, Rauben, Würgen, Stechn! Sind das Christen? Zum Teusel hin, In der Hellen kanns nicht ärger sein.

## Der Wibehop.

25 Up up, up up, balb und davon,
In dem Wetter nicht lang zu stan!
Es blist und schlägt mit Pulver und Blei,
Weit weg ist besser denn dabei,
Sollt das Donnern so lang bestehn,
30 So müßt die ganze Welt vergehn.

## Der Sperling.

KNieg KRrieg verzehrt, Fried Fried ernährt, Weh dem, der Alles in Grund verheert! Wo nehm ich den mein Körnelein, Wenn alle Bauren verjagt sein, Allr Samen ist gefressen auf Und kömmet nirgends mehr zu Kauf? O weh dem, der uns des beraubt, Was Gott uns schenket und erlaubt!

35

## Das Meifichen.

TRink trink, laß an bem Fenster bein
40 Mein Speis erpicken also klein,
Wie gut Gemach hastu im Haus
Und darsst im Schnee nicht fliegen aus!

#### Die Lerche.

ER lir, verwirr ich mein Gefang?
Selbst bist ein Narr bein Leben lang.
45 Plauberst und wäscheft ins Gelag
Bei Bier und Wein den ganzen Tag.
Solltstu auch einen Tag beim andern
Besonders nach der Speis auswandern,
So würdstu lernen beinen Gott
Anrusen auch in solcher Noth.

28 \*

65

## Die Amfel.

ACh GOtt von Himmel sieh barein Und laß dich des erbarmen, Die Menschen toll und thöricht sein, Beiden Reichen und die Armen. Der Reiche treibt groß Übermuth, Der Arme klagt, er hab kein Gut, Ist drum nicht so viel frömmer.

#### Der Rudfud.

Auck kuck, ich seh vich eben wol, Mich wundert, daß ers leiden soll 60 Die Läng, der drein zu sprechen hat Und Aus schafft nach seinem Rath.

#### Die Rrei.

Se heißen mich die diebisch Krei! Ihr großen Herrn kommt auch herbei; Rip rap Alles in mein Aassack, Der Best im Korb den andern zwack!

#### Der Rab.

BIsher hat man uns wol geschlacht Und des Fleisches die Füll gemacht. Wenn die Leut Alls verzehret habn, Müssen sie selbst werden zu Rabn 100 Und fressen ihr eigen Fleisch und Blut, Wo wehren wir denn unser Noth? Sollt wir einander denn auch fressn? O nein, unser würd bald vergessn.

## Ein anber Rab.

Thas cras, ich ruse semper cras,
Und zapf immer aus einem Faß.
Wie ich allzeit gewesen bin,
So steht mir igund noch mein Sinn.
Mein Kinder werdens auch so machn,
Süngen sie hodie, müßt ich lachn.
Bu bessern sich sprechen sie cras
Und sagens zu ohne Unterlaß.
Benn sich dann bessern alle Leut,
So wird der Rab mehr singen heut.

#### Die Gans.

Su Pflaumen Detten, daß du kannst Dich strecken hin nach all bein Sinn, Denn krätst und kochst mich sernerhin. Dem armen Bauren so geschicht, Fürm hungrigen Ochsen behält er nicht. O daß man ihm nicht Alles nähm, Ehe benn Gott sein Gebühr bekän!

#### Die Schwalbe.

Ich bleib bennoch mit meim Gesind An Balken hängend unbeschindt. Benn an mir was zu schinden wär, Behielt ich weder Haut noch Haar.

95

## Der Pfau.

3Ch trete in meinem Glanz herein,
Gleich als follt ich der Kaiser sein.
Bon Gott hab ith solch schon Gestalt,
Geschicht darburch Niemand Gewalt,
100 Ohn daß die Krah mit meinem Gut
Nach Räuber Art sich schmücken thut.

#### Die Dohle.

RUi kai, leicht Gelb, monetulam
Der Baur für gut hart Korn bekam,
Und soll zum Schatz die Münze schwer
Legen, als wenn er Münzer war?
Der Schuster, Schneider, Radmachr, Schmidt
Alles geduppelt nehmen mit.
Gleich solche Bürden gehn die an,
So auf dem Land ihr Nahrung han.
110 Wo bleibt Ordnung und Policei,
Daß Recht dei Eim und Andern sei?
Durch gleiche Münz, Maß und Gewicht
Der arm Mann wird betrogen nicht.

#### Der Specht.

Ohn Unterlaß hack ich am Baum, Und mach bie Läng ein Großes Raum\*).

<sup>\*) 3</sup>m Originale: "bie leng ein groffes raum".

Ich tilg mit Macht bie schäblich Mabe, Das sie ben Fruchtbäumen nicht schabe. Wenn ihr gebartet bergestalt, Die Buben räumtet von ber Welt, 120 Blieb Manchem sein erworben Gut, Biel Krieg und Unglück würd verhut.

### Die Eule.

- Allein sit \*) ich unter dem Dach, Des Tages schlaf, des Nachtes wach. Schlaft ihr Sachsen den Tag und Nacht? 125 Sich, was die deutsche Eule macht!

## Der Papagoi.

IN ja, komm her und sprich mir nach, Was groß Hans thut, das thu ich auch. So geh wir All dem Teufel zu Ohn all Bernunft, was zweifelst du?

## Ein ander Papiten.

130 MAn fragt nach Gott bem Herrn nicht mehr, Die Welt stinkt ganz nach eitel Ehr, Die Hoffart nimmt ganz überhand, Betrügen, Lügen ist kein Schand. Das ist ein Zeichen fürm jüngsten Tag 2c.

## Der Sahn.

135 Schleicht wider herfür, die ganze Nacht Habt ihr mit Schlafen zugebracht! Wolkt ihr des Tages auch nun ruhn, So ift verloren alles eur Thun. Wolkt ihr was schaffn cum senore, So muß geschehn in tempore, Jactum \*\*) priusquam sentiat, Qui vestra damna cogitat.

## Die Benne.

PUt put, meine liebe Kinderlein, Kriecht hier unter die Flügel mein,

<sup>\*)</sup> Im Originale steht: "sitht". \*\*) Im Originale: "Joctum".

145 Daß euch der Geiger nicht exhasch, Wit scharfer Laug die Häuptlein wasch! Schwerlich wirds euch kommen zu gut; Es geht an euer Fleisch und Blut.

#### Die Ante.

Ollack quack, sprech ich, was für ein Quack
150 Liegt ba verborgen in dem Sack?
Wie lang habt ihr nun Rath gepflegt
Und eure zart Häutlein gehegt?
Bas man klüglich hat concludiert,
Muß mannlich werden exequiert.

#### Die Stäre.

155 WIr wollen all im Haufen ziehn, Und keiner von dem andern fliehn. Was uns denn Gott und Glück beschert, Das werd wir in Gemein gewährt.

## Die Immen.

BEnn man boch nähme unser Gut 160 Und ließ uns unser Leib und Blut. So wär es boch ein ziemlich Gnad, Mördrisch Thrannen schände Gott.

# Der Abler.

EIn König aller Bogel frei Bin ich, obs dem Teufel leid sei.

165 Keiner harrt mein, sie fürchten sich, Ohn Lieb und Dienst sie hassen mich. Ie länger je seinder ich ihn werd, Will sie vertisgen von der Erd.

Benn sie todt und verschüchtert sein,
Ein König bleib ich denn allein.

### Der Huhu.

Diri bubonis signacula principe digna. Hu, Winter kalt, hu, Frost so hart! Wo sind mein Ohm und Kinder zart? Niemand ich hab, der mich erwarm, Ich bin allein, daß Gott erbarm!. Wenn alle Thürm und Kirchen hoch

175

185

Zerftöret sein, wo bleib ich noch? Was die Alten erbauet han, Will man zu Grund und Boben schlan. 180 Villig führstu mich in dein Schild, Weil du Alles verwüsten willt.

Der Stord, avis pia.

ANipper knapper, wie Töpf entzwei, Meint ihr benn, daß es christlich sei? Wenn Euch benn Gott wider zerschmiß Wie Töpf, daß es euch hart verbrüß! Laßt euch züchtign und weisen dann, Ihr König, senkt die Ohren 'ran.

Der Belican.

Pro lege et grege.

Wit meinem Blut mach ich mein Kind Bom Schlangen-Biß wider gesund. Wein Gschlecht und Kinder sind nun todt, Auf Erd ist keins, such sie an Gott.

#### Sap. 17. vers. 19.

Wo etwa ein Wind hauchet, und die Bögel süße singen unter ben dicken Zweigen, so erschrecket es die Thrannen und machet sie verzagt.

Finis.

# Anmerkungen.

. • .

# Erftes Buch.

## Die Slugblättersammlung des Dr. Soelius.

Ein Theil ber von uns herausgegebenen Gedickte ist einem Folianten der königl. Universitätsbibliothel zu Göttingen entlehnt, welcher laut dem auf der innern Seite des Einbandes besindigen Wappen dem Doctor der Philosophie und Medizin Iodann Lorenz Loclius im I. 1681 gehört hat. Es sind dere Doctoren dieses Namens bekannt. Einer derselben — wie es scheint — der Großvater, kommt in den Jahren 1627—1683 vor als Arzt in Ansbach i). Der Sohn dieses, ebenfalls Iodann Lorenz genannt, wird zwischen 1672—1694 erwähnt \*). Ich vermuthe, daß ein dritter Dr. Loelius, Ioh. Lor. Ludwig zu Triesdorf und Ansbach 1735—7 \*) der Sohn des Letztgenannten war. Der Mittelste dieser drei Loelier ist derseinige, welcher uns hier ansgeht. Ich weiß von ihm nur, daß er in Padua studiert hat (1672—3) \*) und später Leibarzt des Markgrasen Iodann Friderich von Brandendurg-Ausbach und Stadtphysisch in Ansbach war \*). Er scheint ein Mann von vielseitiger literarischer Bildung gewesen zu sein, wenigstens deutet der Umstand darauf hin, daß er sich altzge klugblättersammlung aus der Zeit des dreiftgiährigen Krieges, salls er nicht — was allerdings auch möglich wäre — dieselbe von seinen Bater übersommen hat. Dieselbe schein die 1776 im Bestze seiner Nachtommen geblieden zu sein; wenigstens ist sie erst in diesem Index (am 17. Inni) dei einer Bersteigerung zu Ansbach silt sie königl. Universitätsbibliothef zu Göttingen erstanden worden I. Gervinus hat in seiner Geschichte der darin enthaltnen Kupserstiche beschrieden. Worauf seine Angade, daß dieselben "meist von Augsburg" ausgeingen, sich stütt, ist mir nicht bekannt. Nur dei einer kleinen Angabu sis Rossams genannt, in dem Borsetyblatt seht zwar die bibliothefarische Kotiz, daß es "augsdurgiche" Aupserstiche sein, allein in dem Mannal von 1776 hind sie nur als Sammlung von "Aupsersichen" ausgesübt. Aver Edwirt derholden univer Sammlung wurden von Frommann und Häuser unsgesübt.

#### Der Inhalt ber Cammlung ift folgender:

1) Großes allegorisches Bilb in 24 Abtheilungen mit Inschriften in latein. Diftichen, wie es scheint, zur Berherrlichung der Union. In den portassörmigen leeren Raum unten hat sich der Bestiger Joh. Laur. Loel. mit der Jahrszahl 1683 eingeschrieben. Zu beiden Seiten des Portals ist ein Rundbogensenster; in dem rechter hand liest man:

Accipite ergo ANI | MIS haec qualiacunque | benignis Quando quidem fieri sta | mina Vestra volunt, | VIVITE felices! VIC | TORIA atque TRI | UMPHUS

UNIO Virtuti se sacrat | UNA DEO. 2) Der Holländer sonderbaere Vorgemald und Entwerfung warumb sei den spanischen Frieden nicht können annemmen. Von innen in Druck auszgegangen im Augustus Anno 1598 (Geograph. - satirischer Rupferstich) Querfolio. 3) Gigentlich Gefchlecht - Regifter bes Antidriftes, fo an Statt eines Anhangs an bas evangelifch chriftlich und lutherifche Jubelfeft | ju Chren und Gefallen ben Lojoliten, fo man Jesuiten nennet, aus bem alten | MSS. restituiert. Theophilus de Seelandia, ber Antiquiteten Liebhabern. (Latein. und beutsch. Unter bem latein, Texte am Schluß fieht: M. D. R.) Angehängt ift: Babr-hafter Bericht von ber Geburt und Ankunft ber Jesuiten. — Gebruckt im Jahr | MDCXIIX (gebr. b. Weller 262 nach einer Ausg. v. 1638). 4) Bahre Beichreibung ber Geburt und Anfunft bes | schindlichen Busts, bes leibigen Satans, nehmlich ber nenen von Ignatio | Marano erbachten munchischen Sect, welche ben gemeinen driftlichen | Rahmen verläugnet und sich bes allerheiligsten Rahmens JEsu | fälschlich angemaket bat — 1619 o. D. 5) Spiegel bes Antichrifts 1608 gebrucht oben & 5. 6) Geistlicher Ecstein und ewigwährendes Licht 1632. K. vgl. Gervinus und Weller XXXIX. 7) Magische Mocontrasey-hung 1620, nicht ganz vollständig gebr. bei Scheible 212. 8) Triga | Heroum Invictissimorum pro veritate Verbi Dei et Augustanae Confessionis Verbo ferro et Sanguine | pugnantium (Guifato Abolf, Luther, Schann Georg) M. Abrah. Lehman oschatziensis Coll. Phil. Adjunctus | et p. t. Aulae et Exercitus . Joh. Georg. eb Arnimb | . . . . Concionator. Anno MDCXXXII. &.
9) Prognosticon (1620) f. Weller XVIII. 10) Kurze Unterrebung, gebr. oben
S. 15. 11) LUTHERUS TRIUMPHANS. &; o. J. u. D. 12) Die bestrangte Stabt Angipurg (Brosa) &; o. J. u. D. 13) Die burch Gottes
Gnad ersebigte Stabt Angipurg (Brosa) & 1632; o. D. 14) COLLYRIUM AUGUSTANUM quod laesam augustanae confessionis pupillam miraculose sanavit. | Rechtschaffne Augensalb für den verletzten Augapfel | Probirt und applicirt zu Augspurg den 9. 19. May. - R.; o. J. n. D. Unter bem Bilbe: Abscheid und Auszug der papistischen Geistlichen und Ordens-Leuten zu Augspurg, so sich gewegert der Cron Schweden und ihren Conföderirten den Eyd der Trew und Beystand zu leisten, welche deszwegen den 9. 19. May zu der Stadt hinaus und mit Sack und Pack, Götzen und Gümpelwerk bis nacher Landsperg convoiert worde 1633; s. D. R. — Darunter: Eigentlicher Abrisz acht blutrothfarben gefülten Maszlieben oder Zeitlosen, so zu Alten Statt nahe | bey Cronweiszenburg, auf einem Bierenbaum gewachsen. | Im Jahr 1633 den 28. Aprillen, | da eben das schwe | dische Kriegsvolk in Weiszenburg ankommen, Der | gleichen vormahlen zu Minden vor der Ausplunde rung und Massacre auch geschehen. R. 15) AUGUSTA ANGU-STIATA. 1632. agf. Beller XXXVIII. 16) In Gottes beil. Wort befinbliche . . . . . Abbildung und Beschreibung gegenwärtigen Zustandes der beil. Griffl. Kirchen als anch deroselben Feinden und Berfolgern — burch Johan Debern am 14. April 1632; o. D. großes K. in Quersolio. 17) Dochwichtige erhebliche Urfachen 1620, gebr. oben S. 51. 18) Ein neues Lieb 1631, gebrudt oben S. 207. 20) Mobell und Art ... 1632, gebrudt oben S. 417. 21) CONTRAFACTUR DES HUNGARISCHEN BLUTFAHNEN. - Daniel Manasser Anno 1620 sculpsit et excudit Augusta Vindelicorum; o. 3. u. D. &.

22) Lotharen ober Glidshafen (1621 ?) agf. Beller XLIX. — Darunter ge-Mebt ift: Unerkendter fliegenber Bot und wunderbarticher Beitbeuter von bem jetigen | Zustand werther Christenheit | burch einen Liebhaber ber Bahrheit an Tag geben (Prosa); o. O. u. 3. — Querfol. 28) D'Arminiaensche Dred Wagben; o. J. u. O. — K.; agf. Weller XXXV. 24) Magbenburger Laug. 25) Emblema. LABOR VINCIT OMNIA. Anno Ernest's VirtVte s'a 20) Emblema. LABOR VINCIT OMNIA. Anno Emest's Virtyte sVa DebeLladiT PapaM (1622, zur Berherrlichung Mansselbs) Herbelberg ben Jacob Granthom. K. Duerfol. 26) Etliche Schauessen (1631?), gebr. oben S. 274. 26 b.) Der tillpschen und schleckhaften kaiserl. Armeen Consect, gebr. oben S. 272. 27) Sächsliches Consect 1631, gebr. oben S. 270. 28) Des Tillp Consect-Banquet 1631, ags. Weller XXXVII. 29) Tillpsche Consect-Gesgnung 1631 gebr. in Hormadys Laichenbuch XXXVII. 29) Tillpsche Consect-193. 30) Bolbestalte Apothel, 1632, gebr. oben S. 282. 31) Türlicher Betlehem und mahometischer Gabor, ags. Besler LII, gedr. Scheible 40, boch ist der Titel hier nicht ganz ebenso. 32) Wahre Contrasactur 1620, gedr oben S. 34. 33) DAS TESTAMENT DES FRIEDENS ODER ANSTANDS so etwan vor 6 Jahren in Niederland gemacht worden (1615; o. D. — R. Querfol. 34) Wachenber Abler, gebr. Scheible 289.

35) Les Gueuz par accord et bonne union Voudroient bien tirer ius le Placquart et l'inquisition. Par grande force et saint combat

Dressons nous l'inquisition et le Placquart. Dieselbe Uberfdrift hollanbifc. Dazu bas entsprechenbe Bilb in Bolgichnitt (o. 3. u. D., Querfol.) Der Sammler hat unter bie bargestellten Personen Folgenbes zur Erläuterung geschrieben. Links: bie Confeberierten Eblen Dies ift bas richtige; benn bie Calumnia (Ch. 225) fpricht:

Bor einem Jahr war es an bir, Daffelb begeben jegund wir,

Hapleto vegenen jegund wit, 50 Jubel jahr, man hatt bich zwier. Ich füge noch einige Berbesserungen bei: zu Sch. 219 E: "Ja freilich (Herr) warum bas nicht?" zu Sch. 220 F: "vielleicht ich practicieren kaun"; zu Sch. 2271: "Berhetz en unsern König wiber." S. 228 bei dem Gebet der Stände sind in unsern Ausg. 18 Berse mehr. Dann folgt: Actio X., s. Striftig u. i. m. der klan abarkelle a. R. webr. Chrifius u. f. w. ber bier ebenfalls 9 B. mehr fagt. Am Enbe bes Gangen fteht folgenber Bufat:

Autor jum Beidluß fpricht: Benn JEsu, himmlischer Friedfürft, Der bu in Ewigkeit regierst Und jebes Land mit Gnaben gierft, Bring biefes berrlich Ronigreich Wiber in Frieben und zugleich Bon unfern Baterland nicht weich! Das ganz Deutschland in Ruh erhalt Bor allem Unglud und Zwiespalt, Bebüt uns Berr und fomme bald, Dit beinem Tag über uns walt!

Dann die Welt ist in Lieb erkalt Und in der Bosheit gar wealt. So loben wir dich mannigfalt In Ewigkeit englischer Gstalt, Wie uns dein heiligs Wort filrmalt. EKDE. R. C. F.

40) Des Pfalzgrafen Bersuchung, gebr. oben S. 99. 40 a) Evangelium Johannis, gebr. oben S. 100. 41) Böhmische Friedensatt, gebr. Scheible 217. 41 a) Der Pfalzgraf im Gefängnuß des Ciends, gedruckt oben S. 101. 42) Schläsender Löw, gebr. Scheible 285. 43) Denkwiirdiges Geheimung: | einer allber. it ersülleten und noch juklänstigen Prophecep, wel | che anzeigt den dergangnen und noch continuierenden Justand des döhemischen Unwesens (o. 3. u. D. — K.). 44) Des Ablers und Löwen Kampf, gedruckt Scheible 283. 45) Ertrakt der anhaltischen Canzlei, gedr. Scheible 249. 46) Der pfälzisch Batient, gedr. Scheible 106. 47) LE ROFFEL-POT DES CALVINISTES. Colloque entre deux Maroniers et ung Marchandt. — ANVERS. On les vende en la rue dicte l'Huyuetterstrate ou Salier d'Or. 1621. — K. 48) Böhmischer Jesuiten-Rehrans und deutsche Wed- über, gedruckt Scheible 187. 49) FrIDerlCVs ReX BoheMlae et Rhenl, von Gottes Gnaden nen und alter erwehlter böhmischer Sommer= und Winters-König, welcher zwar von etlichen nur Winters-Zeit über König zu sein | ausgeschrieben, so sich aber nunmehr durch GOTTES Allmacht im Wert weit | anverst besindet. — Quersol. 1620; o. D. — K., worauf u. A. Friberichs Brustisld. 50) Wahrhaftige Abbildung des Winterschags, gedr. Scheible 239. 51) Kaiserliche Schlacht und Victoria in Böhmen 1621; o. D. — K. ags. Beller LIII. 52) Bersammung — etlicher Kriegssslürsen, gedr. Scheible 230. 53) Des Pfalzgrafen Urlaub, gedr. Haubt und Hellen zu Scheible 230. 53) Des Pfalzgrafen Urlaub, gedr. Haubt und Hellen zu Scheible 230. 53) Des Pfalzgrafen Urlaub, gedr. Haubt und Scheible 230. 56) Der pfälzisch Bistram oder Ballschrete (o. J. u. D. K.) gedruckt Scheible 274. — Doch ist in der gött. Bibl. noch eine andre Ausg. (4 Vu. 4. Poet. 2685) u. d. T.: "Der pf. V. oder Walls Cheible 230. 56) Der pfälzisch Bistram oder Walls. Scheible 230 kiesen Kriegswesens", statt des Aupfersichs ist dier ein Löwe in Hollen and Scheible 279. Doch ist in der gött. Bibl. noch eine andre Ausg. (4 Vu. 4. Poet. 2685) u. d. T.: "Der pf. V. oder Er

ACh Fürst, wie hast und verlassen! Gesahren hin deine Straßen! Die Kilndtner haben nicht gewunnen, Halberstadt Sach gfallen in Brunnen, Du und Mandfeld taum entrunnen:

Weller 254. 65) 1) Rupfer ohne Text, Jahr und Ort in fl. Querfolio. -Darunter 2) Le deuxiesme | postillon portant par tout le pays d'Empire la pro clamation du Palatin de Heydelbergh et ses principaux adherens au pro | clamation du Palatin de Heydelbergs et ses principaux adherens au ban d'Empire (29. Januar) und: Copie de la response, et reso | lution, que le Sereniss. Prince Electeur de Saxe a donné à George Frederic Comte de Hohenlo, ambassadeur deputé par le Comte Palatin en date de l'onsiesse janvier 1621, o. D.; Alciufol. 66) Frember Handel (lat. und dentifé, sur Gesch. de l'onsiesse de l'onsiesse pandel (lat. und dentifé, sur Gesch. de l'onsiesse de l'onsiesse pandel (lat. und dentifé, sur Gesch. de l'onsiesse de l'onsies de l'onsiesse de l'ons Bilb in Kupferstid, ohne Tert, J. u. D.). 68) Gründliche Offenbarung und eigenkliche Abbildung einer geheimen benkult bigen Propheeei, welche in diesem 1621. Jahr zu Prag bei S. Jacob in der Bibliothet auf in einem kleinen filbern verglilden Läblein oder Kästlein befunden worden (Prosa; o. J. u. D.; R.). 69) In serenissimi atque illustrissimi Ambro | sii Spinolae . . . . honorem atque fortunam. (Latein beutsch französsich.; o. J. u. D. L. Großsolio.)
70) Satirischer Aupserstich mit Aussch in franz und holland. Sprache (z. B.: Castidinge der Rebellen oder Als trevis sterft (nämlich 1621) dit goet man erst etc.) ohne Tert, J. u. D. 71) Blatt in Ouersol. o. J. u. D. 1621? L. erst etc.) ohne Tert, J. u. D. 71) Blatt in Duerfol. o. J. u. D. 1621? K. (Eine Ermahnung an die Eidgenossen). Ansang: Stausacher, Tell, Erny und Bruder Clauß 2c. 72) Bier unterschiedliche Taseln, gedruckt oben S. 126. 73) Der calvin. Union Testament, gedr. oben S. 136. 74) Kurzer Bericht der uralten Beissaugung, gedr. Scheible 147. 75) In pacificationem hispanabelgicam ejusque tractationis legatum primarium | P. Joannem de Ney, cognomento Pacificum, diversorum epigrammata et elogia. (1608). Lat. u. beutsch; o. D. K. Ouerfol. 76) Abris des böhmischen Ewens 2c., gedruckt Beller 57. 77) Achrostichon auf Spinola o. J. u. D. (1604?) K. 78) Bilberräthsel uns friderich von der Psalz bezüglich (Kupserstich obne Tert, J. u. D.). 79) Die svanische zehen Gebot, gedr. oben S. 6. 80) Ein neues Lied, gedr. oben S. 312. 81) Seltsames Gespräch u. s. w., gedr. dei Bechstein: Deutsches Museum 2, 249, vgl. Weller LVIII. 82) Siedenbiltzgischer Messtam; o. J. u. D. K. (1619?) ags. Weller LVIII. 82) Siedenbiltzgischer Messtam; o. J. u. D. K. (1619?) ags. Weller LVIII. vgl. Gervinus. 83) Der Fesiaten Ländersang, gedr. oben S. 286. 84) Ein neues römisch pähpstisch Lich, gedr. Scheible S. 184.

S. 5 Nr. 1, Das Bilb beschreibt Gervinus, Gesch ber b. Dicht. 3, 300, boch hat er ben Rapft als Lowen sowie Monch und Ronne, bie als Wolf und

Rate die Gilter des Nährstandes sich zueignen, nicht erwähnt.

S. 6 Kr. 2. Schon 1563 erschien auf Luthers, zeben Gebott" (Wackernagel: Das d. Kirchenl. 133) eine Parodie (ebend. 692).

Bapst v. 1605—1621. Eins Kausmanns Sohn]. Die Familie, aus weise Papit 9, 1605—1621. Eins kaufmanns Sonn: Die gammie, aus weischer ber Marchese Ambrogio Spinola stammte, gehörte zu ben berühmtesten gemuesischen Abelsgeschlechtern: seit Beginn bes 16. Jahrh. erward sie durch Betrieb bes levant. Handels große Reichtstimer (Biographie univ. Paris 1825, XLIII, 313—4). Darauf wird hier angespielt. 3. Das gilicher Land. Daraus läßt sich die Zeit, in der unser Gedicht abgesaßt ist, bestimmen Im Inli 1609 kam Erzherzog Leopost, der Bischof von Strassourg und Vassauf als taiserlicher Commission in die Herzogsthlmer Jülich, Cleve und Berg, mit dem Auftrage, sie in Secuester zu nehmen 1612 verhreitete sich das Gerichte Spinola sommte de in Sequester zu nehmen. 1612 verbreitete sich das Gerlicht, Spinola sammle auf Berantassung des Kaisers ein Her in ben spanischen Ribertanden, um durch eine auszussührende Reichserecution den ergangnen Mandaden Gehorsam zu verschaffen. Im Aug. 1614 sehte sich der spanische Keldbern mit 20,000 M. und vielem Geschitz von Maftricht aus auf Nachen in Bewegung (f. E. b. Schaumburg, bie Begrundung ber brandenbg preuß. Derrichaft am Niber-rhein und Bestphalen ober ber julich elevische Erbsolgestreit. Besel 1859 S. 116. 136. 147.). Franksort Franksurt und die im Molgenden noch genansten Reichsfürften waren Mitglieber ber im 3. 1608 zu Abaufen gelchloffnen

protestantischen Union. S. 7, 7. Der Markgrasen Christian n. Joachim Erust v. Brandenburg und Ansbach sind gemeint, letzterer Bundesgeneral der Union und Statthalter in den jülich elevischen kanden die zum Sept. 1613, wo er starts (Stenzel Gesch des preuß Staats 1, 369. 382). 9. Und dein Schuld]. Spimola hatte in dem niderländischen Ariege für Anwerbung und Unterdalt der spanischen Truppen den größten Theil seines Bermögens geopfert und überdies auch in Genua Geld ausgenommen, wodon er niemals etwas wieder besommen hat.

S. 10 Nr. 4. Logola für Loyola. Die kurzen Schlusteine sind gleichsam

S. 10 Ar. 4. Logola für Loyola. Die furzen Schlufreime find gleichsam als Echo anzuschn, wie dies in mehreren Gedichten der Zeit sich sindet. 11. zum Gemächt] d. h. in die Geschlechtstheile. Bielmehr wurde er bei der Bertheibigung von Pampeluna, das die Franzosen 1521 belagerten, au beiden Füßen verwundet (Bet. Phil. Wolf Aug. Gesch. d. Sesuiten 1, 2). 17. Fieng einen neuen Orden auß. Am 15. Aug. 1534 in einem Kloster außerhalb von Paris (ebend. 23). 27. rathschlagen dort u. s. w. Der spanische Jesuit und Geschichsschreiber Johannes Mariana kellte in seinem Buche ", de roge et regis institutione" welches zu Toledo 1598 und zu Mainz 1605 erschien, den Satz auf, daß ein Zeder berechtigt sei, einen Fürsten, welcher die Religion oder die Geschles Schates umstürze, zu tödten. (Ebend. 2, 234). Bon älteren antijesuitsschen Gedichten namentlich Fischarts handelt Gervinus 3, 130 st. Goedese Grundrif aur Gesch. der beutschen Dichtung 1, 273. 386.

S. 11 Ar. 5. Wir haben hier ein sogenanntes Zeitungslied vor uns, weiches bem v. Hilbebrand in v. Soltau's bist. Bollslied. 2. Hundert S. 343 über den Auffnand der ensischen Bauern mitgetheitten ähnlich ift. Dem Umfange nach bebentender und auch reicher an alten vollsmäßigen Jügen ist das auch hierber gehörige böhmische Jag-Hörnlein S. 71 st. Der Top ist der des alten Seeräuberliedes, des "Stortebekerliedes", mit bessen Abdruck Hilbebrand L. Hundert der Goltauschen Sammlung eröffnet. S. 13, 16. Der gewöhnlichen Angabe nach hatte das Ereignis Mittwoch d. 23. Mai Statt. S. 14, 19. Die Böhmen glaubten gehandelt zu haben, "wie gegen dergleichen Turbatores pacis publicae de m alten Brauch nach sich gebildret. Better: Ereignisse im Markgrafthume Riberl. während des dreifigi, Ar. 1859. (Programm). 21. Der dritte war der

Bebeimfcbreiber Fabrigius.

S. 16, 45. Am 9/19. Juni 1618 wurden die Jesuiten aus Böhmen ausgewiesen. Das Defret bei Londorp Acta publ. 1, 418. S. 17, 51. Das Ausweisungsbekret ist vom 6/16. Mai 1619 (ebend. 578) deshalb habe ich das Gedicht in dies Jahr gesett. 79. Ähnlich in dem gleichzeitigen "Disturs" bei. A. Müller: Führ Bücher vom böhm. Krieg. Dresden 1841. 1, 108. "Der (böhmische) Krieg rührt von dem zesuiten her", vosl. auch Wester, Lieder S. 88. Dort beklagt sich der Kapuciner über die Jesuiten: "Sie haben viel Krieg angericht. S. 18, 94. Mit den Tempelherrn werden sie auch in dem böhmischen Ausweisungsbekret (S. 46) verglichen, zwar nur in Beziedung auf den Erwerd großer Güter. Dieser Orden ward von Papft Clemens V, dem gehorfamen Bertzeuge Philipp des Schönen, zu Avignon am 3. April 1812 ausgehoben. (vgl. Habemann Gesch. des Ausgangs des Tempelherrnordens S. 286).

© 20 Nr. 7. Der vollftänbige Titel lautet: HyeMIs

XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII
et aestatis fit, sit et erit Ingens Bohemiae In annos Nestoris

XXVIII XXIX XXX

satls benigne serlos.

B. 9. Darauf anch endlich coroniert am 4. Roobt. 1619 (Häusser Gesch. b. rhein. Pfalz 2, 314). S. 21, 25. Beil nun ber Winter ist vergangen bamit ist asso nothwendig der Winter von 1619/20 gemeint. Daraus folgt, daß, obs wol im Orig. MDCXIX steht, und diese Jahl in den durch den Druck hervorgebobenen Buchstaben der Überschrift enthalten ist, dieses Gedicht doch erst aus dem Jahre 1620 stammen kann. 34. Man greift u. s. w.] Bezieht sich eben-kalls auf den Sommer 1620.

S. 22 Rr. 8. Die Spitze biefer Reimerei ift nicht eigentlich gegen ben Kaifer fonbern gegen bie Liga und bie Seluiten gerichtet. Der Berfaffer beflagt, bag ber politische Einfluß bes Gefammtvaterlandes nach Aufen bin geringer geworden sei, und selbst ehemalige Glieder des Reichs sich von bemselben losgelöst haben. S. 22, 20. bezieht sich auf die Einnahme Wesels durch Spinula im Sept. 1614. S. 22, 21. ", der königliche Stuhl" ist Aachen, an welcher Stadt Spinula turz vor der Einnahme Wesels die Reichsacht vollstreckt hatte. S. 25, 132. Marcus Ancre ift der bekannte Concino Concini, der Ginstling ber Maria Debici, welcher enblich Darfchall von Frantreich und Marquis von Ancre wurde. Er war eine Zeit lang die Seele ber tatholischen Restaurationspolitit in Frantreich, bie namentlich an Spanien einen Ruchalt batte. Daß er ursprünglich Zimmermann gewesen sei, ift wol Berlanmbung, vgl. Rante : Frang. Gefch. Bb. II. 198. Er wurde von einem Capitain ber Garbe, Bitry, wie es icheint auf Beranlaffung Ludwigs XIII. ermorbet. — Ein weniger trauriges Gefchick hatte ber Carbinal Klefel, ber im Anfange seiner volitischen Laufbahn ber erbittertfte Gegner bes Protestantismus mar, bann aber mit ben Protestanten bie Abbantung bes Raifers Rubolf zu Gunften bes Erzbergogs Ratthias burchfette und endlich auf Betreiben bes Ronigs Ferbinand am 20. Juli 1618 gewaltsam nach Tirol entfilhrt wurde. 3m Jahre 1628 tehrte er übrigens nach Wien jurud und lebte bort angesehen wenn auch ohne Dag er eines "Gfelbeden politischen Einfluß noch bis jum Jahre 1630. Sohn" gewesen sei, betont auch bas von hilbebrand S. 333 mitgetheilte Lieb. Man veränderte seinen Namen durch die Schreibung in CLesel = 150 Esel; vgl. über die damaligen Ultramontanen gegen Klesel S. 144, 27 ff. — Der Stifter ber niberlandischen Republit Olbebarnevelb ift wol nur beswegen au Rlefel und Concini bingugetommen, weil er ein Emportommling war, und weil man ihm gang ungerechter Weise Berrath jum Borwurfe machte. Gelbft in seinem Tobesurtheile ftand ausbrudlich, bag er von fremben Machten Geschenke angenommen babe. Er wurde im Mai 1619 bingerichtet.

S. 26 Rr. 9. Das mertwürdige Gedicht führt uns in die Berbaltniffe ein, welche in Wien bis jum 11. Juni 1619 bestanden. Der Raifer warb vom 5. Juni an in feiner Hauptstadt vom Grafen Thurn belagert gehalten, und am 11. Juni langten bie 500 fcweren Reiter an, welche Graf Dampierre bem Raifer ju hilfe gefandt und ber Oberft Gilbert Santhelier in bie Stadt geführt hatte, und retteten ibn noch in ber letten Stunde. Wie weit nun aber bie bier geschilberten Buftanbe richtig finb, barüber haben wir nirgenbe Austunft erhalten tonnen. Mailath erzählt im britten Band seiner Geschichte von Ofterreich S. 6-10 nichts von bem bier Erwähnten, und auch hurter in ber Geschichte R. Ferbinands II. Bb. VII. S. 546 ff. gibt nur Augemeines. Unter ben Sechzehn find wol nicht bie 16 Berordneten ber Evangelischen gemeint, beren Hauptsprecher Andreas Thonradel war, und bie fich gerade bei Ferbinand befanben, als bie Reiter antamen; sonbern 16 Abgeordnete aus ben Wiener Broteftanten. Der turz auf bie Rettung Ferbinands II. folgende Abzug Thurns wurde ja ebenfalls verspottet, vgl. Hurter a. a. D. S. 560. S. 28, 60. Laft nit mehr narren Euch ben Thurn, | Wert ihn nit lang mehr feben, | Er wird an euch zu einer hurn, Das wird gar balb gefcheben. Soltau a. a. D. ©. 459.

S. 30 Nr. 10. Warum toben] vgl. Pf. 2. S. 31. Wol bem] vgl. Pf. 1. Ach Prinz Moritz vgl. Pjalm 6. Die Sprache und Ansbrucksweise der Bibel wurde bereits im MA. zu profanen Zwecken angewendet. Schon in den Carm. Bur. (Bibl. d. lit. Ber. in Stuttg. 1847) ist ein derartiges lateinisches Stillet (S. 22. 23) mitgetheilt, in welchem die Habsucht der römischen Geistlichtegegeiselt wird. Aus unser Sammlung gehören außerdem hierher Nr. 22, 22, 33, 42, 48. Catechismusstücke werden parodiert in Nr. 70. Parodieen und Paraphrasen des Baterunsers sind sowol aus der Zeit des dreißigiährigen Krieges, als aus den Freiheitstriegen bekannt. Den "Thydus" bieser historischen

B. 11. hat schon Soltan a. a. D. S. LXXVI. mitgetheilt, außerbem enthält seine Sammlung noch das Baterunser des Herzogs Ulrich S. 241 und das beidelbergische und Rebellen-Baterunser S. 462. Weller hat S. 204 das B. U. der Evangelischen, S. 263 das Torstenschnische und S. 61 das mährtiche B. U. mit dem böhmischen "Aller Augen" abdrucken lassen. Das von Hugo Gaedte in Brutz Auseum 1855, 47. mitgetheilte Bauern-B. U. ans der napoleonischen Zeit scheint mit der haunsverschen Umbildung des Soldaten-B. U. (Soltau LXXVII) sast identisch zu sein. — In dem julichschen Erbstreite wurde nach der Einnahme von Wesel das Erbsteil des katholischen Pfalzgrafen von Neuburg von den Spaniern und das des reformierten Kursürsten von Brandenburg von den Holländern besetzt. Unser Still scheint sich speciell auf die Ereignisse des Jahres 1620 zu beziehen, wo Moriz von Oranien in die Rähe von Wesel vorrückte und von dort seinen Bruter Friedrich Heinsche Krillsten Johann Moriz von Nassau-Siegen. Berlin 1849, S. 8.

S. 34 Nr. 12. Gabriel Bethlen oder Bethlen Gabor, seit 1613 Fürst von Siebenbürgen, trat nach dem Ausbruche der döhmischen Unruhen mit den Ausständischen in enge Berdindung in der Absicht für sich die ungarische Krone zu erringen. Im Herbst 1619 nahm er den größten Theil von Ungarn ein: Bom 18. November die 18. Januar 1620 ward dann ein Landtag zu Preßburg gehalten (vgl. Firnhabers Actenstüde zur Ausbellung der ungrischen Gesch. des 17. und 18. Jahrd. i. d. Sitzungsder. d. Wiener Acad. 1858 Br. 28. S. 361 — 472 und 1860 Bd. 34. S. 165 - 241. Sie zeigen recht schlagend die Doppelzüngigkeit von Bethlens Politik. Auf diesen Landtag scheint sich unser Gericht zu beziehen. In ihm spricht sich Gabor öhnlich aus wie in dem Briefe dem 4. October (vgl. S. 73, 10) 1619 an den Kalatin (a. a. D. 375), daß es ihm nur darum zu thun sei, die Religions Bedrildung zu beseitigen. S. 34, 3. die sieben Hung siftig Schlang d. d. 3. des Rachtstum; die sieden Köhse bebeuten vielleicht die sieden Higel Roms. S. 34, 11. auf die Todten d. d. d. 3. 36, 74. Dem Tilrten er geschrieden hat]. Dies warf Bethlen wenigstens dem Kaiser vor (s. K. M. Miller: Fünf Bilder 1, 299 und 301, Hurter: Gesch Ferdinand II. 8, 158 N. 116). Betanntlich war Bethlen berschlen Türken verbilndet, f. Miller S 320. S. 36, 87. Csauiten d. d. Schuiten. Dieser Name wird in dem Böhmerland Bethlen barilber ethmelogistert, Sauiten S. 103, 67. S. 37, 121. Wie hand sie in dem Böhmerland B. Rol. iber der eiel Beschulegungen Londord: Acta 1, 418—19.

Rr. 13. S. 38—42 und 14. S. 43—50 zeigen recht beutlich, wie wenig das Gesamtvaterland und vor allen Dingen auch eine tiesere Auffassung bes Christenthums von dem starten sächsichen Lutherthume erwarten durfte. Characteristisch ist hiefülr namentlich S. 49 Str 29. Unter der Desension, dem Desensionswert, ist die bewassnetz Birgerschaft zu versteben. Gregor kielsch versuchte auch noch später den Pegasus zu besteigen; vgl. S. 203 sigd. S. 48, 22. Es ist nathrlich das Jubelses der Resormation gemeint, welches dem religiösen Unsrieden wider neuen Stoff darbot. S. 49, 30. scheint sich anf Daniel Cap. 7. B. 27 zu beziehen. S. 50, 33, 5 muß ein zweisilb. Wort ausgefallen sein.

Unfrieden wider neuen Stoff darbot. S. 49, 30. |cheun uch an Vanel Lap. 7, B. 27 zn beziehen. S. 50, 33, 5 muß ein zweisith. Wort ausgefallen sein. S. 51, 15. Hättest du Danielem betracht]. Daniel C. 2, B. 31—44. S. 51, 22 die gemengt sind] vgl Daniel C. 2, B. 41—43. S. 52, 54. Berfolgt Ungern und Österreich]. Hustern und Ungarn sanden 1427 und 1428 statt (Palachy: Geschickte von Böhmen III. 2, 438. 460. 465. Aschade: Gesch. Kaiser Sigmunds 3, 332. 346). S. 52, 57. Karl V. im schmalkaldischen Kriege 1546 u. 47. S. 52, 70. Magdeburg blägert]. Morit von Sachsen belagerte Magdeburg vom Rodbr. 1550 die Nov. 1551. 71. Er mußt vor Hervogen Manrihen]. Karls V. Flucht aus Innsbruck im Mai 1552. S. 53, 75. den alten Ehurfürst und Landgrasen]. Ihrecht lachen] nämlich des passaner Bertrages, welchen Abrecht Alcibiades von Brandenburg-Culmbach

nicht anerkeinen wollte, f. seine Erklärung bei Brigt: Markg. Aleib. 1, 341. 81. Meis und die Magb. Anspielung auf den Biderkand Magdeburgs und die vergebliche Belagerung von Met durch Alba von October die December 1552 (auch bei Portleder: Ansichrb. 1, 961). Ein anderer Spottvers auf ben schmaltatbner Bund findet fich in einer Flugichrift aus bem 3. 1621 "Spinolifcher Friedens - Unfried" (fie ift in ben Bibliotheten zu Brestau, Caf-fel, Göttingen, Dannover) S. 86:

"Raifer Rarol ber Flinft von Gent hat ben fomalen und talten Bund zertrennt" 83. ber ben Tfirten] Eroberung von Tunis 1535, von Rom 1527. 90. bes Tobes Gfahr] am 21. September 1558 im Kloster San Juste in Spanien. 99. bucquoisch List]. Graf Bucquoi stand als General Ferdinands 1619 in Böhmen. Was sir eine List soll aber gemeint sein? Die böhmischen Filhrer klagten "ther die Tilde Boncquois, welcher ihrer unbezweifelten Übermacht in keiner Felbschlacht stehn wollte und im Geiste eines Fabius durch hindalten und kleine Niberlagen eine um so größere Entkästung und Entmuthigung herbeissibet, als kein hannibal ihm entgegenstand" A. Müller: Film Bücher 185. 101. bes Tampiers Tyrannei] Dampierres Truppen waren besonders beruchtigt: ogl. Rurge glaubhafte Ergablung, wie neulicher Tagen bes Conte bi Bucquoi und bes Templers Rriegsvolf allbier in Babmen fowol in Mahren und Ofterreich so erbarmlich gehauset. Gebruckt zu Prag im Jahr Christi 1619 (4 Bll. 4. Holzschunkt. Breslauer Bibl. 480). 105. die Romanisten] b. h. Kapisten. 108. Bethlesem Gabor] s. o. Ged. 12. 112. Bsich) b. h. steb dir die Kieberländer an! Als Gänle kommen diese mehrsach auf Kupserstichen der Zeit vor. Hängt das vielleicht mit Gouson zusammen? vgl. S. 338, 26. 114. Seinde erwachen] s. sind erwacht. Der Schweiß unacht matt. Der Sinn ift also: sie baben sich emdorgerafft. S. 54, 123. Untergang der spanischen Armada im Kanal 1588. 129. Herzog Leupold s. die Anm. zu Nr. 2. 130 Gwillch] des Reimes wegen silt Gewölt? Die Construction ist ganz unverständlich. Der Sinn ist: Herzog Leupold, der vermeinte Jilich und was daran hängt d. h. Cleve und Berg den Spaniern in die Hand zu spielen und diesen den Weg nach Deutschland zu össen. S. 55, 166. Gwannen Gilich]. Am 2. September 1610. Leopold war schon vorher in sein Stift Kassan zurückzeicher. Wegen Strassungs vogl. Londord: Acta 1. 95. 176. Geb wies riler ist in beinen Kochen] wie es in reich so erbarmlich gehauset. Gebruckt zu Brag im Jahr Christi 1619 (4 Bu. Londorp: Acta 1, 95. 176. Geb wies riler ist in beinen Kochen] wie es in beiner Riche eingerührt ist; b. h. wie bu es angestellt hast. 184. das hell Licht nämlich der Resormation. 207. Selbst than, selbs han] d. h. Wie mans treibt, so gebis. Bgl. Simrock: Die beutsch. Sprichwörter S. 448. S. 56, 212. zu füßen]. Eigenthumliche Überfetzung von Apostelgeschichte 9, 5.

# 3meites Buch.

S. 60, 3. 3. Die "Cinreb und Antwort, bas ift: ein Gespräch bes Zeitungsschreibers mit seinem Wibersacher" steht bei Scheible S. 96.
S. 61 Nr. 16. Gine andere gebr. Recenfton bieses Liebes befindet fich in b. fgl. Bibl. 3. Berlin (Ye 6146): Ein schönes Liebt | vom Winter Rönig Frigen. Sie weicht jedoch von der unfrigen durch einen Refrain (Abrie eleison), in der Zahl (18) und Reihenfolge der Strophen und auch in der Darstellung so bebeutend ab, daß der Zusammenhang beider Recensionen schwer zu erkennen ift. Wir halten die von uns mitgetheilte Recension für die ursprlinglichere. Der Refrain ift bom Schreiber als allgemein befannt weggelaffen worden. Der Ton ist der des Judasliedes, welches nach Soffmann von Fallersleben (Gesch. des deutschen Kirchenliedes S. 231) ein Überrest aus einem alten Ofterspiele ift. 29 \*

Schon Luther parobierte in der Schrift gegen hans Wurft (Herzog heinrich von Braunschweig): Ach du arger heinze, | was hast du getan, | daß du viel irommer Menschen | durchs sene hast morden lan. Bgl. Hossmann a. a. D. S. 232 und hilbebrand a. a. D. S. 221. S. 63, 11. nobis haus (anderwärts nobis Krug) bedeutet hier die Unterwelt, die Hölle. Weller a. a. D. S. 219: Ihr kennet auch das Dipurg wol, Da man die Zauberlenthe | Durch Fewers glut | In Nobis Krud | Dem Tenssel schick zur Beuthe. Bgl. Schade: Satiren und Baßquille III, S. 255 und die dort anges. Erklärung Grimms (Myth. 954) nobis = en abis, en odis, in abyssumu Simrod: Handb. b. d. Myth. S. 178.

S. 65 Nr. 17. juxta cont.] dem Ereignisse genäß. Der Titel des ansgezogenen Liedes lautet: Bon ehrlichen Rittern und Soldaken, wie sie sich in Arieg, Streit und Sturm verhalten, auch was sie ausstehn mitsen. Gedruck 1620. 8. (Goedele Grundriß 3. Gesch. d. deutsch. Dichtung 1, 278). Die in unserm Liede angesilhrten Einzelthatsachen aus der Schlacht am weißen Berge sinden sich vurchgehends in den Duellen bestätigt: nur von den Abaten des Ritters de la Court (14, 2) und dem Nachsetzen Eynattens (11, 4) habe ich sonst nichts gefunden. Der leitere kommt in spätern Jahren noch vor (Barthold: Gesch. d. großen beutschen Krieges 1, 61). Die beste Beschreibung der Schlacht in: Tilly . . . par le Comte de Villermont, Tournay 1860 I, 131 ss. 3. auf die Höhel der Berf. des Liedes äußerst leicht über das siegreride Vordringen des jüngern Anhalt, dem erst das Anrücken des bald darauf genannten Obersten Kratz ein Ende machte, hinweg. S. 66, 10. Die Mähren leisteten lange tapsern Wangel nachbaltiger Seich d. Pfalz 2, 332), besgleichen die Schlesser. "Der Mangel nachbaltiger Streitkräfte machte aber alle Anstreng u. deren scheindere Kratz eine Genach einer Gesch. d. Peuere Gesch. d. Deutsch III, 425). S. 67, 15. Mehr Menschen u. s. w.] d. b. done daß mehr Menschen ihr Blut verloren haben. S. 68, J. Ass. F.] Jesus Asservet Ferdinandum? Es könnte vie (: h. d. der Menschen u. s. w.) d. b. done daß mehr Menschen ihr Blut verloren haben. Se 68, J. Ass. F.] Jesus Asservet Ferdinandum? Es könnte vie (: h. d. der haben beithen bereine). So könnte det. Die Fabel v. d. Seimunt Deutschland berderen berein! So könnte det. Die Fabel v. d. Seimunt Deutschland berderen berein! So könnte det. Die Fabel v. d. Seimunt Deutschland der der berberden. Serba der Bewegung haben bäufig den Instint ohne "zu"; vgl. Heyle: Lehrbuch der deutsche Erberden. Serba der Bewegung haben bäufig den Instint ohne "zu"; vgl. Heyle: Lehrbuch der beutschen Serba und der eberschen Serba

S. 71 Nr. 19. Das "aus Zeitungen" gefungene Lieb erinnert auch burch die Frische und Lebendigkeit der Auffassung an die umfangreichen Lieder des sechzehnten Jahrhunderts. Es ist reich an alten volksmäßigen Wendungen. S. 74, 15. Hierdund wird die dipslomatische Wirksamäßigen Wendungen. S. 74, 15. Hierdund wird die dipslomatische Wirksamäßigen Wendungen. Seiche beschrieben. Camerarius war auch der Bersasser des Manisestes, welches Friedr. d. 7, Nov. 1619 ausgeben ließ, vol S. 162, 163. — S. 76, 22. das mainzisch Rad) d. i. Mainz, das ein Rad im Wappen sührt. S. 77. 31, 2. Gemeint ist die Unterwersung Oberöstreichs durch Maximitian v. Bavern, Menzel: R. G. der Deutsch, III, 417 ss. über die Donau waren jedenfalls Ketten geschlagen, vol. hilbebr. a. a. D. 348, 16. S. 78, 36. Aus dem Beltlin verdannte Autholiten waren im Juli 1620 mit Gewalt zurückgelehrt und hatten sich der Regierung bemächtigt. Die Spanier besehren das Land und behaupteten es gegen die protestant. Grandsünder. S. 81, 51. Ade, ich sauf die Post! ist ein parodierter Abschiedesgruß: ich entsaufe so schnell darvon. S. 81, 52. allen die schwache Form verdient beachtet zu werden; ebenso 213, 27. Kransen 77, 28. S. 84: Das ander Lied ist im Tone des beliebten Liedes auf Nicolaus Jrings Helentod gedichtet, vol. Soltau a. a. D. 419. S. 89, 17. Über Gog und Magog vol. Helet. S.

Soltan a. a. D. 419. S. 89, 17. Über Gog und Magog vgl. Heilt. C. 38.

S. 91 Nr. 20. Das erste Lieb ist ein lateinisch ebeutsches Freudenlied ber Jesuiten über ihre Micklehr nach Prag, welche bald nach der Schacht am weißen Berge erfolgte (Pescheck: Geschichte der Gegenreformation in Böhmen 2, 106). Das Lied ist eine nicht ungeschickte Parodie auf ein altes Weihenachtslied (j. Milhell: Geistl. Lieder 1, 63. In dulei jubilo Nun singet und

seid froh. Ein Beitrag zur Gesch. d. deutsehen Poesse von Hossmann von Fallersleben. Hannover 1854 S. 20. 46 st. 113). S. 91, 1. im Collegioj nämlich im Jesuitencolleg. 2. bei der Meddal. Das Colleg liegt dicht an ver Moldaubrilde. 3. wie ist den Böhmen so wehz. Hurter Gesch. Ferd. 8, 534 behauptet dagegen, sie mären frendig begrüßt worden. 4. Per Anhalts criminal d. h. wenn der Fürst Christian von Anhalt, der böhmische Oberfeldherr die Schlacht am weißen Berge gewonnen hätte. 4. So dat sie]. "Heilige Maria" war die Lesung des katholischen Herberes in der Schlacht. S. 92, 5. Icht milssen sie Lesung des katholischen Herbiger, hier spottweis "Bredigkönige" genannt, nunften anser Landes gehn voll. d. Annn. 31 S. 105, 35. 7. All Heiligen]. Der 8. November war die Ostave von Allerheitigen. S. 92, 2. heibelberger Affin]? Byl. sibrigens Scheibse a. a. D. 30, 2 und 98, 5. 8. Diese Mähr]. Ahnliche Lachturen schon im Indischen, sensten Bantschannta 1, 514. S. 94, 59. auf dem Ratschin] dem prager Schlößerg. 66. Mit Nachbarn u. s. w.] Mit Schlesien, Mähren, Ungarn, vergebens, insosen sie kust Nachbarn u. s. w.] Mit Schlesien, Mähren, Ungarn, vergebens, insosen sie schlachten actus coronationis in der Kirche sit über gewesen, gülden und silberne Kinge. . . — ausgeworfen; wie man auch roth und weisen Wein laufen sassen. Sericht eines Augenzeugen dei Londorp: Acta 1, 724. 76. Bon rothem Sammet] se ebend. S. 723 vergl. 726 und 27. S. 95, 1. Das lurzweitige Beschlussisch erinsert in der Welodie und in mehreren einzelnen Wendungen an das von Hildesbrand S. 381 auf die Schlacht bei Leidzig mitgetheilte. 3. das Essassen wert in der Welodie und in mehreren einzelnen Wendungen und Burgund brüt den Erzherzog Leondt der Beauenn der von Augeburg). Er sührte nach einem Deenstelafand 1, 179. 4. Fugger von Augeburg). Er sührte nach einem Deenstelafand 1, 179. 4. Fugger von Augeburg). Er sührte nach einem Deenstelafand 1, 179. 4. Fugger von Augeburg). Er sührte nach einem Deenscherzeichniß vom Fedruar 1620 eine Schaar von 2100 Mann. Phälle

Ptiller 317; nach Villermonk: Tilly 1, 133 in der Schlacht bei Prag nur 1200. Uber Bucquoi siehe die Anmert zu S. 53, 99 S. 96, 7. Großen Hunger]. Denn die Bauern hatten selbst nichts medr zu zehren (Weller 40). 8. Das Varlament und Excellent !]. Byl. S. 344, 218.

S. 97 Ar 21. Über den Ton vgl. d. Anm. zu Ar. 79. Dies Gedicht ist auch in Ulm (Weller XX). 1. Ein starter Löw] Friedrich V. 1. Bermählet stirchenrauh]. Unter Heinrich VIII. 2. ihm] d. h. sich. 2. Ein andern Löwen] dem böhmischen. 3. Den Abler] Kaiser Ferdinand II. S. 98, 5. den Oract] Bucquoi. 5. der himmelische Bär] Kurstürst Maximitian. 6. ein schrecklich Schlang] Tilly. 6. Sie stach] nämlich in der Schlacht am weißen Berge. 7. die Spinn] Spinola. 8. der Hasen Jauss zu klüchigen aus dem böhmischen heere. 8. zum Hasengarten] nach Prag. 9. die Hasigner der dittere Christian von Anhalt scheint sier geweint zu sein. Wenigkens erklärte er, daß Prag nicht zu halten sei und rieth dem Könige zur Klucht. S. 99, 10. die arme Schässen die Unteredanen Friedrich V. in Böhmen und Psaz.

briidung ber Pfalz burch Spinola.

S. 99 Rr. 22 ift eine witige Paroble auf Evangel. Matth. K. 4 B. 1—11. 2. auf daß er von seinem Weib]. Man hat lange Zeit Friedrichs Gemahlin Elisabeth beschusdigt, den Kurstlirsten zur Annahme der dihmischen Krone gedrängt zu haben. (Bergl. Scheible 269). Mit Unrecht, schusser 2, 311. 8. Klostersuppen] d. h. die Klostergüter als Suppe. 12. so füller 2, 311. 8. Klostersuppen] d. h. die Klostergüter als Suppe. 12. so füllez die Wilder, über Scultetus Bilderführmen s. die Ann. zu S. 109, 184. 13. Der von Thurn]. Er soll sich vielmehr mißbilligend gegen den Koig geäußert haben. Londord: Acta 1, 925. S. 100, 8 v. o. ließ sein Hosendand) d. h. den englischen Hosendandorden. Rach dem Theatr. europ. I, 411: sand ihn der Spanier Berdugo auf dem Schlachtelbe, was aber Hurter 8, 534 für unglaubslich erklärt. Bergl. den Extraordinari Postill. (Weimax. Jahrb. 5, 240) und Scheible 66. 98. 106 236. 278. 280. S. 100, 9 v. o. Da verliesen sich die

Tenfel] b. h. das heer Friedrichs löste sich nach der Schlacht am weißen Berge aus. — die Engländer]. Friedrichs Schwiegervater König Jacob I. verweigerte ihm Unterstützung; vgl. häusser 357 fs. S. 100, 10 v. o. Darum trat er]. Am 14. April 1621 langten Friedrich und Elisabeth im Haag an. (Ebend. 338). Bie die holländer sie Roth leiden ließen, berichtet Pöllnitz bei Müller: Füns Bichter 1. 460.

Bücher 1, 460. ©. 100, 22 \* ist eine Parobie auf Evangel, Joh. K. 1. B. 19 — 28. 3. 23. Ich muß ben nibersetzen lassen] nämlich Kaiser Ferbinand II. 28. recht

taufen] b. b. tatbolisch.

S. 101 Rr. 23. Unvollständig unter dem sonderbaren Titel: "Wieder gefundenes Königs-Lusthaus" dei Scheible 283 gedruckt. Es ist eine gute Parrobie auf Evang. Matth. K. 11 B. 2—10. Im "Gefängnuß des Elends" ist nur eine bildliche Wendung sitr "im Clende." S. 101, 2. v. o. Die Wert des Spinola in der Abeinpfalz nämlich. 6. die Lutherische sehn nämlich, daß man sie nicht minder unterdrücken wird als die Resormierten. Die Calvinische gehn nämlich in die Verbannung. 12. deren dies Land voll ist Friedrich und seine Anhänger. 20. den Weg bereiten vergl. oben S. 6 u. S. 54, 131.

S. 104 Mr. 25. Diefes laß mir u. f. w.]. Ahnlich: Dies laß mir eins brei fconer Sanfen fein (Scheible a. a. D. 31). Die brei Bfaffen finb ein tatholischer, ein lutherischer, ein resormierter. Herr May ift Mathias Be von Höenegg (vgl. über ihn die Bemert. zu Rr. 39), ber hofprediger bes Aurfürsten Johann Georg von Sachsen; Bater Abraham bedeutet Abraham Scultetus, ben hofprediger Friedrichs von ber Bfalg. Ich vermuthe, daß mit Bater Job ber Beichtvater Kaifer Ferdinands II, Pater Wilhelm Lamormain, ber ibn naturlich febr rubmt und Bies Brief (ebend. 663). G. 105, 7. Befanntlich entfrembete Scultetus burch ben von ihm ausgebenben Bilberfturm in Brag bem Könige Friedrich bie Gemuther ber Bohmen. 14. Schiop] Cafpar Schoppe (Scioppins) geb. 1576 † 1649 wurde im 3. 1598 Katholit und "schrieb mehr Blicher, als er Jahre gehabt." Hier ist er erwähnt wegen seiner 1619 erschienenen Schrift: Classicum belli sacri eto. vgl. Weller: Lieber S. 15. 29. beib um fie] um die Lutheraner ebenfo, wie um die Calvinisten. 35. Sie laufen nun]. Am 10. Marg 1621 wurden die calvinischen Geistlichen verbannt, am 13. December beffelben Jahres bie bohmijch - lutherijchen Brediger; bic beutschen erft am 29. October 1622. Biele manberten nach Sachjen (Beiched: Gefch. b. Gegenreform. in Bohmen 2, 29. 36. 64. 309). 43. ber Herren] b. h. ber böhmischen Directoren und ber andern am Aufstande Betheiligten, von benen 28 hingerichtet wurden (hurter 8, 597). Uber bie zahlreichen Gilterbon beneit 28 hingerichter wurden (Durrer 8, 084). uber die zahlreichen Sutericonfiscationen voll. Pelsked 1, 479 ff. S. 106, 65. gelobet war] nämlich Kurjachjen. 69. Zubem so ist ek]. Der Stocksich, anter bem hier die Lutheraner verstanden werden, muß erst geklopt werden, etze er zubereitet werden kann; daher das Sprichwort: Stocksich will gebleut sein. — Bzl. auch der Union Mißgeburt (Scheible 263). 72. der Ketzer] wörtlich ebenso S. 7, 9. 81. Und uns] d. h. b. die Lutherischen. S. 107, 89. Silesiam Lusatiam] Kurstlirft Johann Georg brachte Schlessen und die Laufit zur Unterwerfung (Mills wir zuwar! In der Lutherischen Eirsten wurde des ler a. a. D. R. 5). 93. Wie wir zuvor]. In ben lutherischen Kirchen wurde bamals bas Te Deum noch früher angestimmt als in ben tatholischen (hurter 8, 535). 102. Mahren u. f. w.]. Die völlige Unterbritcung bes Protestantismus bafelbst fant erft 1624 ftatt (Genkenberg: Gefc. b. beutsch. Reichs im 17. Jahrh. 4, 365. Peschect 2, 54. 114. Wenn schon u. s. w.] b. h. wenn schon sett Ause aus ift. 120. 3ch will s. b. Ann. 3u B. 4. S. 108, 120. Mein Brattit] vgl. bas Miffiv an Dr. Sie und bie Entgegnung barauf bei Lonborp:

Acta 1, 932 ff. 147. Jojada] Athalia Königin von Juda töbtete alle Söhne Abasjas, nur Joas ward gerettet (877 v. Chr.). Ihn setzte der Hohepriester Jojada auf den Thron, ließ Athalia umbringen und den von ihr eingesührten Baaldicust ahstellen, die Bilder zertrümmern u. s. w. 2 Kön. Cap. 11. S. 109, 160. die schandlich Gemäld) d. h. schlistrige. Wie die stittlichen Justände der böhmischen Aristotratie waren, zeigt ein Beispiel bei Millter: Film Bücher 288 ff. 171—192. Das Ende dieser Berse war abgerissen, und ich habe das Fehlende dem Sinne nach, so gut ich vermechte, ergänzt. Die Ergänzung von B. 173—74 verdante ich Hon. R. Goedele. 184. Und schasst sie allegenössischen Berichte bei Londorp: Acta 1, 923 ff. Willser a. a. D. 286 ff. 183. viel Geschent] wie Höe; vgl. 21. B. S. 200. 213. Carclus] nämlich Karl V. 222. Wann man tein Wesser. Das Gleichnis vom Melssendennen war damals sehr gebräuchlich (Peschet a. a. D. 1, 401).

S. 111 Mr. 26. Dice Gebicht ift auch in Breslau (481) und Dresben (Weller LIV.). — Friedrich felbst eilte von Breslau aus nach Berlin und von dwager, bem Kursürsten von Brandenburg, die Erlaubniß, daß seine Gemahlin ihre Entbindung zu Küsprin abwarten burste (Halus: Gesch, d. Mark Brandenburg 1801. 4, 13 ff.) Ob Scultetus, der hier als "Hofbsprr" verspottet wird, auch in Küsprin weilte, ist mir nicht bekannt. Der "Hofnarr" scheint nur eine erdichtete Person zu sein, wenn nicht etwa Ludu, Camerarius, Friedrichs Rath, damit gemeint ist. In dem "Kalatini Königreich" (s. oben Sals; als "Neues König-Fest" Gött. Loel. 38, Scheible 245) ist Bethsen Gabor der Hosnarr; der inn es aber hier nicht sein. Erwähnt wird unser Gebicht im "schlesenben Löwen" (Gött. Loel. 42. Scheible 286): "Jener bringt berstilt gar bebend Die e üstri niche Com Idia m." S. 113, 52. zu der Stollen Zeit] d. h. Weihnachten (1620) wo man "Christfolken" ist; vgl. B. 128 ff. 54. als du die Bilder] j. die Ann. zu S. 109, 184. thest = thätst. Ahnliche verkirzte Formen begegnen uns in dieser Zeit viele, so bei Soltan. 3n ähnlicher Beise sält das "t" der 2. Vers. Sing, diskveilen wie im Möhr noch weg, so S. 301 thestu das "t" der 2. Vers. Sing, diskveilen wie im Möhr noch weg, so S. 195: "Wenn du Kaiser Ferdinand wüsses" — vgl. Hilber ba weiter nach Wolfenbuttel. Mit Noth und Dlübe erlangte er von feinem noch weg, so S. 195: "Wenn bu Kaifer Ferbinand wilftes" — vgl. Silbe-brand a. a. D. 367. S. 115, 83. ber Hund u. s. w.] b. h. bie Sache hat vranv a. a. 2. 301. S. 110, 83. der hund n. 1. w.] d. h. die Sache hat einen haken. — Einen ähnlichen Spruch führt Sanders (Wörterb. 1, 964) aus Luther an: "Wird ihnen hie ein Pflödlein basitr gesteckt und der Knittel bei den hund gelegt." 91. Auch der u. j. w.] Um 29. Januar 1621 wurde König Friedrich, Fürst Christian von Auhalt, Markgraf Ishann Georg von Brandenburg - Jügerndorf und Graf Georg Friedrich von Hohenlohe (Hollach vgl. die Ann. 3u S. 138, 94) in die Neichsacht gethan (Senkenberg 4, 2). 95. das ungarisch Convent). Es ist wol der Bermittlungsvorsig gemeint, den eine französische Weischabsticket amischen dem Leiter und Rethen Weder vers ben eine frangöfische Gefandtichaft zwischen bem Raifer und Bethlen Gabor beranstaltete. Die Verhandlungen begannen am 25. Januar 1621 und bauerten anjanicie. Die Verganeinigen begainen am 20. Januar 1621 und daterten bis Anfang Mai, ohne zum Ziele zu führen (Hurter 8, 407 ff.) S. 117, 163. Weil die güldnen] b. h. zum Solbe für das Her. Friedrich unterhielt 7000 Manu zu Fuß und 1200 Reiter auf seine Kosten und half noch den böhmischen Ständen mit Geld aus (Häusser 2, 330). 165. denken an n. s. w.] d. h. es ist verlorne Müße, nur daran zu denken. 170. Pfaunkuchen] Augeln in der prager Schlacht. 174. der Jäger] vielleicht ist der Markgraf von Ikgerndorf (B. 91) damit gemeint. S. 118, 209. Ja wenn noch lebt Fausstus]. Die Fausstage war bereits am Ende des 16. Jahrh. über ganz Deutschland verbreitet (Goedeke Grundrist 1, 422). Die Erwähnung des drager Kochs B. 199 und tet (Goebeke Grundriß 1, 422). Die Erwähnung des prager Kochs B. 199 und in der "Zugabe" sowie B. 137 das eigenthümliche "port" welches ebenfalls im "Pragischen Hoselch" (s. oben S. 446) vortommt: "Das Reft ist mit den Bögeln port All port" lassen vermuthen, daß der Berk. des Hoselchochs und ber unfrer Comobia ein und berfelbe gewesen fci.

S. 119 Rr. 27. Dies Gebicht ift auch in Ulm (Beller XX.) 2. Des Ablers und Lown Rampf Loel. 44, vgl. bas Berzeichniß ber Loeliusschen Sammlung oben S. 446 u. Gervinus 3, 301. 11. Bett feb ich]. In ber Mitte bes Rupfers ficht eine Gaule, auf welcher ein Abler thront. Unter ber Gaule "Constans in terris sit pax, concordia constans. ftebn bie Worte: Constans et patriae sit salus atque fides "

und in ber Gaule quer burch :

Die Saul ich weislich hab erftiegen;

Daher mir Kron, Scepter geblieben."
35. bas Königreich b. böhmische näml. S. 120, 71. ber triumphierend Abler] vgl. "Schlasenber Löw" (Scheible 288). 72. Mansselb] Bergl. b. Ann. 3u S. 139, 15. 4 und bie Gebichte 33. 35. 38. 73. Jagernborf. Der Martgraf Johann Georg von Brandenburg = Jagernborf mar ber Auführer bes ichlefijden Gilfsbeeres. 77. Dannoch er nicht will] Bethlen führte ben Rampf weiter bis jum Frieden von Nitoleburg am 6. Januar 1622; baraus ergibt fich, baf unfer Gebicht noch aus bem Jahre 1621 ift.

S. 121 Nr. 28. 3m Tone biefes Liebes besitzen wir aus bem 16. Jahrbundert ein Lieb auf ben Erzbischof Gebhard von Ebln, welches von Soltan a. a. D. S. 437 herausgegeben ift. Dort ift auch bie erfte Strophe bes Benus-liebes mitgetheilt, mit ber bie erfte unsers Liebes in den Reimen noch vollftanbig gleichlautet; gang bat es hoffmann v. Fallersleben in feinen Gefellichaftslieb. 2. A. Nr. 33 abbrucen laffen. S. 122, 3. Philips] Bhilipp b. Streitbare (1503 — 1548) ber jüngere Bruber Otto Deinrich bes Grofmiltbigen half im Jahre 1529 Wien vertheibigen (Hausser 576). 6. Catholisch Lehr]. Das ift nicht wahr. "Melauchthons Einfluß auf Otto Heinrichs und seinen Bruber ben Pfalzgrasen Bhilipp gewann sie bem Lutherthum völlig." (Häusser 1, 631). 6. Sein Gut]. Im Gegentheil befand er sich nach Beenbigung bes Allrientrieges in gebruchter Lage und trug von seinen Kriegssahrten in taijer-lichen Diensten mehr Ehre als Bortheil bavon (hausser 1, 623). Schon Rarl V. bachte jur Zeit bes ichmaltalbifden Bunbes baran, ber bairifden Linie Karl V. dachte zur Zeit des schmaltalbischen Bundes daran, der baitrigen Linie des Hausels Bittelsdach die Kur zuzuwenden (Ranke: Deutsche Gesch. 4, 391). Wie wenig Bortheil Friedrich II. vom Hausels hatte, zeigt Häusser 1, 578. S. 123, 13. kaum ein Jahrel am 31. October 1619 zog Friedrich in Prag ein, am 8. Noodr. 1620 verließ er es. 14. Ein türkischen u. s. w.] s. die Anmerkung zu S. 36, 74. S. 124, 16. Haft dem Kaiser er hatte Ferdinand wenigkens als Kaiser anerkannt (vgl. 19, 62), aber er bekämpste ihn ja auch nur als König von Böhmen. 20. von deinem Stammen]. Dem wittelskalischen Amstelich über Wesimilien von 17. S. 20. februar wittelsbachischen nämlich; über Maximilian vgl. 17, 6. S. 125, 22. febr vergeffen] b. b. ber bereits ber Bergeffenheit anbeimfällt. 23. Den 9. Novembris] vielmehr ben 8., f. Dr. 17. - 24. Scultetus] ilber ibn f. b. Anmertung au S. 104 — 10.

S. 126 Mr. 29. Erfte Tafel. Spinola] über ihn f. b. Anm. ju Rr. 2, 21, 51. Graf Beinrich von Berg]. Er war einer von ben Führern bes spanischen Heeres in ber Rheinpfalz und nahm Kreuznach am 31. August 1620. 3. ein Low] Konig Friedrich. S. 127, 27. Bornehme Stabt] bie eroberten in ber Pfalg. 29. ber Spinner] Spinola. "Bas er heut spinnt, bas webt er morgen" (Scheible S. 100). 31. ber Hafpler] Heinrich von Berg vergl. Scheible 230. 38. Darauf Spinola ruht] im Bilbe nämlich ift er so bargeftellt. 39. Kommt all]. Bielleicht eine Anspielung auf die durch Handel erworbenen Reichthumer ber Familie Spinola; vgl. S. 6, 1 u. S. 134, 101. Anber Tafel. 5. Abonia]. 1. Könige 1. In abulicher Beise wird in bem Liebe vom Winterkönige (16), wie es in ber berliner Ausgabe (Ye 6146 vgl. oben S. 95) lautet, Friedrich mit Absalon verglichen. S. 128, 21. Der Simson Maximilian. 23. die Stadt] Prag huldigte am 11. Rov. 1620 (Miller 437). Dritte Tafel. S. 129, 16. Die thut schon]. Dies ift auf dem Aupferstich genau so, sehr ergöhlich, dargestellt. 21 Pressburg]. Am 7. Mai 1621 brachte er es in seine Gewalt. Da er nun bereits am 10. Juli bei ber Belasgerung von Neuheusel siel (Senkenberg 4, 88), in unserm Gebichte aber als lebend angeredet wird, so ergibt sich für dasselbe die Zeit der Absassung. Bierte Tasel. S. 129. Da der zwölssährige Wassenstillstand zwischen Spanien und den Riverlanden abgelausen war, schickte Erzherzog Albrecht, der Statthalter, im März 1621 seinen Kanzler Ped nach dem Haag und ließ die Statthalter, im närz 1621 seinen Kanzler Ped nach dem Haag und ließ die Staaten zur Küdlehr unter spanische Herrichaft ausserbern (Senkenberg 4, 102) vgl. den pfälzischen Pilgram (Voel. 56. Scheible 278—9 u. ebend. S. 294 fs.) S. 130, 12 nicht in Person] er war noch in der Pfalz. 31. den Löwen] b. h. den niberländischen.

S. 131 Rr. 30. Eine von der göttinger Ausgabe dieses Gedichtes versschiedene doch nur mit ganz unerheblichen Abweichungen in der Lesart besindet sich in Cassel (IX, 32). In Ulm besindet sich ein "Rutzer Bericht, wie — die Union — gestorben (Weller XX). Bgl. auch "der Union Ditigeburt" und die "Babstub" (Scheible 253. 264). Einer lateinischen Satire: "Cippus ad tumulum Unionis erectus" (die übrigens auch in Cassel IX, 25 ist) gedenkt schon Senkenberg 4, 45. 21. Eine Anzahl Führsten] Aursürst Friedrich IV. von der Pfalz, Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, die Markgrafen Christian und Joachim Ernst von Brandenburg, Herzog Joh. Friedr. don Bürstemberg, Markgraf Georg Friedrich von Baben "Durlach und Fürst Christian von Anhalt schossen am 4. Mai 1608 in dem ansbachschen Aloster Abausen die Union (Söltl 1, 39. Häusser 2, 228). S. 132, 30. Bornehme Reichsstädt] 11(m, Straßburg, Miruberg u. a. 31. gut Gobengeld). Die Städte zahlten am meisten Beiträge; daher erscheinen sie in "Palatini Königreich" als "Rentsmaister." Sie sagen da:

"Unfer contribuirtes Gelt Mit bem König in Brunnen felt, Bann wir über bie Raitung tommen, Stehet: viel ausgeben, nichts gewonnen."

Stehet: viel ausgeben, nichts gewonnen."

37. Mit Krieg] bem jülich. Erbsolgekriege vgl. die Anm. zu S. 6, 3. 46. So sürstlich, beutich und unverzagt]. Das ist ditter hohn, aber er ist verdient; benn das Berhalten des Unionsheeres unter dem Herzoge von Wirtemberg und der Markgrasen von Ansbach und Baden in dem pfälzischen Kriege 1620 war ganz schmählich, vgl. das Colloquium trium principum dei Weller 124 und den "spanischen Schlaftrunt" dei Häusser 2, 341. S. 133, 80. Zum Frauenzimmer]. Hier wird die Union als Mann gedacht. 84. Und hab viel Dert densalls nur mit Worten. 91. Dergleichen Zahl 10,000 Mann (Hurter 2, 466). S. 134, 101. Bon Genua ein Kaufmann] s. die Anm. zu S. 6, 1. 107. Ums Leben bracht]. Das sann man doch nur sehr uneigentlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen hat. Die Ausschlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen hat. Die Ausschlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen hat. Die Ausschlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen bat. Die Ausschlich ser uneigentlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen bat. Die Ausschlich ser uneigentlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen bat. Die Ausschlich ser uneigentlich sagen, wenn auch Spinola das Unionsheer geschlagen dat. Die Ausschlich zu Ernst 1621 zu Hinde rechtlich sagen der Liebensbauer ist nicht richt einkelbe, "nicht JOcose." Dasmit soll einmal der Gegensat zu Ernst (von Manskeld) dern den Begriff scherzhaft ausgedrückt zu werden, sodann aber schein die Hervorhebung der Buchstaden Jo auf Jo achim Ernst (von Brandenburg) hinzweisen, der über Ethat die protestantische Sache ebenso schmählich verreich als der Manskelder sie eifrig vertheibigte.

Rönnte der Dichter nicht auch in einer prot. Reichssadt gesucht werden?

S. 136 Rr. 30 °, 25. Last uns]. Barobie auf ben Anfang eines be- kannten geistlichen Liebes von Michael Beiste (bei Mützell: Geistliche Lieber 1, 164 vgl. S. 70): Ru last uns ben Leib begraben,

Bei bem wir kein Zweifel haben, Er werb am letten Tag aufftehn Und unverrücklich herfürgehn. S. 134, 113.
S. 140 Nr. 31. Die Erhebungen ber in ihrer Glaubensfreiheit unterstücken Protestanten in den habsburglichen Erhländern werden in diesem sanztischen in jeder Beziehung roben Liede als ein "calvinischer Tanz" bargesiellt. Die Namen des Berfassers und Druckers sind erdichtet. Ein "Burla" sindet sich zwei Stunden von Gotha, "Purles" im einbogener Kreise in Böhmen.
1. ein Tanzer]. Es ist hier nicht an eine Person, sondern an die Andänger der evangelischen besonders Talvins Lehre zu benten; vgl. Strophe 25. Die oberösterreichischen Stände weigerten Ferdinand die Holdigung (1619) und nahmen die Regierung an sich. Der Kaiser nannte Oberösterreich "ein rechtes Nest und Duell alses Unheils" (Hurter 8, 431). S. 141, 3. zersprungen] d. h. zersprengt. 7. Der Bauren Krieg]. Bekanntlich ein alter Borwurf, wenn auch kein recht kegründerter. 7. Blutbad bei Cappel 1531, wo Zwinglisch. S. 143, 19. Crocodis. Hier schienen die Österreicher gemeint zu sein. S. 144, 22. rum, wider rums vogl. Nr. 38, 4. 23. Pauli Prophecei Timoth. 4, 1. 25. ihren Gist de, h. sie wollen ihre Lehre (nämlich die cal-

vinifche) mit Gewalt einführen.

## Drittes Buch.

Bu S. 150, 2 v. u. vergl. Lichtenstein: Die Schlacht bei Lutter am Barenberge. Braunschweig 1850 S. 158, S. 151, 6 u. ff. v. u. Bon bem prager Frieden waren bekanntlich die Calviniften ausgeschlossen worden, und ber geistliche Rath Johann Georgs — "benn E. Kurf. Durchlaucht...

beliebt auch zu biefem Mal ben Mund bes Herrn burch mich zu fragen" --(Oraculum Dodonaum 1634) hatte bazu namentlich mitgewirft; nach ihm tam es ja nur auf bie Rettung bes Lutherthums an; benn "bie Lutheraner haben einen Gott, beffen Lieb und Barmbergigfeit weit größer ift, als ber Calviniften Gott" (Unvermeibentliche Rettung Churf. Durchlaucht gu Sachsen gethanen

Gewissens Frag und darauf erfolgten Antwort. 1635). S. 152 Nr. 32. Auch in Ulm (Weller XXIX). Christian z. B.] zu Braunschweig; s. b. Einleit. S. 150. 3 in die Pfalz] im Novbr. 1621. Er tam, nachbem er bie Bergocfte Amoneburg (18. Nov.) eingenommen, bis in bie Wetterau, wurde aber am 20. Decbr. von einer bairifchen heeresabtheilung im bujeder Thal, geschlagen. 10. Liborius]. Liborius war o. 340 Bischof zu Mans. Seine Uberreste wurden im 3. 836 aus Frankreich nach Paderborn versett. S. 153, 32. eners Stands Christian war Bischof von Halberstadt. 36. Man thut mich]. Danach mare also eine Bilbfaule bes Beiligen geraubt Chenjo icheint bie Gache in einem hollanbifchen Flugblatt mit Rupfer ausgesaßt zu sein, bessen Kehnneher: Braunschw. Chron. 1262 gebenkt. Es führt den Titel: Westphaelsche transformatie, alwaer S. Liborius verandert in Rijxdaelers. 1622. Amsterd bey Niclas Johann Vischer. — Allein von einer folden (balb als filbern balb als golben von neuern Autoren bezeichneten) Bilbfaule ift nichts befannt. Bielmehr war es nur ein toftbarer filberner, ftart vergoldeter Sarg, welcher bie Gebeine bes Beiligen enthielt und bamals nebft vielen andern Rirchengerathen geraubt wurde. Der "archisatrapa" Wilhelm Befithbal und Elisabeth von Loe ließen 1627 einen neuen anfertigen, wie bie lat. Inidrift bejagt. Bu biefer gefellt fich noch bie beutsche: Dise. Arbeit. habe. ich. Hans. Krako. zum Dringenberg. gemachg. Von. solgen. daler. als. hir. unden. bigelacht. sind. A. 1627. Die "daler" sind eben bie besaunten bes Bischof Sperzogs mit der Inschrift: "Gottes Freund, der Pfassen Feind."
(F. 3. Brand: Der Dom zu Kaderborn. Lemgo 1827 S. 54—7).

(H. S. Stant: Der Dom zu paperrorn. Lenigo 1827 S. 34—1).

S. 153 Kr. 33. Der Ton ist ber bes Stortebekerliebes (vgl. oben S 448). 2. Bolt ziehn] s. oben bie Sinl. S. 150. S. 154, 5. Baurn] hennegauische, die sich ben Spaniern angeschlossen. S. 155, 10. Halberstädter] s. d. Anm. zu d. vorhergehd. Ged. B. 32. Diese Strophe ist schon gedr. bei Lichtenstein: Die Schl. bei Lutter am B. 1850 S. 20 und Havemann: Gesch. ber Lande Braunschweig und Küneburg 2, 624. 13. Wahsen] Wallonen.

S. 156 Nr. 34. Im Ton: 3ch stund an einem Morgen. 3. Corbova]. Als Spinola 1621 in die Niderlande 30g, ward Gonsalvo von Corbova an seiner Statt span. Heerführer in der Pfalz. S. 157, 6. Hagenau] s. d. Anm. zu S. 176, 92 und 99. S. 158, 10 u. 11]. Diese Angaden sind streng geschichtlich (f. Hauffer 2, 395). 13. Filr Heibelberg]. Die Belagerung begann am 22. Juni. 14. Bom Geisberg] seit bem 25. August. Drei Schuß] bie beil. Beistlirche murbe von einigen Karthaunentugeln getroffen, von benen eine burch ben Chor brang, die andere bas Grabmal Kurf. Ludwigs, die britte einen Pfeiler an ber Außenseite zerschmetterte. S. 159, 16. Gin Trommeter]. Am 26. Aug. Bon bem in 3. 5—7 Gesagten wissen die Quellen nichts. S. 160, 24. ber Oberfte] van ber Merven. Am 19. Gept. tam die Ubergabe ju Stande. Die Capitulation murbe nur burch bas eigne Dazwischentreten Tillys gehalten. 26. Manuheim]. Am 20. Sept. crschien Tilly hier, am 29. Sept. begann die Belagerung ernstlich, am 2. Rovbr. willigte Horace de Beer, der tapfere brittische Besehlshaber, in die Ubergabe.

S. 161 Ar. 35. Der Graf Ernst von Mansfeld war bekanntlich ber uneheliche Sohn bes österreichischen Feldherrn Graf Peter Ernst von Mansseld, ber zuleht Gouverneur von Luxemburg war. Er wurde vom Kaiser Audolf als legitimer Sohn bes Grafen Ernft anertannt, verließ aber ben öfterreichifden Dienft und wechselte jugleich seine Religion, um fich ber Union anzuschließen. Der Titel ber mansselbischen Apologie lautet: Relation berer Geschichten, eitterlicher Thaten und Rriegshandlung, jo Berr Ernft Graf zu Mansfeld . . . .

verrichtet. 1622. 4. 91 G. Daß bem Mansfelber bier borgeworfen wirb, er habe ben Bfalggrafen in ber Roth verlaffen, icheint fich namentlich auf fein Berhalten in ber Schlacht bei Brag ju beziehen. "Er ließ, im Augenblicke ber größten Gefahr, als ihn Friedrich und Auhalt aus bem Lager zu Rakonit zu bem bevorstehenden Treffen entboten, erwidern: Er wolle erst wissen, ob er auch in der Schlacht sein Feldmarschallamt vertreten werde, und könne anders nicht erscheinen. Ehe der Bote mit der Antwort zurücklam, war die Schlacht bei Prag verloren." Menzel: N. G. d. d. Deutschen III, 467. Mansseld wird

also bier als "Bantbart" geschmäht; vgl. Grimm BB. I, 1111. S. 162 Nr. 36. Der "Strich burch bie spanische Canglei", aus ber bie folgenben Berje ausgezogen find, ift nach einer anbern Ausgabe in Lonborp's Acta III, 283 ff. (wo auch ber Titel vollständig zu finden ift) wiber veröffentlicht. Die Berfe fiehn S. 300-2. 304-5. 322. 335. 355. 358. 362. Rach Beller: Mastirte Literatur 1, 71 ift Fabius hercynianus, ber Rame bes Berf., ein Pseudonym für Jacob Reller; Brünghofen, ber Drudort, bebeutet München, voll. hurter 9, 171. Die "spanische Kanzlei" enthielt eine Anzahl aufgefansener Briefe, welche bie faisetlich ligistische Partei blossfellten; voll. Camerarius Briefe bei Söltl 3, 143. 150. Über die "anhaltische Kanzlei" voll. Camerannus Briefe bei Söltl 3, 143. 150. Über die "anhaltische Kanzlei" voll. die Ann. zu S. 138, 87. S. 163, 31. d. h. die "spanische Kanzlei" voll. Calvinisten und Türken voll. den, Calvin. Bortanz" S. 140 st.

S. 164 Rr. 37. Auch in Ulm (Weller XXX) und Berlin Ye 6376. Der Berf. von 1—2 nennt sich M. L. V. T. Im Kataloge ber tönigl. Bibl. zu Berlin find biese Ansangsbuchstaben als die von: Marcus Liborius Vulturnus Tannenbergensis gebeutet. Und zwar mit großer Bahricheinlichkeit; benn es ift von bem ebengenannten Autor eine Projabarftellung aus berfelben Beit vorhanden: Aurze Erzählung aller fürnembsten Sandel, so sich zwischen ber bairtich etillhichen und kaiserl. wallenstein. gegen ber kgl. dennemärkischen Armada von Michaelis 1625 bis Ende 1627 begeben n. f. w. burch M. Liborium Vult urnum tannebergensem. 1628. 69 S. 4. (Breel. Königl. u. Univ. = Bibliothet 482 m. Eine bis 1629 fortgeführte Ausg. von 1631 erwähnt Lichtenstein: Schl. bei Lutter S. XIV). Wer biefer Bulturnus mar, und ob ber Rame nicht fiberbaupt nur erbichtet fei, tonnte ich nicht ermitteln. 1. Die Sonn fcheint]. Diese Solbatenlieb, auf bessen Melobie auch Rr. 13 S. 38 gedichtet ift, fintet sich bei Hoffmann: Gesellschaftslieder 2. Ausg. II, S. 45 ff. 1. Rosia] Rossian n. 8. von Dessau am rechten Elbufer. 2. unser Schanz]. Graf Kolalto und Oberft Altringer batten am 23. December 1625 mit einer faiserlichen Beeresabtheilung fich bes Baffes über bie Elbe verfichert, auf ber Seite nach Berbft bin Schanzen aufwerfen laffen und biefelben befett. Am 1. Marz erfchien Mansfelb, nahm Zerbst und rückte gegen bie Schanze an ber bessauer Brücke vor. Altringer foling mehrere feiner Angriffe ab. Da er fich aber nicht ftart genug fühlte, bat er Wallenstein um Berftartung. Diefer rudte eilig mit genug filbite, bat er Ballenstein um Berftarfung. Diefer ruchte eitig mit feinem gangen heere langs ber Elbe herauf, fanbte Altringer burch Graf Schlid bie gewilnichte hilfe und legte fich felbst in einen hinterhalt. Mansfeld gerieth so zwischen zwei Feuer und erlitt eine völlige Nieberlage. S. 165, 8. Bifchef] Chriftian Bilhelm, ber Abministrator bes Erzbisthums Magbeburg, welcher Mansfelb ju hilfe getommen war. G. 166 Rr. 2. Gin ander Lieb. Der Ton: "Gin Dama u. f. w. " ift " bie galante Korbffechterin" (hoffmann b. Fallersleben: Gefellichaftslieber 2. Ausg. N. 26. 1. Rudt er] b. b. Tilly. Chriftian IV, ber banifche Ronig, wollte burch bas turmainzifche Eichefelb nach Thuringen ruden, eine Erhebung ber ernestinisch fachfichen Bergoge unterftuten und ben Krieg dann in die Lander der Liga spielen. Am 12/22. August war er in Duberstadt. Dort langten bie aus bem Lager von Wernigerobe ju hilfe gefandten mallensteinschen Regimenter am 10/20. Ang. an. Am 11/21. erfuhr bies Tilly, und Tags barauf fließen fie bei Geismar unweit Göttingen zu feisnem heere (Lichtenstein: Die Schlacht b. Lutter 128). S. 167, 3. bag ber Reind]. In ber nacht vom 13/23. jum 14/24. Aug. trat ber banische König,

um eine Schlacht zu vermeiben, ben Riidzug über Lindau, Gittelbe, Seefen, Lutter am Barenberge nach Wolfenbuttel an. 6. Staufenburg]. Der Engpag bei Staufenburg, von 400 Mustetieren und 200 Dragonern mit 2 halben Karthaunen unter Adam d. Hobiswa beseit, wurde nach tapserer Gegen-wehr vom Obersten Dusour genommen. S. 168, 7. Eilt auch]. Abnlich auch noch die neuesten Bearbeiter Hurter 9, 484 und Villormont: Tilly 1, 374. Doch hat Lichtenstein in der von jenen nicht beachteten Schrift S. 133 gezeigt, baß ber Danentonig freiwillig ben weitern Rudjug aufgab. 11. Wie nun bie Reuterei] f. bagegen Lichtenftein 140, Baity: Schleswig- holsteins Geich. 2, 512 und Tillys Brief bei Du Jarrys: Der breifigi. kr. 3, 474. S. 169, 3. Roch ein ander Lieb. 3m Con: Gott gruß bich, Bruber Beite. G. 170, 5. von Rienburg]. Am 22. Ang. 1625 schloß Tilly Rienburg ein, sab sich aber burd einen Angriff bes Danenkönigs genöthigt, am 14/24. Sept. bie Belagerung aufangeben. 6. bei Sannover]. Das Treffen bei Scelze, 2 Deil. von Sanno-23. Detbr. Tilly über ben Bergog Friedrich von Sachver. ift gemeint, wo am 3. Rorbr. sen Altenburg und ben General Hans Michel von Obentraut, ben tapfern Bfälzer, siegte. Beibe kamen um. S. 171, 7. Halberstadt]. Wallenstein hauste bort ben ganzen Winter 1625/6 über. 9. Recht u. s. w.]. Um Neujahr 1626 Jog er nach heffenbamm. Wiebelah ergab sich am 7/17., Schlaben am 9 19. Januar. 10. hernach] s. die Anmerkung zu S. 164, 2. 11. bis in hungarn] s. b. Anm. zu S. 177, 131. 12. Wert]. Die Entsetung Göttingens, welches Tilly bamals belagerte, ift gemeint. Der Ralenberg wurde am 19 29. 30. Mai Juli 1626 berannt. S. 172, 13. Münden fiel am 9. 3uni, Göttingen ergab sich am 2/12. August. Bor Nordheim war er von 4/14. bis 7/17. August. 14. Duberftadt] s. d. Anmerkung zu S. 166, 1. 17. im alten Land] nämlich Schleswig Solstein (Wait a. a. D. 514 ff.). S. 173, 18. vor Hoya]. Er erfrikrmte es, gab es aber wieder auf, als Tilly anriickte. Dies geschah noch im Spätherbst 1626, aber alle in den folgenden Strophen erwähnten Ereig-nisse im Jahre 1627 (f. Wait 516 ff.), in welches daher dies Lied zu sehen ift.

S. 174 Nr. 38. Dies Gebicht gebört ins Jahr 1626. Ein ganz ähnliches ebenfalls im Klange an den Trommelschlag erinnernd steht in demselben, dis seit der Bezeichnung entbehrenden, Haubschieftendande u. d. A.: Königl. dänemärlische Herenmell. — Triss nur den Esauiter-Hull d. d. triss die Sesuiten. Fischart hatte im J. 1580 eine satirische Legende vom Zesuitenhültelein herausgegeben (Gervinns 3, 132, Goedete 1, 393). 6. noch einmal herum] vgl. weiter oden S. 144, 22. 12. Sincerationum] vgl. weiter unten S. 180, 45. S. 175, 62. Per Juliisorum]. Durch Friaul. Es ist der Krieg zwischen Österreich und Benedig in Friaul gemeint, der 1615 begann u. 1617 durch den madrider Frieden geendet ward. In welcher Bezeichung Mansselb dazu steht, sann ich nicht angeben. S. 176, 75. in Alsatiam] 1610 war er unter Erzberzog Leopold Commandant von Zabern, er gieng aber zu den unierten Fürsten über. 80. et Sadaudiam]. Als der Herzog von Savopen, Karl Emanuel, mit dem spanischen Statthalter in Mailand 1616—17 Krieg stührte, hatte Mansselb eit Ersterem Dienste genommen. 85. Zog er in Bohemiam]. Im Sommer 1618; d. 20. Aug. ernannten ihn die böhm. Stände zum General d. Artisserie u. Obersten über ein Regiment Husvoll. 87. Moraviam]. Wann wöre M. in Mähren gewesen? 88. Austriam] im Sommer 1620, doch nicht Mansseld selbst, nur ein Theil seines Kriegsvolles. 89. Lies: Durch List per Bavariam] d. d. er zog per B. Er entsam im Sept. 1621, indem er d. Hag. Mazinalian tänsche, a. d. Dberpfalz, wo er in seht sebrängter Lage gewesen (Söttl 1, 252). Bald darauf entsetze er Krankenthal; das Cordova belagerte. 92. Hagnoam]. Er nahm es gegen Ende 1621 ein. 96. Mingelshemiam] am 17/27. April bei Wingolsheim, gewöhnlich das Tressen bei Wiessoch genannt, s. oben

S. 149. 99. Leopoldi]. Im Mai 1622 entietzte er das von Erzherzog Leopold belagerte Hagenau. Als er dann nach den Nidertanden abgezogen war, nahm der Erzherzog Pagenau, Germersheim, Speier u. a. Orte; vgl. 34, 4 & . 157. 100. Lotharingiam] j. Gedicht 33. 105. Bergam] d. h. Bergens op 300m im Octor. 1622. 106. Frisiam]. Bis in den Januar 1624 hauste er in Ostfriesland, daß er darauf nach Hollendiam zu lesen) nach Frankreich und später nach England (vielleicht ist "Hollandiam zu lesen) nach Frankreich und später nach England (1624). Was er am franz, und engl. Postausrichtete, s. dei hurter 9, 305 u. 337. S. 177, 114. Als er nachmal]. Worantsich des beziehen soll, ist nicht abzuschn. Auch das Folgende B. 124—5 ist underständlich; denn wollte man auch an den Zug nach Dessau (i. 37 S. 164) benken, so dat dies doch mit Meißen Nichts zu schaffen. S. 177, 128. Transiit]. Rach der Riderlage vom 15/25. April 1626 zog Mansseld in die Mark Vandenburg, Ende Juni von da nach Schlesten. Ballenstein, hier als "destia friedlandica" bezeichnet, versolzte ihn die nach Ungarn (Sept. — Rov). Da Mansseld bereits am 20. November 1626 starb, so exgibt sich, daß unser Gedicht noch vor Ende diese Jahres vers. sein wirt. S. 178, 178. Qui non amat]. Man hat von kaiserlicher Seite mehrmals Mansseld zu gewinnen gessucht. Einmal (April 1622) war er sehr nah daran in spanische Dienste zu treten. 187. In der Handschift sieht: "Und wordt werde Blum", was ganz stimlos ist, ich habe verbessert: "Wortes werthe Blum" b. h. seines (Gottes)

S. 179 Nr. 39. Der unbefanute Berfaffer biefes Gebichtes gelangt von ben bittern Rlagen über bie brudenbe Ginquartierung , welche Ballenftein vom October 1625 an nach Salle und in ben Saalfreis legte, zu ber Babruchmung, bag bie Leiben bes Rriege eine unmittelbare Folge ber neutralen Politif sei, und macht für bieje einen "Hohen Doctor" verantwortlich, in welchem wir ben bekannten Oberhofprediger Soe in Dresben seben. Dlatibias Boe von Boenegg war am 24. Februar 1580 in Wien geboren. Bon vornehmer Geburt verband er mit bem Studium ber Theologie, bem er in Wittenberg oblag, bas ber Rechte. Obgleich schon unter bem Aurf. Christian II. Hofprediger in Dresben, gieng er boch als Superintenbent nach Planen, von da auf kurze Zeit nach Brag, und tehrte im Jahre 1613. als furjächfifcher Oberhofprediger, Ritchenrath und Beichtwater nach Dresben zurud. Er beherrichte seinen Kurfürsten vollständig und ist baber vorzugsweise für die damalige sächsische Bolitik verantwortlich. Die Theologen rilbmen ihm noch beute Berbienfte um bas Lutherthum nach: bas Urtheil ber Geschichte tann fie jeboch nicht gur Richtschnur nehmen. Giner ber fruchtbarften Schriftsteller jener ichreibseligen Beit bestanb er junachft einen Strauß mit ben furbrandenburgifden Calvinifien und beftimmte bann ben Kurfürften, als "fein geiftliches Dratel" in der bohmifden Sache mit bem Kaifer ju geben; weil bem Calvinismus nicht die gleiche Freibeit im Reiche wie bem Lutherthume gebuhre. Nach Sie waren es 99 Buntte, in benen bie Calvinisten mit ben Arrianern und Turten übereinstimmten. seine Parteinahme gegen die Böhmen wurde ber Hort bes Lutherthums von ben Katholischen gebilbrent honoriert, wie es heißt, mit 10,000 Gl. Dag er bezahlt wurde, ichrieb er selbst gang offen an einen Freund, ben Theologen Deisner, und die öffentliche Meinung stimmte hierin vollständig überein, wie wir nicht allein aus bem Meutralistenspiegel, sondern auch aus Mr. 25 S. 160 ff. Nachbem ber Kurfürst bem Raiser Schlesien und bie Lausitz erobert hatte, behauptete er Jahre lang eine neutrale Stellung zwischen ben tampfenben Barteien, burch welche er bas Bertrauen ber protestantischen Mächte vollstänbig 3m Jahre 1629 rechtfertigte Bbe bie fursächfische Politit burch bie Bertheibigung bes evangelischen Augapfels und am 10. Februar 1631 eröffnete er burch eine fulminante Prebigt bie Berfammlung ber evangelijchen Stante in Leipzig. Jest bemubte er fich Lutheraner und Calvinisten zu einigen. Roch aur Beit des pruger Kriedens gerieth er in eine sehr häkliche literarische Klorsfechterei. Reich begiltert ftarb er am 4. März 1645. Eine größere Lebensbesichreibung bieses lutherischen Politikers ber schlechtesten Sorte gibt es leiber zur Zeit noch nicht, ebenso wenig ein vollständiges Verzeichniß seiner zahlreichen Schriften. Zu vergleichen ist ilber ihn Herzog: Real Encyclop. Bh. VI S. 155 ff. und außer ben von Tholuck baselbst genannten Duellen Uhren: Leben ber berühmtesten Kirchenlebrer b. 16. u 17. Jahrb. Leipzig 1710. S. 726 ff. — Das Gericht wurde schon in ben "Neuen Mittheilungen" bes Thir Sächs. Vereins Vb. IX. II. S. 69 ff. abgebruckt. S. 181, 78. Josephs Schad) b. h. die Einschränkung und Bebrildung bes Protestant. vgl. Amos 6, 6. 79 ff. vgl. Offenbarung Johannis Cap. 17. — S. 184 Der Text bes Abenbliebes: Die Racht ist kommen — steht bei Milhell a. a. D. 225.

# Biertes Buch.

S. 190. Dieser leipziger Convent aller evangelischen Reichsstände, welscher am Tage der h. Derothea (S. 200, 9) b. i. am 6/16. Februar 1631 ersöffnet und um die Mitte des April geschiossen wurde, blied ohne allen Einsugus eine verständigere, planvollere Auffassung der politischen Angelegenheiten des Baterlandes durch die Evangelischen. Unter den in Leipzig Anwelenden nennen wir nur den Kursürsten von Brandendurg, den Markgrafen Friedrich von Baden, den Laudgr. Wilkelm von Hesender Lassel, die säch. Fürsten der ern. Linie. Andere deutsche Fürsten waren durch Gesandte vertreten wie Braunschweig, Lünedurg, Wirtemberg u. a., edenso auch viele Städte wie Straßburg, Nilrnberg, Krantsurt, Libbed u. a. Die religiöse Verständigung, welche zu gleicher Zeitzwischen den lutherischen und calvinischen Theologen angebahnt wurde, übersdauerte die Zeit des Convents auch nicht lange. Sollte zu doch der Oberhofprediger Herschier Liebziger Lämmenbläser S. 231), die Protestanten zeit eingen Die Kurslirsten von Sachsen und Brandenburg 1630—1632. Leipzig 1854. S. 33 ss. S. 190 3. 5. v. u. Die betressenung und Zersöffnung Angebeurgs. Aus der Höscher, zum Erstenmale veröffentlicht von F. W. Hossinung Magdeburgs. Aus der Höscher, zum Erstenmale veröffentlicht von F. W. Hossinung Magdeburgs. Sc. 192, 41. Dieses Lied ist eine erweiterte aber keine verbesserte überarbeitung eines ältern, welches zur Zeit der Belagerung Magdeburgs durch Morit von Sachsen. Welches zur Zeit der Belagerung ind Sersöffent eines der bei Soltan Morit von Sachsen. Welches zur Zeit der Belagerung Magdeburgs durch Morit von Sachsen. Welches zur Zeit der Belagerung Magdeburgs durch Morit von Sachsen. Molake der Keine Verdauerte bei Welchen der Keine berbessen der bei Goltan Morit von Sachsen. Welches zur Zeit der Belagerung Webe verwandte

S. 192, 41. Dieses Lieb ist eine erweiterte aber keine verbesserte Aberarbeitung eines ältern, welches zur Zeit ber Belagerung Magdeburgs durch
Morit von Sachsen (1550—51) entstanden ist. Das ältere steht bei Sostan
398 und besser bei Uhsand: Boltslieder 1, 552. Eine unserm Liebe verwandte
Bearbeitung ist in des Knaben Bunderhorn 2, 103 und danach bei O. L. B.
Bolff: Sammlung hist. Volksl. 735 gedruckt; diese Fassung scheint mir aus
einer willkürlichen Abänderung und aus einer Berschmelzung mehrere Ausgaden
entsprungen zu sein. Zu dieser Annahme veranlasst die sass sin unserer Ausgaden
entsprungen zu sein. Zu dieser Annahme veranlasst die sass sin unserer Kassung
der 19. Strophe. Etwas Ahnliches übrigens ist in unserer Fassung bei
ber 10. und 11. Strophe der Hall. Sine willkürliche Mänderung vermuthe ich
z. B. bei Strophe 14, wo in unserer Ausz. das "auf dem Hanse" ganz unverständlich ist. Gleich ansangs schien es mir nur verdruckt zu sein sür "Hauss", doch ließ ich das "Hanse" siehn, da in diesem kanse moglicherweise eine magdeburger Localdezeichnung verdorgen sein konnte. Nachdem ich in allen möglichen Magdedurgieis danach vergebens gesucht, sand ich
in Uhlands Auszade des Liedes, die mir entgangen war, die Lösung des Mäthselberbuche (o. J. u. D. des Druckes) "vermuthlich vom Eingang des 17. Jahr-

bunberts" eine niberbeutsche Bearbeitung unseres Liebes mit, bie mit unserer bochbeutsch. wefentlich fibereinstimmt. Während also ftatt "auf bem Sanfe" in ber hochbeutsch. wesentlich übereinstimmt. Während also statt "auf dem Hanze" in der sünglen Fasiung "ohne Sorgen" steht (offenbar um auf "Morgen" zu reinnen) heißt es bei Uhland: "In Weibeborch up dem Huse". Danach ist auch Str. 2. statt "Menichen-Christen", "manchem Christen" zu lesen. 1. halt dich seste voll. Weller 201: "Würtenderg halt dich seste hu u. s. w. 1631. Sin Lied der königl. Vibl. zu Berlin (Ve 6471 von Veter Hecht) "Wagdeburg halte dich seste. Magdeburg 1629" ist von unserm ganz verschieden. S. 194, 14. drei Kränzelein]. Im magdeburger Stadtwappen sind der Jungsrauen, jede mit einem Kranze. 19. eisern Mann] der Koland (das Zeichen der höchsten Annietekorkeit und des Muskanus). Er murde 1631 verstärt (Vulpius: Magni-Berichtsbarteit und bes Blutbanns). Er murbe 1631 gerftort (Vulpius: Magnific. parthenopol. 114). 22. brei jo eble Kürsten von Sachsen. Brandenburg und Schweben (?).

S. 196 Mr. 43. Der erfte Gefang foll von Dr. Matthäus Mepfart (geb. 1590 + 1642 f. Goebete Grundr. 469) und zwar gegen Enbe 1632 nach ber Schlacht bei Liten gebichtet worben fein (C. v. Winterfelb: Der evangel. Kirchengesang 2, 73). Unsere Ausgabe beweist bas Irrige biefer letteren Ansnahme. Winterfelb vermochte bas Lieb nur auf bas gothaische Gesangbuch von 1646 als frühste Quelle zuruckzuführen. Rach Neumeister: De poet. Germ. 97 wäre Balthasar Schnurr ber Berf. Der anber Gesang ist "Ein Gebet umb Friebe" von M. Cyriacus Schneegaß 1597 (abgebr. bei Mütell: Beiftl. Lieber

š. 938).

S. 198 Nr. 44. 1. Die81. Es find nämlich unter ber Überschrift: Ratholifche" fieben Strophen baneben gebruckt, in benen bie Einigkeit unter jenen geschilbert ift. S. 199, 6. Confess Sauflein] b. h. bas H. ber Anhan-ger ber augsburgischen Confession

S. 201, 27. Beldes drift = und löbliche Bert ber beiben Rurfürften wurde im 3. 1491 zu Breslau vorgenommen? 32. Der Convent ber evangelischen Stände, welchen ber Rurfürft August von Sachsen jum 20. Jan. 1561

nach Naumburg a/S. ausgeschrieben hatte, ist gemeint.
S. 203, 19. Zu verzleichen ist Jesaias 51, Bers 17 ff. S. 204, 45.
Jes. 49, B. 23. Und die Könige sollen beine Pfleger, und ihre Flirstinnen beine Saugammen sein; hierzu Jes. 60, B. 16.

S. 207 Nr. 47. Auch in Ulm (Weller XXXIV). Im Ton, wie man ben Schecken singt]. Den "Schecken" habe ich nicht gefunden, aber ein andres Lieb "ber Flirstentochter Tod" ("Es suhr gen Acter ein grober Baur u. s. w.") bessen Strophenbau berselbe ist wie in bem hier mitgetheilten (j. Arnim und Brentano: bes Knaben Wunderforn 3, 9). 1. Convent] s. S. 190. 2. Bantet]. Wie man bort für "bes Leibes Pflege und Erquidung" sorgte, s. bei Helbig: Gustav Abolf und die Kurf. von Sachsen und Brandenburg S. 40. 2. ber Kranz] b. h. er war ibm zugebacht. "Es ist in Teutschland fast an allen Orten ber Gebrauch, bag bie Jungfrauen . . . auch ein Rosemarien sober Blumenfranzlein zum Zeichen ihrer reinen Jungfrauschaft aufseten und tragen, welches alsbann, wenn man banzet, nach geenbetem Danz und wenn bie Jungengesellen die Jungfrauen nach Sause begleiten jene von biesen, sie barmit gu verehren, bitten. Co ferne nun eine Jungfrau einige Affection gegen einen Jungengesellen träget, so verehret sie ihm ben Krang." (Der von Mercurius neu-gebaute Schau Blat ber Danzenden. Bon J. F. L. Rürnberg 1671. 8. S. 202.) 3. Frankreich]. Die folgenben Angaben zeigen bie Gerlichte, bie in Baiern (wohin bies Lieb ber Sprache nach gehört) über bie Plane bes leipsiger Convents verbreitet waren. Die wirklichen Berhanblungen f. bei Rofe Bergog Bernh. 1, 141 ff. Selbig 33 ff. S. 208, 4. luftriern — ipaben; ber Sinn ber Stelle ift alfo: Sie follen an bem Besitythume ber geift lichen Filrsten herumspähen und (baher wird wol auch bie Conjectur überstüffig fein) sollen herumspähen, basselbe heimzusühren, b. h. es in ihre Gewalt zu bringen. 6. aar aur] wol deshalb, weil er sie nicht bewegen konnte, sich offen für ihn zu

erklaren. 7. Correnta]. Es entftanb ju Anfang bes 17. Jahrh. eine große Borliebe filr italienifche Dufit, bie auch bie meiften Runftler mitmachten. Gie führten bie welschen Melodien ein. — Deutschland marb gesegnet mit Mabrisalen .. Intraden .. Galliarden, Couranten, .. Bassamit warrigaten .. Intraden .. Galliarden, Couranten, .. Bassamit warrigane. Ind wie das Zeug heißt (Hossmann: Gesellschaftslieder, Vorrede S. VIII). 8. anders Beginnen im Orig. "beginnen." 10. Pace-meta] s. Vassemt wie S. 402 Z. 223, sonst Passamizzo; s. d. Anm. zu 7, 2. 11. Würtenberg] Wirtemberg, Usm, Kürnberg, der schwäbische und fränkliche Kreis wurden im Juni 1631 durch den fassetlichen General Graf Fürstenberg gezwungen, vom leipziger Schuß zurückziteten (Grörer 798. Helbig 49). S. 209, 12. Hessen. Der Schus 2003 flactum wallte vielweite sich aus und aar nicht unterwerken. Er Landgraf Wilhelm wollte vielmehr sich ganz und gar nicht unterwersen. Er leistete vielmehr, selbst als er von den Bundesgenossen und ben eigenen Ständen ohne Unterfrützung blieb, dem Ansinnen Tillys muthig Widerstand (Rommel 8, 114—122). 5. der da] dadurch nämtlich, daß er ausbert zu spielen.

S. 212 Nr. 50. Die unter ber Uberschrift " Ecclesiæ pressura " mitgetheilten Berse sind ein Lieb Martin Bebemb's, bas von Milyell S. 819 und 820 mitgetheilt ift.

S. 214 Rr. 51. Das Lieb: "Auf meinen lieben Gott" — ftebt bei

Mützell a. a. D. S. 974.

S. 217 Rr, 52. Das Lieb: "Ach herr, mich armen Sunber" ift von Joh. herm. Schein († 1630) bem 6. Pfalm nachgebichtet. Die Melodie ist bieselbe, wie in: "herzlich thut mich verlangen" (Mützell S. 780) und gehört ursprünglich einem weltlichen Liebe an (C. v. Winterfelb: Der evan. Rirchengesang 2, 541. 3, 158). Städte werben schon früher sehr gewöhnlich als Mägbe, Jungfrauen, jetzt natürlich als Damen personisiciert (S. 221, 25 ff. 224, 7).
S. 222 Nr. 54. Am R.] nämlich Tilly.

S. 222 Kr. 54. Am R.] namlich Lilly.
S. 223 Kr. 55. Das Lieb: "Es ift gewistlich an ber Zeit" steht bei Milizell a. a. D. S. 680 und 1023. S. 227, 34. Man las DEVS rückwärts und brachte natürlich SVED heraus. Zu S. 229, 45 vgl. oben S. 150. S. 231, 76. "ut, re, mi, fa, — sol, la, fa — bezeichnen die Töne der Tonleiter nach der guidonischen Solmisation. S. 234, 92. Mit "Trutz Tilly, Trutz auch Pappenheim" scheint auf die gleichnamigen magdeburgüchen Schanzen angespielt zu werden. — Das Lieb ist auch in Zürich (Weller XXXIII).

## Fünftes Buch.

S. 240, 7 v. o. Gottes u. bes beil. röm. Reichs Lichtputer u. f. w. 1632 (o. D. 22 S. 4.) Breslau (485) Caffel (XXII) Göttingen (BT. I, III), S. 241, 6 v. o. hiervon rebet nicht nur bie Schrift: Vindiciae secundum libertatem Germaniae contra pacificationem pragensem . . . 1636; sentern ber fcwebifde hoffangler Galvius machte bereits in einem Brief an ben fcwebifden Reicherath vom 24. Oct. 1631 (Beijer: Geschichte Schwebens, überf.

bischen Reichsrath vom 24. Oct. 1631 (Geizer: Geschichte Schwedens, überk. von Leffler 3, 249) vieselbe Mittheilung.

S. 242 Nr. 56. In bemselben Tone sind viese weltliche und geistliche Lieder z. B.: "Es steht eine Lind in jenem Thal" (Uhland 1, 263) ober Luthers "Bom hintel hoch da kom ich her" (Wackernagel 146, Milgell 1, 4) gedichtet. — Am 1. Febr. 1631 langte Gustan Abolf bei Neubrandenburg an, das sich sehr bald ergab. Am 6. März erschien Tilly hier mit seiner Macht und erstlirmte die Stadt am 9. S. 243, 5. so viel Haar] vgl. die Beschreibung der Lappländer in dem "Settsamen Gespräch" Locl. 81 (Bechstein: Deutsch. Museum 2, 250) und weiter unten S. 421 B. 196 ss. 244, 13 den kontentang angeshielt wo an Christi Grad aeklovst wird. Dier nathrlich ist gemeint. das der spielt, wo an Christi Grab geklopft wirb. Hier nathrlich ift gemeint, bag ber Lapplander "geklopft" werben soll.

30

S. 246 Nr. 57. Das Siegeslieb auf die Schlacht von Breitenfelb gebort zu ben frischeften, vollsmäßigften Liebern biefer ganzen Beriobe. Dit mabrbaft bramatischer Lebendigleit werben uns von Stropbe 8 an Die verschiebenen Rreise ber Potentaten, Obersten und ber Brüber Solbaten gut vorgeführt. innige, religible Ton, welcher bas Gange burchgiebt, bat auch ben Gegensat -Tilly und die von ihm vertretenen tatholischen Interessen — gemilbert: bas Lieb balt sich frei von den groben, gemeinen Zügen, welche in jenen Tagen so gern angewendet (vgl. S. 221 und 222) wurden, um Tillys äußere und innere Perionlichteit fo scheuflich und abschreckend als möglich barzustellen. Über bas Lieb Ricolai's: "Wie schon leuchtet ber Morgenftern — ift Miltell a. a. D. S. 916 und hoffmann von Kallersleben: bie beutschen Befellichaftslieber 2. A. S. 159-161 zu vergleichen. S. 247, 4. Am 3/13. Sept. tam Tillv bor Leipzig an, am 5/15. mußte fich bie Stadt icon ergeben. - G. 247, 6. Der nächtig helb aus Norbenland) vgl. 3vel 2, 20. S. 248, 10. Die Anrede bes Königs an bie Befehlshaber fand ben Abend vor ber Schlacht Statt: "Bor allen Dingen ift auf unserer Seite die gute Sache. Wir ftreiten nicht für Denfchen und zeitliche Guter, fonbern für Gottes Chre und Lehre, für bie mabre allein selig machenbe Religion" — sagte er unter Anberm. S. 249, 13. Blies schrecklich Feur aus seinem horn]. In biesem poetisch so wirksamen Juge klingt boch am Enbe eine Erinnerung an bas Giallarborn nach, auf welchem heimball in ben letten Zeiten blaft; vgl. Simrod: Sanbbuch ber beutschen Denthologie S. 146. — "Der schwebische linke Filigel litt sehr durch das Geschütz der Raiserlichen, und ein starker Sildwestwind trieb den Schweben den Stank und Bulverdampf entgegen. G. H. Gr. zu Pappenbeim von J. E. Heß. Leipzig 1855. S. 149. — S. 250, 15. "Lilly selbst gelangte Rachts ein bem Gerzoge Rudolph Maximilian zu Sachsen-Lauenburg, Pappenbeim, dem Grafen von Filrstenberg und Obrift Cronberg nach Salle, matt und entfraftet ba er in ber Schlacht 3 Schuffe erhalten, auch mit Bifen und Bistolen um ben Kopf und auf ben rechten Arm 1) heftig beatbeitet war. Indes die Schiffe waren nicht burchgebrungen, baber ber Barbierer zu Halle, ber ihn Rachts verband, bafür gehalten, baßer schußfrei und fest (gestroren) sei." Heßa. a. D. S. 157. — S. 250, 16. Am 12/22. Sept. mußte fich Salle ergeben, und an bemselben Tag verließ auch bie katholische Befatzung Leipzig. S. 250, 17, 8. Im zweiten Theile des Halbverses sind vier Silben zu viel, mabricheinlich find fie aus Str. 20 bereingetommen. Aus einem anbern Drude (in 8.) ber Baijenhaus = Bibl. in Salle, ber mir erft jett juganglich wirb, febe ich, baf in Str. 1 gu lefen ift: "Freudig, Muthig" - und in Str. 10 Libertät." "Fried

"Freed, Etectul.
"S. 252 Ar. 58. Das Lied ist zu bem barüber stehenden Signale, bas von uns im G.= Schlüssel widergegeben ist, gedichtet. Über ähnsiche Dichtungen ober Deutungen von Signalen und Zapsenstreichen vgl. v. Soltau a. a. D. LXXIV. Der mansselbische Trommenschlag. S. 174 gehört auch hierber. Bon ber lateinischen Übersetzung theilen wir wenigstens die ersten Zeilen mit:

Adeste militum cohors, wohe,
Anserculus nostrum est melos, wohe, wohe, wohe,
Simul dei clementia, wohe,
Nostrum est melos per secula, wohe, wohe, wohe,
Anserculus, quem pangimus, wohe,
Generosus et praelustris est, wohe, wohe, wohe.
Germania est anserculus, wohe,
Armis potens et viribus, wohe, wohe, wohe,
Odore tracta Ausonia, wohe,
Minatur anseri necem, wohe, wohe, wohe.

<sup>1)</sup> Bom langen Friben, einem Rittmeifter aus bem Regiment bes Rheingrafen.

Der Eingang ift offenbar einem Martinsliebe nachgebilbet, woher Aberhaupt ber Gebanke das Baterland mit einer Gans zu vergleichen entsehnt ift. In Hoffmann's Gesellschaftsliedern 2. Aust. I. S. 367 sindet sich: "Kommt her, ihr lieben Gsellen, zu der Gans!" — S. 253, 53. Unter Merode ist der Graf Merode zu versteben, der im Jahre 1625 hessen besteht, während Wallenstein nach Ridersachsen vorrickte. Deutet 3. 63 auf thir. Urspr. d. Lieds?

S. 255 Nr. 59. Das Lieb C. Spangenbergs: Ru lob mein Seel ben Herren — steht bei Mützell a. a. D. S. 743 ff. S. 257, 3 v. u. Die Schwert bes herrn und Gibeon] vgl. Richter 7, 20. S. 258, 19. s. dnm. zu 274, 1. S. 259 Nr. 60. Die Melobie ift: "Ein sesse Burg ist unser Gott."

S. 262, 57. Der Löw aus Mitternacht]. Bgl. Jeremias 4 B. 6 u. 7. S. 263, 105 ff. (vgl. bazu S. 225, 17 figs.) "Unter dem Harnisch des Kriegers war er ein Heiliger . . . Streng gegen sich selbst verachtete er die Bequemlichleiten des Lebens ebenso, wie die Eitelkeiten der Eigenliebe; er war außerordentlich mäßig und trant nur ausnahmsweise Wein. Nie berauschte er die und nie ging ihm der lostbare Schaf seiner Sittenreinheit versoren. — "Sein Haushoffmeister hat mir sein Bett gezeigt, welches nur aus zwei Bänken und einer Matrate besteht" sagt eine gleichzeitige Quelle. Gr. v. Villermont: Tilly und der dreibeit. Krieg S. 86. 87. Uber Tilly's Berwundung vgl. die Anm. zu Nr. 57. S. 264, 129 ff. Daß viele nagelneue Herrn, b. h. hier viele Offiziere, aus den untern Ständen stammten, wurde in jener Zeit oft betout und hervorgesoben. Ziemlich ähnlich heißt es in einem Liede bei Weller S. 219: Daselbst sie sich versamber, Nicht sich zu wehrn, Sondern zu zehrn, Wie auch die Ochelmänner.

S 265 Nr. 61 \* "Welhülf" etwas gesuchtes Wortspiel mit dem Namen Abolf Der Bersasser nennt sich B. S. P. vielseicht Balthasar Schuppius Poeta? Bor Mainz erschien Gustav Abolf am 9'19. Dec. 1631, 4 Tage später zog er ein. 2. "gute schwedisch Beut" ist ein unklarer Ausbruck, der etwa bedeutet: ein gutes Stld, was dem Schweden gehört. 9. H. Veers Horace de Beer war in dem Kriege von 1621 Ansihrer der gewordenen, meist englissen, Truppen in der Psalz. Zu Z. 10—18 vgl. oben S. 149—51. Die Strophen des solg. Liedes dilben den Ansangsbuchsaden nach das Atrostickon: "Gustavus Adolsus König in Schweden." Abnlich S. 269 Str. 16, 1. welches blasphem. Wortspiel von den Katholisen mit Recht gerligt wurde (s. S. 227, 34). S. 267, 5. Leopoldus]. Der Erzderzog, d. Kaisers Bruder. Lothringen s. Sol. Nenz] d. h. Modlinz. 6. Cobolenz] d. h. Koblenz. 6. Berständige Städt män ich Königshosen; Schweinsurt, Franksurt a/M. Oppendeim. Strasburg 2c. 6. die aber] z. B. Witzburg, Ashassendurg, Höchst. 7. Papst Urban VIII. S. 268, 12. Philips Ludwig]. Der Bruder des ungstäcklichen Friederich V; ilder ihn s. Häuser 2, 519. S. 269. Im Ton: Unser Vater] vielmehr:

Bater unser u. s. w. von Martin Luther (Mühell 1, 19 Wackernagel 147).

S. 270 Nr. 62. 3. Consect] s d. Anmerk zu 274, 1. 5. ein Löw] Gustav Abolf. 11. der Redner]. Damit ist vermuthlich der Landgraf Georg von Dessen Darmstadt gemeint; über seinen Bermittlungsversuch zu Koeich v. Dessen 8, 168. Im Bilde ist ihm ein Doppelabler, gleichsam 18 Aushängeschich, auf die Brust gezeichnet. 12 des Ablers Raiser Ferdinand II. 15. der Beichtvater] abermals der Kaiser? 19. dem Corporal] "der alte Corporal" soll Tilly von Gust. Abolf genannt worden sein (Billermont: Tilly S. 619), so auch bei Bolss: Cammlung hist. Bollssseder und Gedichte 434 und bei Erlach: Deutsche Bolss. 2, 396. Über Tillys Berwundung s. d. Annu zu 250, 15. S. 271, 26. Mancherlei]. Die folgenden Berse schiedern in Wortspielen den Jug Gust. Ab. nach Franken und an den Rhein vom Oct. 1631 bis zu Ende des Jahres doch ohne genaue Beobachtung der Zeitfolge. 27. Gewilkz]. Wirzburg. 29. Baum] Bamberg. Doch ist das irrig. Der Bischof wuste die Schweden durch List abzuhalten; vgl. d. Annu. zu 340, 83. 34. Kott Filchsel. Es ist wol: "roth Filchse" zu lesen, Kothenburg a. d. T. ist gemeint. 42. dahen]. Hanau s.

Gfrörer 883—4. 45. milb] Miltenberg. 48. aus einer Burg ein Schaff Aschaffenburg. 49. ber Kiesammer]? 52. ben Wurm] Worms. Karl von Lothringen (vgl. S. 307) hatte sich bei Miltenberg mit Tilly's Macht vereinigt, in Worms lag nur eine lothringische Besatung. Nach beren Abzug verband sich Worms mit dem Könige, ebenso Speier. 56. Mensch] soll "Wainz" bedeuten vgl. S. 265. 56. op und heim] Oppenheim a. Rhein.

S. 272 Nr. 63. Über bas Confect f. b. Anm. zu 274, 1. Es ift "schleckhaften" zu lesen. 16. Auf preußnisch] b. h. wie er es im preußischen Kriege zu thun psiegte. 19. Allmodo] = à la modo. Es bürste ein modiches Gesäß, eine Schilfel barunter zu versichn sein. S. 273, 36. aus bem bübischen Walb]. Bei Düben vereinigte sich am  $\frac{26. \text{ Hug.}}{5. \text{ Sout.}}$  bas schwebische und sächsische Herr. 51. erstickt]. Ganz so schildten war es nicht; s. d. Ann. z. 250, 15.

S. 274 Rr. 64. Auch in Ulm (Weller XXXII). — Auf bem Kupferstich bringt Gustav Abolf, zuerst als Löwe bargestellt, das Schaugericht: "LEIPZIGER SCHLACHT." Dahinter erscheint er noch einmal als König gektönt und trägt auf einer Schisselle: "MINZ-WIRTSBURG." Dann solgt Kurf. Johann Georg barhaupt mit: "PRAGA", zulett der Landzaf Wilkelm von Hessen mit: "FULDA." 1. Dieweil]. Die Satire, von der hier die Kede ist (vgl. auch oben S. 258, 17), habe ich in keiner der benutzen Sammstungen sinden tönnen. Bechstein: Deutsch Mus. 2, 261 und hilbebrand zu Soltau 2, 392 halten Tillys Consectliebhaberei sür die Veranlassung zu der Vergleichung der Schl. von Breitenseld mit einem Consectschmanse, doch hat hilbebrand S. XLI das wider aufgegeben. — Nach Kevenhiller Ann. serd. 11, 1693 sagte Johann Georg zu Wersehurg am 14/24. Aug. 1631 zu Tillys Abgesandten, die er zur Tasel zog, beim Nachtisch: er sehe wol, daß man jetzt endlich auch das sächsische Consect verzehren wolle. Sie möchten aber ihre Zähne hüten; denn es wilrden allerhand Nüsse und Schauessen werden, welche schwer zu beigen seinen. S. 275, 19. Leidzig] s. S. 239. 247, 255. S. 276, 76. Prazi s. S. 256. Listo hatte seiner Kulda, Kaberkorn und Corvei. Doch schwendsgen Wilselm welchen Wilselm bie Stister Kulda, Kaberkorn und Sorvei. Doch schwendsgen lässen lässen lich der Kandyraf nach Kriegsrecht in Fulda huldigen lassen.

S. 277 Nr. 65. Auch in Berlin und Ulm (Weller XXXVI). 1. Jäsger] Kurfürst Johann Georg. Er war ein gewaltiger Jagbliebhaber; s. Joh. Georgs Vergnigungen bei K. A. Müller: Forschungen 1, 28 st. — voll. auch weiter unt. S. 290, 10-11. Schlendig] zwischen Leipzig u. Halle 9. wilde Schwein] vas ligsstische Heer. S. 278, 13. mersburger kand] "Kappenheim brannte die Borstädte von Merschurg niber, zwang die Stadt zur Ubergade und verwüsstet die umliegende Landschaft. 19. zu Leipzig] s. 275, 19. 27. Gesellen] Gustav Avolf. 31. Jäger Bursch] das schwedisch sterische Herrischen Schwedischen Stadtschen Schwedischen Schwedischen Schwedischen Schwedischen Schwedischen Schwedischen Schwedischen Uktitser: beutsche Vollstüber. Marburg und Leipzig 1855. S. 330). 1 Drei] Gustav Avolf und die Kurfürsten von Sachsen und Bransbendurg. 5. Ihr zween] Gust. Ab. und Joh. Georg.

S. 282 Nr. 66. Auch in Um (Weller XXXVIII). 9. eine fressenbe Motte] bas Heer ber Liga. 17. ber Bater] Kaiser Ferbinanb (?). 21. ein beutsscher Held) Johann Georg! ironisch könnte man ihn kaum besser bezeichnen, als hier ernsthaft geschieht. S. 283, 29. einen Held) Gust. Abolf. 33. Der Arzt] Gustav Abolf. 36. brei Länder] Pommern, Messenburg, Brandenburg. 47. Zeswitter]. Wider eine andere Wandlung des Namens: Jesuiten; s. die Ann. zu S. 36, 87. 53. Brunnen] b. h. wol nach Minchen und Wien. 57. närrisch stuges Bolts d. h. einer Witz aller Klugbeit doch thörichtes Bolt. 59. Wie Butter an der Sonnes d. h. euer Witz und List besteht schlecht. Ahnlich sagt man ja auch im Sprichwort: "Er steht wie Butter an der Sonne." (Die

beutschen Sprichwörter. Gesammelt von Karl Simrod. Frankfurt a. DR. ofme

Jahr. S. 64).

S 284 Rr. 67. Auch in Ulm (Weller XXXIX). 7. bie schön]. Die Construction ist etwas schwerfällig. Die Glieber, welche schön waren, aber seit vielen Jahren von ihrem Haupte verachtet u. s. w. Haupt der Kaiser. 9. die andern] die katholischen. 23. Ihr Band). Dies ist im Kupfenstich (im Text ist durch Berschn "Holzschnitt" gedruckt) dargestellt. S. 285, 53. die lang gemästen Pfassen]. Dies ist dargestellt im "Bon Aviso aus der Pfassengesselle "1632. (Weller LXII).

S. 286 Ar. 68. Auch in Ulm und im germ. Museum zu Allenberg (Weller LXI). 3. der Jesuiter Zunst]. Ahnlich Macaulay in seiner schönen Stizze des Ordens (History of England, Leipzig 1849. 2, 288): "There was no region of the glode, no walk of speculative or of active like, in which Jesuits were not to de found"; s. auch Sphels Hist. Zeitschrift 3, 59. 14. Und das entselle Bolt] das seelenlose, thierische Bolt. 28. Mit ihrem Retz. Auf dem Kudserrich sind sie mit großen Retzen dargestellt, darüber aber die leipz. Schlacht. S. 287, 34. Löwen] Gust. Abols. 40. Sägermeister] Tilh.

S. 288 Nr. 69. Halle Tilly noch am Abend ber breitenfelber Schlacht. Babbenbeim Tags barauf. 5. es gnepf gern] b. h. bie Dinge fchlagen leicht um, wenn man fie auf bie Spite treibt. man lang fange Go! Dian follte allerdings eher erwarten: man sang lange. 3. Hof = Secretarius]. Ich meiß nicht, ob damit und mit dem "Rath" bestimmte Personlichkeiten gemeint sind, aber im Allgemeinen sind Spuren basur vorhanden, daß neben ber, besonders von des Kaisers Beichtvater Lämmermann geseiteten, fanatischen Partei es auch eine gemäßigtere am taiserlichen Hofe gegeben habe; s. helbig: Gust. Abolf 57 und Gfrörer: Gustav Abolf 3. A. S. 747. 3 ben Alten in dem Neste]. Ein vom Ausnehmen ber Bogelnester entlebntes Bilb. wo bran ?] b. h. woran find wir? was ift jetst zu thun? u. bgl. S. 289, 4. Hat gfunden Schuh für bFilif] b. h. er tann nun entrinnen ohne sich zu verletzen, vgl. 249, 14. 7. eine Bathen] bete franz. — Buße, Berlust im Kartenspiel. 8. Pfeisen] an der Orgel. 8. Fuga]. Ein nicht libles Wortspiel mit kattenspiel. 8. spersens an der Progel. 8. Fuga]. Ein nicht libles Wortspiel mit fuga, Flucht, und Fuge, Musstfille. 9. die in Kransenland) s. oben S. 271. 9. Kutten] von verstriebenen oder gestüchteten Abten u. s. w. S. 290, 10. Ketzer] Gust. Abolf. 10. Schweinheizer] Kurstürt Jehann Georg; s. d. Ann. zu S. 277, 1. Haufisger wurde er "Vierkönig" oder "Viers-Jürge" genannt (Rommel 8, 1). — Der "Pater" soll vielleicht Pater Lämmermann sein. 11. Bamberg] s. S. 271, 27 f. 19 im etwatel in der Lämmermann sein. 11. Bamberg] s. S. 271, 27 ff. 12. im stretto] in der Enge, in Bedrängniß. 13. kleck am Rechen]. Sollte es nicht für "klebt am Rachen" stehn, was man bilblich von einem Berschmachtenden gebraucht? 13. Maus]. Mit einer "Maus" wird Gust. Abolf (vgl. auch weiter unten Str. 37) sonderbarerweise öfter verglichen, fo 3. B. mit einer "Spigmaus" in bem Gelprach eines Fuchses und Katen (agf. Weller XXXIV). 14. Ebict] nämlich bas Reftitutions - Ebict. S. 291, 17. ber Welt ein Berr | oben G. 189. 19. 3ch tonnte]. In Ferdinand II. Bor-3immer traf man stets Jesuisen; sie hatten sogar zu Mitternacht Zutritt (K. A. Müller: Filns Bilcher 1, 64). S. 292, 20. wie Carle quint wgl. die Anm. zu Rr. 15, 72 S. 52. 23. Rom] 1597 zog Ferbinanb nach Rom: zu Loretto soll er ben Retern unversönlichen Sag geschworen haben G. 293, 28. hargeführet] f bergeführet; ift bies ein Fingerzeig filr ben elfaff. Urfprung unferes Dialogs ? 29. sein Glubb] nämlich ber Reuschheit. "Das riecht ein wenig nach ber Rutte und weist auf ben Ginflug ber Gesellschaft Jeju bin." (Gfrorer 947). wenn auch unbegrundete Annahme, bag Tilly einem geiftlichen Orben angebort habe, findet man häufig in den Flugschriften jener Zeit. S. 293, 30. bastante] span : ausreichend. S. 294, 31. Hore] f Saore. Graf Johann]. Die Spanier versuchten unter Anflihrung bes Grafen Johann von Raffau einen Angriff auf Beeland, crlitten aber am 12. Sept. 1631 eine völlige Niberlage. (Leo: 3molf Eine Satire barauf bat Weller S. 197 berausgegeben. Bücher 2, 776).

82. Par los dios] bei ben Gktern. in ihr Favor] zu ihren Gunsten. sie] nämlich die spanischen Schiffe. 35. Mut spanny] offenbar nur verbruckt süt Mosci Pamie, mein Herr! (Linde Slownik jezyka polskiego. Lwów 1857. III, 161. S. 295, 36. S. Marz] b. h. Benedig. 40. Setzt nicht] b. h. treibts nicht die ause Auserste. S. 296, 42. ihr Heiligkeite]. In der Khallen VIII. gar nicht sür den Krieg gegen den Schweden gestimmt. "Es handle sich nicht um die Bertheidigung der Religion, als wäre sie von dem Könige Schwedens unterdrückt, sondern — um das Interesse bes Hauses Dsterreich; "s. b. merkwürdige Schreiben aus Kom dei Sölil 3, 292.—7. 46. rathen] nämlich: werdet. S. 297, 48. dCommissarios] die Commissarion, denen die Ausstührung des Restitutionsedictes übertragen war, schrere 644, Sölil 2, 46 ff. 49. den Friz] den enthronten Böhmentönig Viedrich. 49. die Herren] d. h. man gebe ihnen die durch das Edict entzogenen gestlichen Gilter zurück. 50. Lassen. Der Instinito ist hier imperativisch gebraucht.

S. 300 J. 1 v. u. Noll-Bruber] v. Soltan a. a. D. S. 465. Was bie Bijchöff vod Carbinal zu Tribent becretiren: | Das thun bie Ketzer allzumal | gar schimpfstich elubiren, | Ja, theils wolln gar hoffieren brein, | heiffen von bes Tensfels MastSchwein, | RollBrüber und HurenPfassen. Bgl. Goebele: Grundrif 1, 315. Nr. 235.

S. 302 Nr. 71. Auch in Zürich nach Weller XXXVIII. Der Letztere nennt es ba "eines ber besten poetischen Stude jener Beit" und au einer aubern Stelle (Borrebe & XII) "ein vorzügliches episch-allegorisches Gebicht." 3ch tann bies Urtheil nicht unterschreiben. Der Ginfall, ben beutschen Rrieg mit bem trojanischen zu vergleichen, ift schon an und für fich fein besonbers geliciticher, noch weniger ift es aber bie ins Einzelne gebenbe Durchfilhrung beffelben. Bon Poefie ift babei keine Rebe. Wir haben eben nur eine trockene Schulübung in Alexandrinern vor uns, ohne daß etwa Gedankenreichthum für bie profaifche Reimerei entschäbigte. Die bier mitgetheilte Probe allein ift ausreichend, um die Richtigkeit des eben Gesagten erkennen zu lassen. Benn ich oben auf S. 241 die Bermuthung ausgehrochen habe, daß der Berf. des "Achilles" in Sachsen zu suchen sei, so veranlaste mich dazu der ganze Character des Gedichtes; es zeigt dieselbe Seichtigkeit und Nüchternheit, welche besonders den aus Sachsen hervorzgegangenen politikungen eigen ich besonders den 29 aben Mr. 13 14 45 46 53 59 61 65 65 65 200 (Man febe 3. B. oben Nr. 13. 14. 45. 46. 53. 59-61. 65 n. f. w.). S. 303. 9. Erfurt]. Den herzog Wilhelm von Weimar fette Guft. Abolf zum Statthalter fiber Erfurt. 11-13. Konigshofen 2c.] f. bie Anm. ju G. 267, 6, 271, 27. 29. 52. 14. Mergenthal] foll wol Mergentheim beigen, welches fich am 14/24. December 1631 bem fdweb. Felbmaricall Guft. Born ergab. Taubergrund] b. h. bas Tauberthal von Mergentheim bis Bifchofsheim. Angabe bes Berfaffers ift falfch. In Mergentheim lagen nur 500 Mann, bas Regiment Bring Pfalzburg lag 700 Me. start in heilbronn, ber Pring Pfalzburg ftarb in Minden, wo er auf einem Besuche bei Kurf. Max ertrant war (Chemnit: Rgl. fcweb. in Deutschl. geführter Rrieg 1, 243). 17. Sochftein, Afchenburg] Sochft, Afchaffenburg; f. bie Anmert. ju 271, 48. 56. 42 78. Mannheim] nahm Bernhard v. Weimar 26. Dec. 1681/32. Speier. f. bie Anm. 271, 52. 19. Borms] ebenb. Frankfurt] f. bie Anmert. ju 267, 6. 22. Genennet sein] b. h. bie Reichsstädte. 25. Braga] s. S. 239. 27. Die Weser]. Im October 1631 nahm kandgraf Wilhelm Munden und zog von da aus an ber Diemel bin nach Baberborn, bas fich ergab; Rommel 8, 160 ff. wegen Fulba f. bie Anmert. zu S. 276, 84. Fritzlar mar fcon am 31. Aug. eingenommen worden (Rommel 134). 30. fterben ?] "fterben" ftebt bier noch in tranfitiv. Bebeutung "Wie viele werben noch für ben, welcher bich vernichten wird?" 32. bei Leben ihm] b. h. noch mabrent er lebt. 36. Birtenfelb und Weimar]. Der Pfalzgraf Christian von Birkenfelb erhielt zu Anfang 1682 einen Herhaufen, ber am Oberrhein, Herzog Bernhard von Weimar einen zweiten, der am Niberrhein die begonnennen Eroberungen sortsetzen sollte (Gfrörer 940). 47. Polyzena] "Kom", wie am Rande steht. 49. die Schrift] Jeremia R. 50—51. S. 304, 51. Briseis] Gust. Abolss Gemablin Marie Eleonore. Sie war schon im Juli 1631 nach Deutschland gekommen und hielt sich nach der leipziger Schlacht in Ersurt auf. 54. es möchte baid geschehen]. Daß Gust. Abols an den Besty der deutschen Krone gedacht habe, wird man wol nicht in Abrede stellen können, wenn man auch Helbig (Gustav Abols 72) beisstimmt, daß der König zu vorsichtig war, um schon ofsen damit bervorzutreten. Immerhin bleibt der Schluß unseres Sedichtes dadurch merkwürdig — und bestydelb machte ich ihn bekannt — daß er deweist, wie auch von einem Theile des deutschen Volkes die Herrschaft Gust. Abols gewlänscht ward. Richt mit Unrecht; wosser dauf dauf die tressende Bemerkung in Stenzel's Gesch. d. prenß. Staats 1, 493 verweise.

# Sechftes Buch.

S. 308, 12 v. u. Walstainius | Herodes, Judas | exauctoratus. | Der Herobische, Phario | bische außgemusterte Wallenstein. Gebruckt im Jahr 1634. 14 Bu. 4. o. D. Im Besitze bes Herrn Hofrath Frehtag.

S. 309 Nr. 72. Nach "betreffend" ergänze:

S. 309 Rr. 72. Nach "betreffenb" erganze: Bas ein Bogel blos nur fang, Ift geziert mit Staden Klang.

Danach heißt ber Dichter Bogel, ber Componist Stade. Der Letztgenannte ist wol Siegmund Gottlieb Stade, geb. 1607 zu Nürnberg, † ebendort als Organist 1655 (C. v. Winterseld: Der evangel. Kirchengelang 2, 377 — 81). Der Erstere ist vermuthlich Joh. Bogel, geb. 1589 zu Nürnberg, wo er seit 1621 als Rector wirkte und zeistliche Lieder dichtete. Er starb 1663 (Goedele: Grundris 2, 468). Die Ansagsbuchstaden der Str. bilden das Bort: Augspurg. S. 310, 5. unserm Zoll] unserm Berdienst, unserer Erzebenheit. S. 311, 3. Traurt]. Über die hestige kath. Reaction zu Augsb. in den I. 1628 — 31 ist eine gute Zusammenstellung dei helbig: Gust. Abolf 100 st. 8. 12, 8. Geden Just. Abolf zog am 14/24. April 1632 in Augsburg ein (Grörer 948). Als "Geden" erscheint er auch in dem schwedischen Lied die hildebrand 395.

S. 312 Ar. 73. In der Melodei]. Das ags. Lied sand ich nicht; der Strophenbau ist wie im "Tannhäuser" (Uhland 1, 761). Dem Liede geht auf drei Spalten voran eine geschichtt. Prose Darstellung der! Angelegenheit, welche nachher in. Bersen behandelt ist. Der Ansang sautet: "MAR pstegt im gemeinen Sprichopvort zu sagen" — der Schluß: "Und ist dies der ganze wahrhafte Bersauf des Bausdische, erössent die Zeit." 2. mit den Spaniern]. "Boraus" (daraus nämtich, daß sie nicht, wie sie Baubissen von Deutz niderrissen) "dann nochmals abzunehmen gewesen, daß sie mit solcher Vesseltungs etwas Berbecktes vorhaben und etwa spanisch, der mit solcher Beststung etwas Berbecktes vorhaben und etwa spanisch oder ander dergl. Bolt dahin mit der Zeit ausnehmen würden." 3. zu Deutz]. Im Herbst 1632; s. darüber Ennen: Frankreich und der Niderrhein 1, 75 ss. 313, 4. Bauren] coloni. Eine Anspielung auf den Namen Colonia. 10. Mülheim]. Die Antwort darauf ist in dem Schreiben des köner Raths an. Gust. Abolf enthalten (Theatr. europ. 2, 516). 12. neutral. Die Stadt hatte "die Reutralität bei der königl. Majestät zu Schweden — mit sonderbarem Eiser

geincht und erlangt." S. 314, 14. Britten]. Häufig als Spottname für Festungswerte gebraucht 3. B. "die Pfassenbrille", welche Morit von Oranica 1620 auf der rechten Rheinseite zwischen Mondorf und Bilich errichtete (Ennen 60). 15. pradieren] troten. 21. 30g bin] s. Ennen S. 77. S. 315, 22. Als aber] "— und als er im Wert selbsten von Unnöthen besunden, sold weitläusig Wert um etlicher allhie verschwiegener Ursachen willen zu maintenieren und daß solches den Kölnischen mehr nachtheilig als prossitischein, ihme aber zu keinem sonderlichen Bortheil, da ers behielte, noch zu Abbruch, wenn ers verließe, gereichen kontte." 27. Gronsselb] s. S. 342 und Ennen 88.

S. 316 Nr. 74. Jesu dulcis memoria] bei Wackernagel: b. beutsche

Rirchenlieb 20. — Babel ift natlirlich Rom.

S. 318 Rr. 75. I. Es ift bas heil] Wadernagel: Kirchenlieb 152. Str. 1. ber Lothringer] s. S. 307. S. 319, 1. ber] b. h. ber frangössische König; s. Barthold: Geschichte b. gr. beutsch. Krieges 1, 13 ff. 3. bebur] Chemnit: Schweb. Krieg 1, 234 sagt: "Wiewol auch über bies von Andern vorgeben wird, als wann ber Kaiser ihm wegen eines Churhuts und ber Churdignität Hoffnung gemacht: beren er die beibe Chursuftrften Sachen und Brandenburg als Rebellen zu entfeten guten gug und Macht zu baben vermeinte." 3. gnetet vgl. Str. 7, 5. 6. Strafburg]. Die Strafburger und die elsaffer Bauern schlugen im Jan. 1632 die lothringischen Truppen (Strobel: Gesch. des Essafie 4, 317). S. 320, 11. Mechelburg]. Wallenstein mußte es befanntlich nach bem Reichstage von Regensburg 1630 aufgeben. S. 321, 14. bem königl. Belben]. Es ift wol ber frangofische Konig gemeint? II. Der Ton: Mitten wir im Leben sein — Wackernagel 134 u. Müyell 1, 38 haben bies Lieb in ber Fassung Martin Luthers, boch ist es bereits im 15. Jahrh. nachweisbar; s. Katholische Literaturzeit. 1861. VIII, 69. 1. Pfaffenhofen] bas Treffen war am 31. Juli. 2. und Cand]. Ein bedeutenbes frangofisches Seer war in Lothringen eingeruckt, ber Herzog hatte fich nach Hochburgund gestüchtet (Strobel 357). III. 3m Ton: 3ch ruf zu bir herr, Jeju Chrift (Badernagel 156). Gennen = Gennbeim. Das Treffen fant zwischen bem Löwenwald und ben Orten Sennbeim, Uffholtz und Battweiler (im Oberelfag) am 2. März 1634 ftatt (Strobel 364). Das "mit ber Leich gehn" ift nicht wörtlich zu nehmen: es foll nur gesagt bag ber Rheingraf ihm ben Garaus gemacht bgl. Str. 1, 6. 1. ber Rheingraf Otto Ludwig. Er hatte unter bem Danenkönige gegen Tilly und Wallenstein gekampft und war seit 1628 in schwebischen Diensten. S. 323, 4. Chur-Sachsen] s. d. Ann. zu 319, 3. IV. Im Ton: "O Welt ich muß dich lassen" von Heinrich Knaust (Wackernagel 601), welches selbst wider nach bem Bolksliebe : "Innsbruck ich muß bich laffen" (sebr oft gebruckt 3. B. Uhland 131) gebichtet ift. Alvarez be Figueron, Duca be Feria und Statthalter in Mailand, brach im Sommer 1633 mit 12,000 M. zu Fuß und 1500 Reitern nach Deutschland auf, um die Bfter. Borlande ju retten, Breisach ju entsetzen und den herzog von Lothringen zu unterstillten. Er entsetzte Ende September Costnitz, das der schwed. Feldmaricall Horn sehr belagerte. Er tam zu fpat, um bem Lothringer ju belfen, nach bem Elfaß. Dort und in Schwaben warb, ber größte Theil seines Heeres burch Hunger, Ralte und Seuchen und bie Angriffe ber Bauern aufgerieben. Er begab fich bann zum Aurfürsten von Baiern, auf beffen Schloß ju Starenberg er Beihnachten erfrantte. 218 er, scheinbar genesen, nach Milneben gieng, ftarb er bort am 11. Jan. 1634 (Barthold 1, 98. 102. 114).

S. 325 Nr. 76. Man liebte es in jener Zeit, die politische und religiöse Stellung hervorragender Berfönlichkeiten in kurzen prägnanten Aussprüchen unter den betreffender Uberschriften zu characteristeren. Es kommen auch berartige lat. Tractate vor. — Sie zeugen meistentheils alle von einem tilchtigen, durchbringenden Berständniss der politischen Berbaltnisse und sind für die Kenntnis der damaligen öffentlichen Meinung sehr wichtig. Wir kennen

noch ein ähnliches beutsches Stüd aus bem J. 1632 unter b. T. Fama terrae, wahrscheinlich eine neue vermehrte Ausgabe eines Tractates vom J. 1608. — Das vorliegende Stüd mag in den Jahren 1634—1638 auf einmal oder nach und nach abgefaßt sein. — S. 327. Der Prinz Thomas v. Savoven wurde mit seinem spanischen Heere am 20. Mai 1635 dei Avain im Luxemburgischen geschlagen. — Der Kursürst von Trier, Philipp Christoph von Sötern, hatte es durch seine Hinneigung zu Frankreich verdient, daß er am 16. März 1635 von den Spaniern in Trier ausgehoben und zunächst nach Luxemburg gesüben vurde (vgl. S. 340, 65, wo unter dem Nachdar natürlich der König von Frankreich gemeint ist). — S. 327, 10 v. u. Der Bruber des Königs von Frankreich, Gaston von Orleans, hatte einen Mordanschlag auf Richelieu gemacht, der im October 1636 zu Amiens ausgesührt werden sollte. Allein er wurde entdeckt und Gaston sich nach Blois. — Z. 8. v. u. Es ist der alte Georg Friedrich von Baden gemeint, der 1638 zu Strassung starb. 3. 7 v. u. bezieht sich ossensch auf die waghalsige kühne Boliith der Wittwe Wilhelims von Dessen Friedrich von Baden gemeint, der 1638 zu Strassung starb. 3. 7 v. u. bezieht sich offenbar auf die waghalsige kihne Boliith der Wittwe Wilhelims von Dessen Erische war. S. 328, 7 v. u. Der Feldmarschall Götz wurde durch den Einstuße Maximilians von Bapern beim Kaiser verdäcktigt, als halte er es heimlich mit Bernhard v. Weimar und wurde deskald 1638 gefangen genommen und nach Milinchen gebracht. — " Zu frisch" n. s. s. geht auf die Gesangennehmung Iodann de Werths in der Schlacht dei Kheinselden am 2. März 1638. — Der Marquese di Grana erscheint als kaiserlicher Heerschie sche der Einstellen Geseint zu sein. — S. 329, 2 v. u. Eraf Kurz ist jener Laiserliche Diplomat, welcher Ende der der bereißiger Jahre zu verschiedenen Sendungen nach Kordbentschland benutzt wurde.

S. 334, 147. Johann Georg von Arnim aus einer brandenburgischen Abelssamilie (Boitenburg) gieng zuerst in schwebische Dienste, bann in pol-nische, und nahm im Jahre 1626 Dienste bei ben Kaiserlichen, worauf er von Ballenftein jum Felbmarichall beforbert murbe. Spater trat er jum Rurfitrften Johann Georg von Sachsen über und mar namentlich thatig bei ben Berhandlungen, die endlich jum prager Frieden führten. In Boitenburg wurde er im Jahre 1637 von den Schweden aufgehoben und nach Stockholm geführt, von wo er aber nach 11/2 Jahr entfloh. Er ftarb 1641. Selbig in feinen Schriften': Ballenftein u. Arnim, und Guft. Ab. u. b. Rurfilrften v. Sachsen u. Branbenburg — hat Arnims gangen Character erft gebührend gewürdigt. S. 335. J. de la Gardia ift b. fcm. Groß = Connetable Gr. de la Guardie. - 182. Lanbar. Philipp, ber nach bem unglücklichen Ausgange bes schmalt. Ar. bis 1552 gefangen gehalten murbe. 185. Bergog Georg von Elineburg mar im Febr. 1626 jum Kaifer übergetreten, manbte fich aber, ale G. A. in Deutschland erschien, ale einer ber erften unter ben beutschen Fürsten zu biesem. — 191. Somwebisch: Meinen Weg halte ich, als wenn der König besehligte, Gott rathet und waltet.

194. Schwedisch: Ich wandere aufrichtig, die Zeit ist gesährlich, der Tod kommt schnell. — S. 336, 198. Unter dem Prinzen von Dänemark ist wol der Herzog Friedrich von Holstein gemeint, dessen Land Wallenstein besehrn ließ, obwol er sich bei dem Kaiser entschuldigt hatte. S. 336, 205 Gustaf Gussaffen ist der natürliche Sohn Gustav Abolis. — 211. Kniphausen hatte als General - Major viel bazu beigetragen, bag bie Schweben bie Schlacht bei Liten gewannen. Tropbem wurde er nicht gerabe hevorzugt, bis er am 7/17. November 1635 vom Kanzler zum Marschall ber Krone in Westphalen gemacht wurde. — 223. Uber Graf Heinrich von Berg vgl. S. 126. S. 337. Unter Jean Morian ift die luftige Berion, ber Narr, ju verstehen. — S. 338. Der kathol. Liga Herzensbekenntnif kommt icon im Jahre 1633 als Confessio coetus ligistici . . . burch Reimundum Veridicum Hassum vor (Caff. Bibl. XXV, 5). Der Text, ben wir geben, ist vielsach verbessert und vermehrt, ob freilich von bemfel. Berf., fieht babin. Wir heben nur einen Spruch beraus: bie

Rebe Rurbaberns folieft im erften Drude mit ben Borten : " Denn unrecht Gut, bas trubet nicht," während ber unfrige hat . . "gebeibet nicht"; beibe Ansbrude steben für bas ältere "wubelt nicht" (vgl. oben S. 426, 11). S. 340, 83. Als Guft. Ab. nach ber Schlacht bei Breitenfelb in bie Pfaffengaffe vorbrang, ftellte fich ber Bifchof von Bamberg, ale ob er bie Bebingungen Guft. Abolfs feiner Landichaft gur Genehmigung verlegen wollte, weigerte fich aber nach bem Abzuge ber Schweben irgend eine Leistung auf sich zu nehmen. Dafür warb bie Stadt am 1/10. Febr. 1632 von horn erobert. — G. 341, 87. Am 7/17. October 1631 murbe auch bas murzburger Schlog Marienberg erobert, wobei "bie Bente an Golb, Gilber, Rleinobien, Rleibern und Sausgerathe unermefilich war." Gfrorer: G. A. 3. A. S. 760. Am 10. Juni 1633 murben bie beiben Bistbumer Bamberg und Würzburg als Berzogthum Franken von Drenflierna an Bernbard von Weimar übertragen. — 104. "Rach Pappenheims Tobe fant man seinen Körper von mehr als 100 Narben bebeckt; sein Gesicht war durch frühere Bunben ganz zerfett. Gfrörer: G. Ab. S. 885. 107. Merobe ift ber ehemals unter Pappenheim commandierenbe Graf Johann von Merobe. 111. Altringer (Albringer, Albringen) war von nibriger Herfunft und hatte sich vom Bedienten jum Schreiber des Bischofs von Trident emporgearbeitet; baraus wurde er Soldat. Er war namentlich seines Geizes wegen verhaßt. S. 342, 115. Graf Egon Filrftenberg, faiferlicher Generalwachtmeifter, bedrängte bie flibb. Mitglieder bes leipz. Schluffes und zwang namentlich auch Birtemberg benselben zu verlaffen; vol. d. Anm. zu 208, 11. Bei Breitenfelb befehligte er ben rechten flügel ber kaiserlichen. — 119. Über Holfe beschwerte man fich namentlich in Franken, Thüringen und im Boigtlande. 123. Götiche ift ber Graf hans Ulrich v. Schaffgotsch, ber als angebl. Theilhaber an Ballenfteins verratherischen Planen 1635 ju Regensburg enthauptet wurde. — 3. 127 — 144. Graf Jobst Maximilian von Gronsselb folgte Pappenheim im Commando und wurde bei heffisch Olbendorp mit Boninghausen in Die Klucht geschlagen. — S. 343, 160 ff. Die merobische Reu muß man sich von ben sogenannten Marobeurs gesprochen benten. — S. 343, 204. "Ein trauriger Quabrat" bebeutet eine ungunftige Constellation ber Gestirne. — 215. Die betreffenbe Stelle aus Rollenhagens Froschmäuseler finbet fich gegen ben Schluß bes Ganzen:

So ward bes Tags ber Krieg vollbracht, Die Sonn ging unter, und ward Nacht. So fahl, so schol, so fahl gehts aus, Benn sich der Frosch raust mit der Waus. Aller Welt Rath, Macht, Trotz und Streit If lauter Tand und Sitelseit, Macht doch Mord, Armuth, Herzeleid; Gott helf und tröst in Ewigseit. Amen!

Salomon.

Vanitas vanitatum, et Omnia Vanitas. (Bgl. Der Froschmäuseler. Ein Bollsbuch aus bem 16. Jahrh. Ellbingen 1819. S. 237).

8. 347 Mr. 79. Das Erste. Im Ton]. Es scheint berselbe, wie im Paviersieb (Solt. 287). D. "Abeinthaler" sand ich nicht. 2. Zu Reuenburg] am Rhein, als er nach dem Breisgau aufbrach am 8/18. Juli. S. 349, 2. ihr Zweigesein]. Hier irrt der Dichter. Bernhard starb ohne Nachsommen zu hinterlassen. 9. König mein] Ludwig XIII. Bon Str. 3—12 ift Bernhard eingeführt. Bon Str. 12, 3 an spricht wider der Bers. des Liedes. Alagspruch auch in Zürich (Weller LXV.

S. 351 Mr. 80. Im Ton]. Ich habe bas Lieb, nach welchem bas unfre verf. ift, nicht gefunden. 2. Sie liefen]. Am 24. Behr. bei Jankau sillböftlich von Prag zwischen Moldau und Sazaba. Jean de Werth]. Johann von Werth

gerieth in bieser Schlacht sogar zweimal in die Gewalt der Feinde, er hieb sich aber heraus (Barthold 2, 506). S. 352, 3. Und thäten]. "Kein Ouartier!" war die Losung der Kaiserlichen. 5. Biel Tausend] 4000 M. hatten die Kaiserlichen an Todten und Verwundeten (Du Jarrys: dreißigi, Krieg 3, 387). 6. Wo seid]. Göt war gefallen, sechs Generale darunter Hatzeld gefangen, Joh. v. Werth flüchtig (ebend.). 7. Gebet]. Kaiser Ferdinand III. brachte den Schlachttag mit Kirchenbeluch in Brag hin (Barthold). 9. einerlet Orden) d. h. in der Gewalt der Schweden. 9. der trumme]. Er war gichtbrüchig (Geiser 3, 320). S. 353, 14. den Alten] Kursürst Max, geb. 17. April 1573, stand damals im 72. Jahre. Sachsen] d. h. Kursürst Johann Georg.

S. 353 Rr. 81. Offenbar nach einem Kirchenliebe gebichtet, boch ber-mag ich nicht anzugeben, nach welchem. 1. ben Feinb]. Franz von Merch ichlug bier ben berühmten frangofischen Felbberrn Turenne. — Stropbe 1, Zeile 10. Der Sinn ber sehlenben Zeile 11 ift nicht schwer zu errathen. Er bürfte etwa: "Und nimmermehr betrilben" ober ähnlich gesautet haben. S. 354, 3. zur Losung] s. heilmann: Die Feldzige ber Bapern in ben Jahren 1643, 1644 und 1645 S. 204. Rath). Sollte "That "zu lesen sein? 4. 3ch

versuche zu erganzen: "So Alt wie Jung | preift allerwarts."

# Siebentes Buch.

S. 357 3. 2 v. u. Mittelpunkt eines folden muftischen Rreises mar 3. B. Daniel Subermann in Strafburg. Bgl. iber ihn A. F. H. Schneiber: Bur Literatur ber Schwentselb. Lieberbichter bis Daniel Subermann (Jahresbericht über bie Königl. Realschule ju Berlin 1857.). G. 358. Uber Balentin Beigel find 2 Auffage von Bert in ber Zeitschrift für die biftorifche Theologie berauszegeben von Dr. Riedner zu vergleichen (Jahrg. 1857. I. S. 3 ff. u. 1859 I. S. 49 ff.) beren frit. u. bibliograph. Theil freilich mit Borficht aufzunehmen ift. — S. 359. Eine fehr anschauliche und lebendige Schilderung von bem Stuterthume bes breifigjahrigen Rrieges gibt Jacob Falte: Die beutiche Trach-

ten = und Mobenwelt. Leipzig 1858. Bb. II. S. 168—212.
S. 860 Rr. 82. "Erasmus Widmann gehört zu ben letzten beutschen Musikern, welche von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ansange des breißigjährigen Rrieges für ben mehrstimmigen Mannergefang componirten"; Hoffmann von Fallersleben im Weim. Jahrb. 3, 170 ff., wo Bibmanns Arbeiten angeführt werben und auch ber Titel bes uns hier angehenden Ge-bichts vollständig, sowie ber "Solbatengesang" baraus abgebruckt ist. Bgl. auch hoffmann von Fallersleben in ber Borrebe ju ben Deutschen Gesellschaftsliebern. — Während die übrigen Theile biefes Singspiels gang in allgemeinen Allegorieen gehalten ift, konnte man bei ber Unterredung ber Königin Roganima (Germania) mit ihren 7 Göhnen in ben letteren bestimmte Berfonlichfeiten fuchen, zumal als 4. Gobn Cyrifredus in anagrammatischer Bertleibung Friedrich von der Pfalz bezeichnet ift. Man möchte daher — wol das Naheliegendste — an die 7 Kurffirsten benten. Carolomannus, der (Cap. III.) jolch unruhige Befellen mit Gewalt ausrotten will, tonnte ber bohm. Ronig Ferbinand fein, Scipio, welcher Cap. VII bie Rentralität anpreift, mare bann ber Rurfurft von Sachien. Inbessen das Ubrige stimmt nicht, und so wird man auf Einzelbeutung verzichten milsen. Das 5. Kap. zeigt, daß an die Kaiserwahl nach Matthias Tobe gedacht ift. Wunderlich ist daß (S. 370) als eine Tochter der Concordia die Bullaurea (bie golbene Bulle) mit aufgeführt ift.

S. 371 Rr. 83. Bon ber vorsiehenben Mugichrift aus ben erften Jah-ren bes breifigjährigen Rrieges find mir brei Ausgaben befannt geworben : A Newe Zeittigen, | Bon vnterschiedlichen Orthen: | Das ift, | Die alte Barbeit, mit | einem newen Titul. | (Holzschnitt, welcher einen Bewaffneten zu Pferbe barstellt). Gebruckt im Jahr 1619. o. O. 4. 4 Bll. Die letzte Seite enthält nur 8 Zeilen. B. Continuatio ber | Rewen Zeitungen | Bon onters fchieblichen Orten: | Das ift, | Die alte Barbeit mit | eim newen Titul. | Bermehrt und auch verbeffert. | (Bolgidnitt, welcher brei Bewaffnete ju Fuß barfiellt). Gebruckt in ber Barnaffischen Truckerei | 3m Jahre Chrifti: | 1620. 4. 8 Bu. Einen anbern Druck ber 2. Ausg, habe ich in ber kinigl. Bibl. zu Dresben gesehen. C. Noua Nova Antiqua Con | tinuationis | Der Newen Zeitungen | Bon unterschiedlichen Orten: | Das ift, | Die alte Warheit mit | eim newen Titul. Bermehrt und auch verbessert. | Editio tertia. | (Derselbe Holzschnitt wie in B.). Gebruckt in ber Barnaffischen Truckeren, | Anno MDCXXI. — 4. 8 Bll.; das siebente und achte Blatt sind mit kleinern Letstern und auch enger gedruckt. — Die erste dieser drei Ausgaben besindet sich in ber tonigt. u. Univ. Bibl. ju Breslau, Die zweite in ber Marienbibliothet zu Halle, die britte in der Bibliothet des hallischen Waisenhauses. — Mit Kug und Recht hat Dahlmann diese von allen Literaturgeschichtschreibern überfebene Flugschrift in feiner Ducllentunde ber beutschen Beidichte (2. Auflage) neben bem abenteuerlichen Simpliciffimus aufgeführt. Denn fie ift in ber That filr die Renntniß ber politisch = focialen Berhaltniffe Deutsch= lands namentlich in biefen Jahren bes breißigjährigen Krieges von einziger Bichtigkeit. — Rach Dahlmanns Bemerkung an ber gedachten Stelle hat schon Riebuhr ,, von ben ungabligen fliegenben Blattern aus jener Zeit keins angezogen wie bieses"; nach Riebuhr sell "ber vortreffliche Theobald, ber Bersfaffer bes huffittentrieges" biese Flugschrift verfaßt haben. Wir wollen biese Bemertung einstweilen babin gestellt fein laffen, um, bevor wir eine Unterssuchung über ben Berfaffer anstellen, die Bebeutung ber gangen Schrift turg gu Sie ift querft ihrer aufern Form nach eigenthumlich. Die gange Schrift besteht nämlich aus Sprichwörtern ober fprichwörtlichen Rebensarten, bie unter gewiffen Uberfchriften von bem Berfaffer zusammengestellt find. Run ift zwar an und für fich bie Unterordnung von Sprichwörtern unter Rubriten bon bem Berf. bes Tractats feineswegs zuerft in Anwendung gebracht worben, sonbern icon bie alteste bekannte beutsche Sprichwörtersammlung 1) enthalt 1400 in 12 Capitel untergebrachte Sprichworter und Sentenzen; und es war auch schon vor unserem in Rebe stehenben Schriftchen eine besondere Sammlung etbifc - polititifcher Sprichwörter ericbienen "); allein biefelben mit Rudficht auf ein bestimmtes Ereigniß zu sammeln, ober vielmehr in solden Kurzreben eine Ubersicht von bem ganzen Bestande ber politisch socialen Anschauungen einer gewissen Zeit zu geben, bas ift ein burchaus erigineller Gebanke. Es thut babei nichts jur Sache, wenn fich bei naberer Prufung a) berausstellen follte, bag eine vielleicht große Angahl biefer Sabchen nicht bem allgemeinen beutschen Sprichwörterschatze jener Zeit entnommen, sonbern von bem Berfaffer felbft gefertigt ift: ja es wurde biefer Umftand unfer Interesse an ber gangen Sammlung noch vielmehr erhöhen. Da nun ber Berfaffer in biefen Gaten offenbar feine eigenen Meinungen und Grundfate ausspricht, fo moge es vergonnt fein,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Jacher: Die beutichen Sprichwörtersammlungen S. 25. Der Titel biefer Sammlung beigt nach Jacher: 1513. Tunnicius, Ant. Monasteriensis, in proverbis siue parcemiss Germanorum Monostica. eum germanica interpretatione, quae nouiter nune recognita et plerisque in locis ad studiose iuuentutis utilitatem aliter sunt immutata. 2) Gruter, Janus, Florilegium ethleo politicum. Frankf. 1560. — Pars altera tibid. 1611.—Pars tertia ibid. 1612. 80. 3) Von diefer Prüfung min sier iefbrerftänblich Vbflaud genommen werden, da ste und für den Jweck dieser Zeisen wiet führen würde, und da sie überdies, so lange wir überhaupt keine aus ten Quessen geschöpfte Sprichwörtersammlung beistigen, saft unmöglich ift.

bier einige in etwas anderer Ordnung gusammenzustellen, um überhaubt ein Characterbild von bem Autor zu geben. — Bor Allein tritt uns in biefen Sprüchen ber eigenthumliche Standpuntt entgegen, von welchem aus bie firchlichen Parteiungen ber Beit beurtheilt werben. Es finden fich ,, viel Religionen. aber wenig Gottesfurcht und Nächstenliebe unter ben Menschen"; "weil bie hirten ganten, frift ber Bollenwolf Die Schafe"; "beimlicher Reib, Ebr-geig, Stolg, Duntel, Eigenliebe, Uneinigfeit und Bantfucht" find Die Bogen der Lutheraner und Calvinisten; "für junge Kinder und alte Weiber gibt es keinen seinern Glauben als ben römischen". "Der Papst ift nicht allein zu Rom, sondern überall, wo man einem Geistlichen den Zaum so weit läßt, baß er stolz wird und meint Gott, die Religion und Region hang allein an ihm. Gott begehrt von feinen Schuldigern eine Rechnung und teine Bezahlung. Wenn wir thaten, mas wir follten, fo that Gott auch, mas wir wollten." -Diefe von bem außern Rirchenthume und bem bogmatischen Chriftenthume feiner Zeit überhaupt abgewendete Richtung feines innern Lebens, welche bie orthobore Rirche wol wibertauferisch nannte, ober beren Anbangern fie wenigstens ben Ramen Beigelianer gab, theilte ber Berfasser mit einer icon bamals giemlich bebeutenben Bahl beutscher Chriften, Die freilich ber unfägliche Jammer bes Krieges balb noch vergrößerte. - Diefes nach Innen Lugen ift bei ibm jeboch feineswegs eine Folge bavon, baß feine Augen au blobe gewesen waren um bie außern Berhaltniffe bes wirflichen Lebens, Die politifchen und focialen Ericheinungen ber Beit icharf aufzufaffen. 3m Gegentheil fpricht er fich gerabe über die bamaligen Fragen der Politit und bes socialen Lebens mit einer folchen Bestimmtheit und Genauigfeit aus, bag wir nur wenigen feiner Zeitgenoffen ein fo icharfes unbefangenes und baber überrafchenb treffenbes Urtheil autranen möchten. Ober nimmt es nicht Bunber, um vom bentichen Bater-lanbe anzufangen, daß ber Berfaffer ben Untergang ber bamaligen Civilifation burch ben barbarischen Krieg mit so flaren Worten voraus verkundigt? au viel Civilifierten jederweil ein fleiner Barbarismus, und ben gu viel Schamhaften bisweilen eine fleine Impubeng nutger mare. Reine Unberung ber Sabreszeiten geht ohne groß Gewitter, und feine Anderung bes Regiments obne große Zerrilttung und Confusion vor. Wenn bas Baterland brennt, so hat Jeber Macht Feurio zu rufen." Und kann sich fein Patriotismus bester ausbruden, als wenn er jagt, baß es bester lei einem Landsmann bie Souh puten, als einem Ausländer die Gug fuffen -? Wie flar fpricht er bon ben Grundschiern unsers beutschen Characters, die wir uns vom Anslande stets durch unsere eignen Landsleute haben ins Berberben bringen lassen! Die einzelnen Aurgreben unter ben Aberschriften vom hof aus, bom Land, bem Gericht, von der Universität, von babeim ber, fonnen geradezu ale Uberfchriften ilber eben fo viele tulturbiftorifche Capitel gelten, fo turg und prag-nant find fie. — Welch foftlichen humor entwickelt er in ber Schilberung ber nach beutschen Begriffen knauserigen Spanier, ber grande nation ber bamaligen Welt, wenn er fagt, bag für fie ein Bomerang, Rettig und ein Babnftorer ein ritterlich Essen sein. Bielleicht mochte er babei an jenen Pfalzgrafen ben-ten, ben bei einer Reise nach Spanien im Jahre 1526 ber Mangel an Lebensmitteln so hart brudte, bag er in einem Städtchen Cervera von ber Obrigkeit gebeten murbe, allda nicht liegen zu bleiben, bamit burch sein Gefolge von 20. Mann die Lebensmittel nicht theurer murben. "Ich glaube . . , fie besorgten, wenn es uns an Speife mangelte, so würben wir alsdann fie fressen. Denn als sie saben, daß so viele und so mancherlei Speife für so wenig Leute angerichtet ward, liefen fie von allen Seiten zu und brangen faft mit Gewalt in bas haus, uns zuzusehen, wie wir Mittags = und Abendmablgeit bielten" 1). - Go finden wir alfo in ber Originalität ber religiblen An-

<sup>1)</sup> Zeitidrift fur bentiche Kulturgeichichte, herausgegeben von Dr. 3. Muller und 3. Falte 1858. G. 320: Bur Gittengeschichte ber Pfalgrafen von Dr. 3. Muller,

schauungen, in ben treffenben Bemerkungen über ben ganzen social-politischen Buftanb ber beutschen Ration, in ber klaren Auffassung ber Berhaltnisse ber auswärtigen Mächte zur Nation bie Borzüge, welche ber Berfasser bieses

Tractate bor ben meiften feiner Zeitgenoffen voraus bat.

Somit baben wir benn auch bie Berpflichtung eine Untersuchung über ben Berfasser besselben anzustellen, welche, selbst wenn es nicht gelingen sollte benselben in dieser ober jenen Personlichkeit aus jener Zeit wider zu erkennen, boch nicht für erfolglos gehalten werben burfte, fobalb fie nur ben Ort ziemlich sicher festiellte, von dem die Schrift ausgegangen ist. Nach dem oben aus Dahlmanns Quellentunde angesührten Urtheile Riebuhrs soll sie Zacharias Theobald aus Schlacowald in Böhmen versaßt baben, der zuerst Feldprediger und bann Prediger im Dorfe Krafftshof war und turz vor seinem Tobe zum Brofeffor ber Mathematit befigniert worben war. Bon biefem Theobalb habe ich in ber Bibl. bes hallischen Baifenhauses folg. Schriften gefunden: 1) Suffittenn Rrieg: Darinnen begriffen, Das Leben, Die Lebr, ber Tobt M. Johannis Hussi, auch wie berfelbe von den Böhmen, besonders Johann Zischta ift gerochen . . . Durch M. Zachariam Theobaldum schlaccowaldensem Bohemum . . . . Ritriberg, Gebruckt vind verlegt burch Simon Halbmaber.
M. DC. XXI; 3 Theile. 4., britte Ausgabe M. DC. XXIV. 1). 2) Series judicum, ducum et regum Bohemiae, Das ift: Orbenliche Beschreibung aller Schiedlent , hertogen und Ronigen im Land zu Bebem; wie Sie auff einander gefolget febn, und wie lang Gie regiert haben, Authore M. Zacharia Theobaldo schlaccowaldensi Bohemo. 2 Bl. Querfolio. D. D. u. J. Schluß: VIVat FrIDerICVS spes BoheMIw. (1619), eine zweite Ausgabe bavon ericien nach bem Cataloge biefer Bibliothet 1623 in Schleufingen. 3) Biebertaufferischer Geist, Das ist: Glaubwilrbiger vnb historischer Bericht, was Jam-mer und Elend die alten Bidertauffer gestifftet und angerichtet, barauß zu folieffen: Bas man von ben newen genandten Beigelianern, Rofencreutern vnnb Bansophisten zugewarten hab, weiln sie (wie in bem Tractat erwiesen) einerlep Lehre führen . . . Durch M. Zachariam Theobaldum, bieser Zeit Pfarrern zu Arafftshof. Lutherus Tom. 3. Jenensi Germ. fol. 382. Minter ift todt, aber sein Geist ift noch nicht aufgerott. Ritruberg, Gebruckt vnb verlegt burch Simon Halbmeyern, M. DC. XXIII. 4. 185 S. nebst einem nicht
paginierten Blatte, auf bessen erster Seite die Druckseler verzeichnet sind.
4) wird noch im Kataloge der gedachten Bibliothet ein Bellum Hussitieum. Francof. 1621. Fol. (wahricheinlich also eine lateinische übersetzung von Nr. 1) angeführt, bas Buch felbst aber habe ich nicht mehr gefunden; 5) befindet sich in ber ponid. Bibl. zu halle: M. Zacharias Theobaldi Ginfaltiges Bebenden, Bas von bem Bergfall zu halten, welcher fich in vnferer nachtbarichafft an bem Berg (bie Trutleiben genanbt) zwischen Ebermansstabt vnnb Gapselborff, Bambergischen Gebiets, gelegen, anfänglich ben (22 Febr.) 4 Martii zwischen 10 vnb 11 Bhr, vormittag, bieses 1625. Jahrs, begeben, . . . Rurnberg, Getruckt bep Simon halbmabern. 4 16 G. — Da ich nun nicht habe in Erfahrung bringen konnen, auf welche bestimmte positive Grunde bin Niebubr auch unfern Tractat gerabe Theobald zugeschrieben bat, fo tann ich natürlich auch nur ale Muthmaßung aufstellen, baß er es vielleicht auf Grund bes entschiebenen, evangelischen, antipapftlichen Beiftes, ber fich namentlich in bem Suffitentriege ausspricht, gethan haben mag. Dazu tommt, bag biese Darftellung bes Duffitentrieges wegen ihrer gewandten und reinen Form überhaupt einen Rang in der Literaturgeschichte einnimmt. Weiter beginnt gerade der erste Theil des Hussinerrieges: Gunstiger, lieber Leser: Es ist ein altes, doch wahrhafftes Sprichwort: "Wer an Weg bawet, muß vieler Leut Red hören"
— ein Ausspruch, dem wir in dem Tractate in ähnlicher Form begegnen;

<sup>1)</sup> Rach ben Borreben bes erften Theils ber erften und britten Ausgabe mar berselbe im 3. 1610 in Bittenberg mit kursachflichem Privilegio erschien n.

und ber Berfaffer bes Suffitenfrieges liebt es überbaubt Sprichwörter einenichieben. Ja im britten Theile beffelben Buches erfcheint ein ganger Cat, ber seinem Inhalte nach wenn auch nicht mit benselben Worten auch in unserm Tractate steht: III, 126: "Ich vor meine Berson, verwundere mich zu bem allerhöchsten, so ich ber alten Böhem einfältige Gottsförchtigkeit, vn Gottsauerhochten, so ich der alten Bobem einfaltige Gottsströtigfeit, die Gottsströtige Einfältigkeit betracht. Jeht dundt mich, es haben ihre mores alle sich verändert, und kein wunder, die Kinder lest man alsbalden auff Italianische, Gallicanische, Engeländische, omnd weiß nicht was vor Manier ziehen, wer sich fremdb vand närrisch stellen kan, der ist ein praver Kärl, kan ers daheim nicht lernen, so schiedet man jhn hinauß . . . Warlich die alte Böhemische vond Teutsche Aufrichtigkeit, ist durch solche fremdbe mores sehr geschwächet worden"; vol. hiermit die Sähe des Tractats unter: Aus Deutsche Sah mit einem des eingere Form unsers Tractats, daß nämlich jeder einzelne Sah mit einem des einenstletes einen Ausseller Sat mit einem "bag" eingeführt ift, finbet im hufftentriege einen Anklang, inbem Thl. 1 G. 312 bie einzelnen Artikel ber Stanbeversammlung, welche ju beobachten fich Sigismund verpflichten foll, in berfelben Beife eingeflihrt werben : bag er an feinem Bofe huffitifche Brebiger habe. Daß er leinen in bem Land zwinge Schlöffer zu bauen ober Monche anzunehmen. Daß er bie Universität wiber hervor bringe, und bes Spitals Gitter in Prag vermehre, u. f. f. Allein bas find auch bie einzigen Grunde, welche wir für Riebuhrs Anficht anführen konnen, und ba fie alle schon auf ben erften Blid zu ben nicht zwingenden gehören, tönnen wir überhaupt dieser Ansicht bes großen Gelehrten nur geringes Gewicht beimessen. bag bie Tendenz ber unter Nr. 3 von uns oben aufgeführten Schrift Theobalds mit den religiösen Grundsätzen, welche ber Bersasser unseres Tractats ausspricht, geradezu unvereindar ist. Bahrend nämlich Theobald in den 9 ersten Capiteln feines " Wibertauferischen Beiftes" eine turge Befdichte ber Wibertaufer von ihrem Ursprunge an gibt, sucht er in ben 57. Paragr. b. 10. Cap. ju beweisen, baß der bekannte Weigel und alle die ihm nachfolgen, "fie heißen gleich Rosen-creuter ober Bansophisten", in der That auch nur Widertäufer seien. Aus diesem 10. Capitel ergibt sich benn zur Gewissheit, daß Theobald der Berfasser ber in Rebe stehenden Schrift nicht sein kann, wenn man nicht annehmen will, baß fich seine theologischen Grundsäte in den Jahren 1620 - 1623 geradezu umgekehrt haben. So wirft Theobald gleich im ersten Paragraphen bes 10. Abschnittes ben Bibertäufern samt Beigel vor, baß fie bas äußerliche, geprebigte, gehörte Bort Gottes gering achteten, ober wol gar verwürfen (vgl. auch §. 40); während ber Berfaster unsers Tractats sagt: "Daß welchen ber Geift Gottes nicht lehret, ben lehret auch tein Pfaff, ob er ihm fcon ein Tag breimal prebigte, ober misstflicirte"; §. 39 wirft Theobald ben Beigelianern Berachtung ber Schulen und ihrer Lehrer vor, die betreffenden Worte unserer Flugschrift lauten : "Daß es fpottlich, baß biejenigen fo ben S. Beift, bie einige Brunnquell aller Runft und Weisheit jum Lehrer haben, erft bei ben Beiben, bie faum ben Mblauf ja bie Pfügen barbon gefeben haben, in bie Schul geben follen;" §. 31 tabelt Theobald an ben Wibertaufern, bag fie mit ihren Werten ben himmel verbienen wollen, und mißt benfelben Grundfatz auch widerum Beigel bei, mahrend in unserm Tractat ju lesen ift: Dag wann wir thaten was wir follten, so that auch GOtt, was wir wollten; nach §. 10 enblich wilrbe Luther von den Wibertäusern gelästert und verdammt, während der Berfasser unseres Tractats nach ber schon oben angeführten Sentenz von bem streugen Lutherthume allerbings nichts wissen will. Würbe benn ferner berfelbe

<sup>1)</sup> Die merkwürdige Form biefer Sage scheint den weigelichen Schriften entsehnt zu sein. Wir sinden sie in dem ohne Zweisel achten Tractate: Soll Doo Gloria, dessen erfte (?) Ausgabe nach Berg (Riedner, Isisher, 6, b, Eb, Jahry, 1857. G. 36) 1616 erschienen ift. Byl, Soll Doo Gloria . . Gestellet durch M. VALENTINVM WEIGELIVM . Gedruckt zu der Rewenstadt bey Johan Kunder, Im Jahr 1618. 4, 83 G. — G. 45 si.

Theohalb, ber im Jahre 1619 eine Tasel ber Schiebsleute, Herzoge und Könige von Böhmen zusammenstellt und sie mit den Worten beschießt: Vivat Fridericus spes Bohemiae im Jahr 1620 sich solgendermaßen über die Böhmen geäußert haben: "Daß alle Menschen begieriger sein Krieg anzusangen als auszusilihren. Daß die erste Maulschell so gut sei als sonsten zwo. Daß Wiel vor die Religion streiten, aber doch Alle ums Gelb"—? Wir halten biese Widersprüche denn doch für zu bedeutend, als daß wir sie mit einer ins Vlaue hinein angenommenen Sinnesänderung des vertriebenen böhmischen Predigers erklären zu können glaubten.

Schlagen wir überhaupt einen anbern Weg ein, um wenigftens bie Gegend, aus welchem ber Tractat fammt, näber zu begränzen, und suchen wir baber vor Allem bie geheimnisvolle parnaffifche Druderei auszufundichaften! Bon ben Schriften, welche bie parnaffische Druckerei als Druckort auf-weisen, heben wir heraus: 1) Das Bunberseltzame Leben, Auffnehmung wind Großwerbung ber viel Lieblichen, groß bundenben, Bermögenben, Signora Richeza d'Allemanni . . Rurtlich auß bem Italianischen in hoch = Teutsch vberfett, Per Almannum Boccalinum herrn Baron Baldi Citharisten in Maca-Gebruckt in der Parnassischen Truckeren, Anno consumptionis et confusionis M. DC. XXIV. 4. 4 Bul.; Bibl. b. hall. Waisenhauses. 2) Discursus de statu publico ex Parnasso. Ein von nachgesetzte Eltern in einfalt selbst erzengtes, kein Findling, . . . Getruckt in ber Parnassischen Truckerey. 3m Jahr, 1625. 4. 46 S. Bibl. bes hall. Waisenhauses. — hierzu nehmen wir noch: 3) Mira-Wundriorum Fasciculi Continuatio I . . . Durch Buterichiebliche . . . Parnaffanische Medicos gestelt. 3m Jahr ber Berenberung 1624. 4. 4 Bl. Bibl. bes hall. Baisenhauses. — 3n Rr. 1. wird die Signora Richeza d'Allemanni als eine so unförmliche Person geschilbert, "baß sie .. feiner artigen Dant Jungfram gleich gesehen; sonbern in . . . bide ihres Leibes ber großen Sailerin ju Stragburg nicht allein ähnlich worden, sonbern fie gant weit vberschritten." Die unter Rr. 2 aufgesührte Schrift, welche wir für eine Entwidelungsgeschichte bes beutschen Beiftes in humoriftisch = allegorischer Form halten, die jedoch jum Schluß in eine Darftellung ber Kriegsbrangsale ilbergeht, ist ihrem Inhalte nach so eigenthumlich, bag wir uns nicht enthalten können benselben bier kurz wiberzugeben. Die Jungfrau Berstand erscheint in einem schönen Garten und führt an einem blutrothen seibenen Faben ihre Saugamme, die Memoria, hinter sich. Eine Wolfe vom himmel bringt ber Jungfrau funf andere schöne Jungfrauen berah, die sich sogleich daran machen ihr als herrin zu dienen. Eine Schlange aber, welche der Jungfrau Berstand nachgebt, gibt den sunf Jungfrauen Apfel, sie essen und sind barnach fo verandert, bag aus iconen Damen bagliche Bauermagbe geworben find. Darüber wird die Jungfrau Berstand schwermültig und sangt an zu philosophieren. Sie redet viel von der Natur ins Gemein und besiehlt ihren Brotocollisten, Plato, Avicenna, Plutarch, Scaliger sleißig auszumerken und ihre Neben der Nachwelt zu übermachen. Während sie so von Makrokosmos und Mitrotosmos philosophiert, vernimmt fie Glodengelaut und wird bedeutet, bag ber Burgermeifter ober Bauermeifter eines benachbarten Fleckens biefer Welt eben entlaufen fei. Nach einigen Bemerkungen über ben Bauernftand beklagt sie es bitter, "daß in erkundigung der grossen Welt Beschaffenheit ich ... die volltommene Wissenschafft so gar nit erreichen mag, daß ich mich noch ober deren erste Materien beklimmern, und nit wissen thue ob sie weiß ober schwart aufgesehen, weil ich ber kleinen Welt wundersames Geschöpff nit recht verstehen, weniger barvon grundmeffig reben konnen." Namentlich aber richtet fich ihre Rlage gegen ihre mifgeftalteten Dienerinnen, von benen fie in ben Gebanten, bie nach bein Enti Entium trachten, irre gemacht und von ber Sitte weggeführt werbe, in ber fie bas summum bonum suchen foll. Darauf betrachtet fie: 1) Wer bie fleine Welt fei, und wie fie mit ber großen eine feine Gleichheit babe; 2) Woher und von wannen sie tomme; und 3) Wem sie

eigentlich nachgebilbet sei. Moses, bas alte und bas neue Teffament führen Nagel hängt, und daß sie damit schließt, daß sie die Philosophie an den Nagel hängt, und daß sie die Meissophie an den Nagel hängt, und daß sie die Meissophie an den Nagel hängt, und daß sie die Meissophie des alten Testaments im neuen ersüllt sindet. Darauf erscheinen Luther, Calvin und der Papst vor ihr, der Papst mit einem Schwerte, Calvin mit einer Armbrust und Luther mit einem Fausthammer in der Hand. "Da sagte die Jungsrau Verstandt: Was verirt ihr euch lang mit vergeblichen wortgezenden? Ich muß errathen, was ihr wollet. Ift ihm nicht also, ihr hettet gern, baß ich euch in ewerem streitt von einander hulfse. . . Gehet hin und setzet ewere notturft zu Papir, last es die Buchdruder bruden, dann sie haben ohne das lang nichts verdient."

. . Auf nächften blauen Donnerstag labet sie darauf die drei, die von ihr geben ohne sich nur gegenseitig eines Blides und Grußes zu würdigen, sämtlich wider vor sich. Hierauf wird die Jungfrau vom Gott Apollo in den Parnaß gesorbert, die Diener und Osstizianten des Gottes, namentlich Saturnus auf einem Bode, bessen und Osstizianten des Gottes, namentlich Saturnus auf einem Bode, bessen ganzer Bart voll Rähnabeln und Fingerhüte hieng, die er gewiß in einer welschen Schneiberstube von der Geis bekommen hatte, begleiten sie. Auch Mars, Jupiter und Benus stellen sich als Reisegefährten ein. Darauf richtet Benus den Tisch auf das Sauberste zu, die vier Jahreszeiten als Auswärter tragen die Speisen auf, twohdem aber setzt sich die Inngfrau Bersand nicht zu Tisch, sondern nur eine ihrer Dienerinnen, nämelich Jungfrau Gustus. Dieselbe übernimmt sich jedoch über die Maßen und wocht soger trak der derein Lection, welche sie deller von gerein erkölt macht fogar trot ber berben Lection, welche sie bafür von ber herrin erhält, mit ihren Gespielen Visus, Auchtus, Tactus und Olfactus noch eine Berschwösrung gegen dieselbe. Ja sie jagen sogar die Jungfrau Berstand von sich und behalten die alte Matrone Memoria allein bei sich. hierauf geht die Reise ber Jungfrau Berstand vor sich; auch der Bersasser des Tractats, der sich den Hosbienern Apollos zugesellt und sich einen Mantel aus der Hoslierei entlehnt hat, gelangt mit auf den Parnas. Als Apollo hierauf eine offene Audienz hält, um die Bedrängten in ihren Anliegen zu bören, stellt sich auch eine arme Bittive ein, die fich unter vielen Thranen auf eine kupferne Tafel bezieht, auf welcher fie ihre Klageartikel gegen Mars und seine Knechte schon frilber eingereicht hatte. Sie wird auf den folgenden Tag beschieden, und Mars erhält Besehl sich ebenfalls zur selben Zeit einzustellen. Dieser befragt sich jeboch nun nach einem Rechtsverständigen und erhält auch wirklich einen secht bienlichen Abvocaten, nämlich herobes Bluthund, und als Procurator Ahitophel, magistrum nequitiae. Die Wittwe übergibt barauf ihre 35 Artikel, welche die Gräuel des Krieges einzeln namhast machen und damit schließen, des die Beklezer daß die Beklagten, Mars und seine Gesellen, noch andere unverantwortliche Thaten verubt hätten, wie man in Städten und Dörsern, namentlich zu Armesfelben, Brandhaufen und Buftenfled binlanglich erfahren toune. Dars wird hierauf verpflichtet innerhalb eines Monats bie einzelnen Buntte ber Rlage ju beantworten. "Buter beffen lieffen viel sachen in Parnasso iudicialiter vor, sonberlich examinirten Apollo und seine Rabte ber groffen herrn jetiges gebrauchliches Lineal und Richtscheib, bamit sie bie an fich trum scheinenbe Linien ftrad machen, ich wil nicht fagen, ihre Grengen erweitern und fich frepe Stänbe Subject machen wollen par raison d'estat vnb hielten vielerley fehr fiattliche discurs barvon. Einer vnter bem hauffen fagte, es febe ber groffen herrn langer Spieß, bamit fie einen verbachtigen Rachbarn von ber Thur hielten, ber ander sagte, es sei ein Bberschrifft eines newen Rechtens baruon teiner wüste, welcher ber groffen herrn Consilia nit penetrirt bette, Apollo sagte ich wil euch sagen, was es ift: hieuor machten bie groffe herrn Bantoffel vber ibre Schuh und Stieffel, jetund machen fie binger bruber, welche man Caloiden nennet, verendern ben namen beswegen, weil sich bas Mufter an ben Schuben vnnb Stieffeln auch geendert, . . 3ch . bin ber mey-nung, es werbe mancher vber die Caloiden Par raison d'estat ben Salg breden . . . . " Nach Berlauf ber angesetten vier Bochen erscheint Mars und

erflärt fich an ein envaiges ungunftiges Urtheil Apollos nicht binben zu können. ba ber Gerichtshof mit Gelehrten und nicht mit Rriegsvolt befett fei; jugleich bringt er exceptiones fori declinatorias ein. Rach einer neuen vierwöchentlichen Krift gibt er endlich eine Beantwortung ber Rlage ein, die aber Apollo und ben Seinen fo menig jufagt, bag er an feinen fürfichtigen Landpfleger Auguftus ben Befehl erläßt, bie Einwohner ber brei oben genannten Dorfer felbft als Reugen gu vernehmen. Bevor biefer jeboch noch abgegangen ift, erhalt Apollo felbft eine Rlagefdrift von Auguftus über Mars und feine Gefellen, in welcher berfelbe ben König im Parnaß bittet selbst ins Mittel zu treten, ba er, ber Landpsteger, sein Amt nicht länger zu verrichten im Stande sei. Darauf wird Mars von Reuem zu Apollo citiert; berfelbe wird nun ohne weitere Umftante für frant erflart und erhalt ein Bomitiv, in Folge beffen er Pferbe, Buffel, Dofen, Ralber u. f. f. wiber fahren läßt; ja auch eingefoludte Lanbicaften, Stabte, Schlöffer und Dorfer tommen wiber jum Bor-ichein. hierauf will fich bie Jungfrau Pax entfernen, als bie Botfchaft gebracht wirb, bag etliche Stanbe bes occibentalischen Reichs zwar bie Rnechte bes Mars los sein, aber die Jungfrau Pax trobbem nicht aufnehmen wollen; weshalb fich Apollo genothigt fieht ein Empfehlungsschreiben für die Jungfrau Pax ausgeben ju laffen, welches ber Berfaffer bes Tractats an ben Landpfleger Augustus befördern soll. Che bieser jedoch wirklich abreift, sieht er noch, wie die Jungfran Patientia in den Parnaß kommt und Apolko bittet ihr einen Mann zu verschaffen, damit sie nicht "mit jener alten Jungfrawen für dem himmel sitzen und Fedderwisch seil haben musse"). Hierauf geht jedoch der Berfasser beim, schreibt ben ganzen Danbel, so gut ers in ber Eile kann, auf und erflärt bie Jungfrau Pationtia selbst beherbergen zu wollen —: "tompt sie nun barauf zu mir, so findt sie bas sawertraut schon zugestellt, welches sie, nachdem ber Krieg ben Rest saft gar verzehrt, neben mir geniessen mag." Bon biefer bis auf bie letten Seiten in einem ausgezeichneten Deutsch abgefaßten Schrift haben wir genauere Rotig genommen, um 1) barauf bingu-weisen, bag bas sprichwörtliche Element in berselben keine kleine Rolle spielt 3), und 2) bie Bermuthung auszusprechen, bag fie aller Babricheinlichteit nach von einem Juristen verfaßt ist, ba der lette Theil berselben die Form bes Brocesses annimmt und außerdem sich mit Vorsatz der juristischen Sprache und Ausbrucksweise bebient. Enblich aber wollen wir nicht verhelen, bag auch ber Berfasser biefes Tractats bas außere Kirchenthum und bie Bertreter ber brei großen Kirchengemeinschaften keineswegs glimpflich behandelt "). Die Inngfrau Berftand sagt nämlich jum Papste, zu Luther und Calvin: "ich wolte euch zwar ben mir zu gast behalten, so ist es in der klichen schlecht bestelt. Ich gebe keine Ichgerin, und sores gleichen pflegen mich mit Wilbredt nicht zuverehren, Schicken fie mir etwas, fo find es gewiß wilbe Sauw, und bie mag ich nicht effen: bann ich hab einmal gehöret, Schweinen fleifch mache auffätzig,

<sup>1)</sup> Die Tochter führet ficts die Rlag, Es möcht bald fommen ber jüngste Tag und murb ihr vor tein Mann zu Theit, Nur b'r Soll mußts Achtennich ban fei

Und murt ier vor tein Manin au Theit.

Bor d'r holl mußts Flederwisch han feil.
hoffmann v. Fallersleben: Die deutsch. Gesellschaftel. t. 16. u. 17. Jahrh. 2 Aufl. Leivzig 1860.

S. 113. 2) S. 5. Ein Aug schendte einen gauten Baden. herzeus Praft bleider nit lang zuräch, Er erweiset sich je handts in schweren seuffen. S. 7. Die kindre hidelte kein geschwindt bernach, wie die Schnede, wann sie die Post leufft. S. 8. Die kiede bebe oder fengt an sich selbsten an. S. 25. Ich kan ein Mich teinken, der de kebensaif sowiecht viel bester, ließ sich in geb flaß mit Wein geden, vnnd fuhr nach Engestandt zu.

3) Flögel: Weichichte der kontischen Post der kebensaif sowiecht wie besten Jahrschundert, wo man so viel aus dem Bosemisten machte, daufig vor, als der Eisled ischundert, wo man so viel aus dem Bosemisten machte, daufig vor, als der Eisled ischundert, der Alter von Aart in Kind hart, einem Diaconne zu Eisleden, vom Jahr 1613, welche Komödie deswegen merkwürdig ist, well drei Brürer Peter, Martin und Johann um ihres Baters Erbschaft und Tekament stretten; welches viel schulchkeit mit Swifts Mahrchen von der Tonne hat.

Bnb, fagt fie weitter, 3ch habe forg, ihr bleibet etwa benm Trund nicht eine bub werft mir ben Ofen in bie ftuben, So muß ich talt figen bnb fowigen, bag mir bie gan tlapperten, bas were mir Sept berentwegen Gott befohlen, Sprecht mich auf ben nicht gesunbt. nechstommenben blamen Donnerstag wiber an und vergleicht euch wol. 3ch fag wol. Wie nun diese bred gute Leuth, auf bifes, bon einander giengen, Ramt ich acht, baß keiner ben andern salutirte, ba bachte ich, Sennb bas Theologi, wann ich gegen meinem nachften mich so verhielte, so murbe ich excommunicirt. 3ch bachte aber wiberumb barbey, vielleicht hat es ber Bapft briach, benn bie andere bebbe haben ihn etwas rude tractirt, ben zwepen aber tonte ichs in meinem finn nicht vergeben, bachte auch ben mir felbft, ihrer vneinigteit wirbt ber Bapft lachen, Ob iche troffen, weiß ich nicht."-- Co werben wir wol schwerlich fehl geben, wenn wir ben Discursus de statu publico ex Parnasso als bas Wert eines Juriften bezeichnen. - Mit biefer Klugidrift ftimmt nun in ber gangen allegorifden Scenierung eine anbere aus bem Jabre 1619 überein, welche ebenfalls bie Fiction bes Parnaffes angenommen hat und ben Titel Relatio ex Parnasso 1) führt. In Theophilus Elyohnius, bem Berfasser bieser Schrift, welche mit ber vorigen in ber ganzen allegorischen Aussührung eine so überraschende Abnlichkeit bat, haben wir ben Ratbereferenten und Actuarius Gottlieb Dachtler in Strafburg 2) gu fuchen, unter beffen bekannten Schriften 3) biefe von ben Literarbiftorikern fibersebene relatio ex Parnasso die bei weitem wichtigste ift, da fie namentlich " viele gur literarifden Gefchichte tes Elfaffes bienliche Angaben" enthalt. Diefer Schriftfteller verbindet mit feinem berben Baffe gegen Rom und bie Jefuiten einbringlichen Scharffinn und eine Beobachtungsgabe, beren Feinheit wir wenig-ftens als ein Resultat seines praktischen Berufes ansehen milfen, und besitht ein bebeutenbes sormales Talent in ber Sandhabung seiner Muttersprache. Er war nach ben verschiebenften Seiten bin literarisch thatig und zeigte in seinen Schriften nicht geringe historische, juriftische, firdenhistorische und literaturgeschichtliche Renntuiffe. — Wenn nun die S. 480 Rr. 1 erwähnte aus ber parnasischen Druderei bervorgegangene Schrift als einzigen Anhaltepunkt für bie Bestimmung bes Drudorts Strafburg bot, wenn wir weiter feben, bag in Strafburg unter bem Titel Relatio ex Parnasso eine fo wichtige literar-biftorifche Schrift er-

<sup>1)</sup> Relatio ex Parnasso. I. Ein Broccy zwischen ter Rewen Academie zu Mollsheim in Clias, eins. So bann, ben vbrigen Alten Academien am Melufterom, Andern Theils. Il. Gesprech, im Parnasso, wher ben Gelehrten vber bem programmane gehalten, so ber Rewen Academi Seche erfter promovierien Doctorum halber, außgegangen. III. Examen ober Newen Kademi Sechh erfter promovierten Doctorum halber, allhgegangen. III. Examen over verbör der Gelehrten halb auß dem Eligh dürtig, im Parnasso, durch zwen verordnet Commissarios, verhandelt vand befchriben. IV. Bernere Bericht so Conradus Lycosthenes von Aussach v. Bragereumbde ergeleichung den beschriebenen Examine, seinem erbeiten nach, oberfandt hat. V. Bagereumbde ergeleichung d. Erasmi Roterodami, mit D. Mariin Luthern. Wie auch sein D. Parthers mit dem Papit zu Kom, aber warbasste verzleichung, der Zesuiter mit den Schlangen und Wölffen, Cum appendicibus seu superpondizs. Durch Theophilum Elychnium, Straßburg Bey Christoph von der Hechb. 1619. 4. 106 S.; Mariens bistilisches in Golle. Elychnium. Strasburg Bey Chriftorh von der henden Buch. 1619. 4. 106 S.; Marieus bibliothef in Salle.

2) Bergl. über ihn Strobel: Baterlandiide Geschichte des Elsasies IV. S. 487; Flögel: Geschichte der fomischen Literatur III. S. 381; und Vincentii Placeii. De

Flögel: Geichichte der komischen Literatur III. S. 381; und Vincentii Placeli: De soripts et seriptoribus anonymis styue pseudonymis syntagma. 1674. 4. S. 188. 189.

3) Seine Schiften sind: 1) Montes Pietatis Komanenses. Das ist. Die Berg der Frommseit... durch Elychnium Gottlieb. Getruckt zu Straßburg, In verlegung Lazart Bepuere. M. DC, VIII, 8. XII. Bu. 192 S., Walienbaud: Bill. i. h. ?) Lobers Josaitica. Das ist. Sessitiere Schlangenbalg... Durch M. Theophilum Elychnium. Gebruckt zu Franckurt am Mayn, durch Iodann Bringern. 1611. 4. VIII Bl. 147 S. Walienhaud: Bibl. i. d. 3) Bon Flögel wird angetührt: Affenylet der Vertesmöniche mit dem heiligen Evangesto 1613. 8.; was ich nicht gesehen habe. 4) Bedenden. Welchemassen ein Standt, sein gesell vand Einsemmen verbessern mög. Ausammen Getragen durch Theophilum Elychnium zu Straßburg, Sin verlegung Everhard Jehners Buchhändlers. M. DC. XXIII. 8. VIII Bl. 71 S. Walsendauß: Bibl. i. d. 5) Bon den Janizaren So ein Besundere gattung von Cangles verwanten, fin des Bapks zu Kom hoff seindt ... Durch Theophilum Elychnium In Straßburg. In verlegung Eberhard Zehners Auchhändlers. M. DC. XX, IV. Walienbauß: Bibl. i. d.

fceint, wird es bann zwiel gefagt fein, wenn wir Aberhaupt Straffburg unter bem Barnag ber bamaligen Beit verstehen und somit auch die parnaffische Druderei bieser in ererhem literarischen Ruse ftrablenden Stadt zuweisen; wenn wir also behaupten wollten, bag gerabe wie die Relatio ex Parnasso fo auch unter Anbern ber Discursus de statu publico ex Parnasso und unfere in ber parnaffifden Druderei ericienene Flugichrift aus Strafburg berrubren? 3ch glaube nicht, vielmehr icheint mir aus bem Inhalte ber relatio bie Babricheinlichkeit meiner Behauptning noch klarer hervorzugeben. 3m Jahre 1617 war nämlich bie jefuitifche Lebranftalt ju Molsbeim ju einer Universität erboben worben, beren endliche Grundung im Jahre 1618 Beranlaffung ju einer Ginweihungsschrift (Panegyricus Molheimensis) gab, gegen welche gerade biefe unsere Relatio ex Parnasso gerichtet ist. Im ersten Capitel berselben wird daher erzählt, wie die neugegrundete Seluiten - Academie zu Wolsheim den Un-willen der übrigen rheinischen Academieen erregt habe; wir sehen dann Apollo mit den Abgeordneten der alten Academieen Tafel halten, über der man sich namentlich bon ber pabagogischen Thatigfeit ber Jesuiten unterhalt. 3m ameiten Capitel erfahren wir, daß die Jesuiten in dem Panegyrious Molheimensis lib. 3 u. 5 eine Übersicht über die literarisch bedeutenden Eisässer gegeben haben, beren Auswahl aber so parteiisch ausgefallen ist, daß sich der Verfasser der Relatio genöthigt sieht seinerseits eine Nachlese zu halten. Auch dies ist jedoch allegorisch erzählt: Ulrich Zasius und Sedastion Brant werden von Apollo in eine Commiffion berufen, welche bie fehlenben elfaffifchen Schriftfteller aufführen foll. Jodocus Gallus Rubeacensis (Jost Han von Ruffach) führt nun als einen burch bie Jesuiten Gefranften auch seinen Landsmann Conradus Lycosthenes (Bolfbart) ein, welcher bie Apophthegmata und Similitudines 1) bes Erasmus alphabetisch geordnet und herausgegeben hatte, bessen Bilcher jedoch insgesamt vom Concil von Tribent verdammt worden waren. Tropbem gaben jedoch bie Besuiten im 3. 1618 ibrerseits jene Apophtbegmata in ibrer Beise verfurzt und verftummelt wider beraus, ohne nur des uriprünglichen Berausgebers Erwahnung zu thun ("superiorum jussu, unius e patribus Societatis Jesu studio accurate recognita, ob omni obscœnitate et impietate expurgata et admodum looupletata ). Die Abanberungen ber Besuiten, fo weit fie ben Buch-ftaben A. betreffen, werben bann nomentlich in Cap. 14 bes gebachten Schrift-Der weitere Inhalt beffelben berührt unfere Unterdens burchaegangen. fuchung nicht.

Haben wir nun mit Recht unserer Flugschrift Strasburg als heimat angewiesen, könnten wir sie bann nicht mit eben so viel Wahrscheinlichkeit als eine Antwort auf die von den Jesuiten verstümmelte Ausgade der Apophthegmata des Wolfhart ansehen? Wem ist sie aber dann anders zuzuschreiben, als demselleben Gottlieb Dachtler, der die Relatio ex Parnasso, und, wie wir glauben, auch den Disoursus de statu publico ex Parnasso versaßt hat? Die scharfe Beesbachtungsgade, die hohe Unparteilichkeit, mit welcher der Berf. der alten Wahrheit sein Urtheil ebensowohl über die dentschen Berhältnisse als namentlich auch über die Böller des Aussands ausspricht, endlich die kurzen Sätze über die damalige Rechtspssege: Alles das scheint uns in der That auf einen Juristen als Berslasser des Tractats hinzuweisen; ja der eigenthümliche Satz: "Daß wer singuslar und besonderstung sei, der gebe nimmer kein Asselmen". Daß wer singuslar und besonderstung sei, der gebe nimmer kein Asselmen au müssen.

Einen einzelnen Ausbruck möchte ich noch besonders als ein Kriterium bafür anführen, daß unfer Spruchtractat ein und benselben Bersaffer mit bem oft erwähnten Discursus de statu publico ex Parn. hat. In der "Editio

<sup>1)</sup> Judet a. a. D. S. 14: Lycosthenes (Wolfhart), Conr. Rubeacensis, Similium loci communes ex omnium scriptorum genere inventi ac editi. Basil. 1575.
2) Jacet a. a. D. S. 14.

tertia" unserer Flugschrift finden wir den Ausbruck "Sachfischen Bierstillig" 1); ebenso heißt es im Discursus S. 8: Ich weiß wol, wie ihm ist, die Bawen haben ihn gewiß gern laffen hinwandern, wo fie jhm nuhr felbften mit ben Bobhaben ihn gewiß gern lassen himbandern, wo sie som nupr seldnen mit den Soh-mischen Ohrlösseln, oder den achtmäßigen kleinen "Bie ein in der Schriftstrache fo selkener Ausdruck, der im Grimmischen Wörterbuche ") nur mit einem ein-zigen Beispiele aus Hans Sachs belegt ist, gerade in diesen beiden Schriften vorsindet? — Ich möchte serner in dem Satze des Bersassers, "daß die fünf Sinn des Menschen die größten Siebenschläser sein — " nur eine kürzere, prägnantere Form für einen Gebanken finden, der im Discursus folgendermaßen weiter ausgeführt ift: S. 9. "Betrachtet vnnb beschawet meine fünff Jungfrawen und meine liebe Seugmutter. Ift ihm nit also, sie gesellen fich so nahe zu mir, und find mir fo underthenig, gewertig und gehorsamb, bag ihr alle sagen milffet, fie machen mich zu einem ganten vernunfftigen Menschen, Berrin und Deisterin ihrer aller, wiewol die eine, so das Fell auf dem Aug bekommen, biß-weilen dahinschillicht, und sihet, und die andere, guts zu hören, taub und vbelhörende, das leichlich vernimbt, was die bosen und Lotterbuben auch vffs heimlichst vornemen vund reben . . . Aber, leiber, es erfolget, daß wegen ber naben verbindung, darinnen sie und ich, ich und sie uns befinden, ich jum öfftern von bem unglückseligen zu grossen ichaben und nachtheil partioipir, und beffen theilhafftig werbe . . . Ach wie offt fagte fie, mit laffung eines bieffen feuffen, gethicht, bag bie Einäugichte, durch ihr Weltgaffen mich jer machet, in benen Gedanken, die nach bem Enti Entium trachten." — Wenn endlich ber Berfaffer bes Discursus unter bem "Trajano Boccalini", welchen er S. 33 erwähnt, sich selbst meint, wie es in der That den Anschein hat, so ist wol auch das S. 480 unter Nr. 1 ausgeführte Schriftchen ") von ihm verfaßt, und Gottlieb Dachtler ist Berf. unseres Spruchtractats, des wunderde statu publico ex Parnasso. — Sollten wir uns aber auch in ber Per-fönlickeit bes Berfaffers irren, so glauben wir boch in ber Bestimmung bes Drudorts bas Richtige gefunden zu haben.

Wir meinen in ber That bas Schriftchen, in welchem wir fo überrafchenbe Aufschlüffe erhalten über bie bolitischen und focialen Bebanten, welche zu Anfang bes breifigjährigen Krieges bie Bergen unseres Boltes erfüllten, speciell Strafburg zuweisen zu muffen, als bem Gliebe am Leibe unferer Ra-

<sup>1)</sup> Die lutherischen Sachsen zeichneten sich damals durch ihre Trurksucht vor allen andern deutschen Stämmen aus: Teutscher Nation herftzteitt . . . Durch Matthis Quaden von Kindelbach, Gebruct zu Colln am Mein. In nerfegung Missen Lugenkirchens. Im Jaden von Kindelbach, Gebruct zu Colln am Mein. In nerfegung Missen Lugenkirchens. Im Jaden ner des Heine Beinwachs im Land ift, so haben sie deie Bewohener des Heineschen, ennd zieht gewaltige nund karcke Dräucker albie (da doch von vielen die ort mehr under das Welsche als under das Auflein die onter der wirde Andrie gerchnet wirdt) das nicht allein die Artes der verben von gefan und gemeine Teutsche Andrie gerchnet wirdt) das nicht allein die Artes der verben. In großer gefahr Kehen, ob jhuen diese den Preiß des sauffens nicht weit entragen werden. merben.

werden.

2) II. S. 2. Bierstütze, f. vas cerevisiarium obtusum: und theten der dierstützen luppen. H. Sachs. IV. 3, 73 c.

3) Welter: Die maktite Literatur führt den Berfasser Almannus Boccalinus noch in dem Inder der nicht enthülten Pseutonymen auf, S. 173. Boccalinus nannte er sich nach Trajanto Boccalini, 3cb. 3u Loreto 1536, 3cft. 1615. "Sein schriftsellerischer Aubm begründet sich danvisächlich auf die "Nachrichten vom Parnag" (Ragguagli di Parnasso, Venebly 1612 f.), deren Hortfestung, "I. 8 Secretaris di Apolio" bildet. In diesem Werfe, das auf zwei Genturien besteht, die in Ragguagli eingetheilt sind, wird ein unter Avolios Hernford Enturien besteht, die in Ragguagli eingetheilt sind, wird ein unter Avolios Hernford Etaat auf dem Parnasse gelegenkeiten sind dem Myollo in den Mund gelegt . . . Boccalinis Ragguagli sind auch ind Deutsche sideriest worden. Zuerst vollständig im 17. Jahrsundert in einem siehr siehen Duartbarde, dann auszugsweise in dem Ründberger "Wochenblatt ohne Tiete" (1769 ff.) und in Schmitts "Ital. Authologie" (1. Theil. 1778). Wolf: Die Ital. National-Literatur. Versin 1860. S. 465 — 467.

tion, in welchem bie bereinbrechenben Beranberungen ber Beit, namentlich fo weit fie burch bie fremben Machte bedingt waren, am empfindlichften gefühlt werben mochten. — Und war es benn zu ftolz gerebet, wenn fich bie Baterftabt Sebaftian Brants mit einer vom fechzehnten Jahrhunbert ber berfihmten bobern protestantischen Lehranstalt, die sogar im Jahre 1621 die Rechte einer Universität erhielt, eine Stadt, in welcher Fischarts Werke zum größten Theile gebrudt waren, welche felbst Guftav Abolf in seiner Jugend zu besuchen nicht verabfäumt hatte, wohin sich auch Opits und Zinkgref ausmachten; wenn sich eine solche Stadt im Gefühle ihrer langjährigen literarischen Bedeutung als Heimat Apollos und der Musen betrachtete? Kreuzten sich doch in derselben bie beiben Sauptrichtungen ber bamaligen beutschen Literatur: bie vollsthumliche Literatur hatte noch einmal Fischart auf bas genialste und allseitigfte vertreten, und auch alle bebeutenberen Anbanger ber neuen Dichtungsart fteben in Berbindung mit bieser Stadt. — Endlich aber — und bas möchte boch auch mit in Anschlag zu bringen sein — weisen auch zwei Schriften bes geist-vollen 3. B. Andrea in ähnlicher Umkleibung schon früher Strafburg als ihren Drudort auf: 1) Turbo, sive moleste et frustra per cuncta divagans ingenium. In theatrum productum Helicone, juxta Parnassum (Argentorati) 1616. 2) Menippus, sive dialogorum satyricorum centuria, inanitatum nostratium speculum . . . Helicone juxta Parnassum. 1617. 12.; 2. Ausgabe: Cosmopoli (Strafburg) 1618 i).

- S. 397 Nr. 85. Wegen ber Aussälle gegen bie Kipper und Wipper werben wir bieses Stück o. 3. u. D. in die ersten zwanziger Jahre zu setzen baben, während es von Beller a. a. D. XXXI. dem Jahre 1630 zugewiesen wird. Es scheint auch in Beziehung zur alten Bahrheit zu sehen, wie schon der Titel zeigt. Das Aupser stellt die Wahrheit als eine nachte Frauensperson mit langen wallenden Haaren dare, die von der Sonne senkrecht beschienen wird. Sie steht auf einem Postamente mitten im Meere, hält die Geige, die nur eine Saite dat, mit der Linken und streicht mit der Rechten. Alassende Hunde, welche sich durch die wogenden Fluthen durcharbeiten, umgeben sie von allen Seiten. S. 398, 64. Resormier! (im Orig. "resormier") ist Substantivum Resormation, Resormierung. S. 402, 223. Passemet! Passomezzo, der schon oben S. 465 angesssssssschalt. Tanz. Also: "Mein Tanz geht zu Ende." Einen andern biblichen Gebrauch dieses Wortes sührt Menzel: R. G. der Deutschen III, 65 an: den Staupbelen bekommen nannte man höhnischer Weise, "einen Wettlaus halten mit Passo mezzo!"
- S. 403 Nr. 86. "Emblemata nannte man die mit Bersauslegungen begleiteten Mustersinnbilder, nach denen Maler, Baukünstler, Goldschmiede, Seidensticken u. s. w. ihre Arbeiten ausputzen sollten . . . In Deutschland beschäftigten sich verhältnismäßig nur wenige Dichter mit Emblemen, die erst im 17. Jahrb. mehr gepstegt wurden." Goedese: Grundriß 1, 383. Die beigegebenen Kupser veranschaulichen den Indalt des Gedichts sehr gut. Signor Spangniol] sür Sonor Espand, herr Spanier. hier wie an den übrigen Stellen unseres Gedichts, wo spanische Worte vorkommen, hat der Berf. desselben die spanische Aussprache mit dem dentschen Laute auszudrücken versucht. Daß die nachfolgende Satire wirklich zuerst in castilianischer Sprache erschenen sein wird man wol bezweiseln dürsen: es scheint blos so gesagt zu sein. Ein bolsländisches Original wäre eher bentbar. Ein solsse nimmt Kalle (Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Leipzig 1858. 2, 91; wo 3. 75 bis 3. 94 nach dem Exemplar des german. Museums zu Kürnderg abgedruckt sind) an und

<sup>1)</sup> Die Titel find nach Flogel: Geschichte ber tomifchen Literatur Bb. III. S. 409 angeführt. Die erfte Schrift babe ich in ben hallicoten Bibliotheten überhaupt nicht gefunden, Die gweite in ber Ausgabe, welche im 3. 1673 ju Goln an ber Spree erfchien.

jetzt es ins Ende des 16. Jahrh. mit Grund, wie ich glaube (s. weiter unten au 3. 244). Was die Entstehung der dentschung der dentschung der anlaget so nimmt Weller (S. LII.) als ungefähre Zeit derselben das 3. 1620 au: ich din ebenfalls der Ansicht, daß an den Krieg in d. 3. 1620—23 au denken ist, aumal unser Gedicht (s. 8. 15) aus dem Essaß, dermuthlich ans Straßburg, stammt. Falke (a. a. D. S. 174) dürste dem bessügten Krieges spricht: "An jedem Ende des Weges steht ein renommisticher Stutzer als höchste Blitche, am Ansang der steise Spanier ——— ihm gegenüber am andern Ende der schotzeiche Renommist oder seine Carricatur u. s. w." (nämlich der Monsseur Alamode). B. 15. mit deren sir: mit der (essassen) zehend kitter. 30. Sapatero] zapatero Schuster. 43. olla podrida] oder espandla, Fleischgericht mit einer Brüße, dessen hauptsächliche Juthaten in Hammelseisch, Kiesischgericht mit einer Brüße, dessen hauptsächliche Juthaten in Hammelseisch, Kindsseisch, Schinken und Gesendderst: Diccionario). S. 405, 85. Hidalgo] Edelmann. 76. Perroj Hund; Galgo] Windsseis. Sammelseisch, Kiesischgericht mus heißen der hochmuetigen Spanier. Capitan Spavento (espavento Schrecken) alias Windsturmer" zu Ulm (Weller XLIII). S. 407, 145. Ranzion] sitr ranzon Wiegeld. 146. Corason] für Corazon herz. 151. Sanct Jago] für Santiago St. Jacob. 173. Valgame Dios] helf mir Gott! S. 408, 177. Segnor Don] schezight, da beides "Hers" beißt. Etwa wie man "der hert Monsieur sagt. 178. dom Geiz-Leufel] s. d. Ann. zu S. 416 Str. 18, 8. 184. suio] sür suvo. 188. Ins Königs Saal]. Es scheint auf ein damas bekanntes Bild im Palaste des Königs dom Spanier. Bezug genommen zu werden. Dann wäre no dasta eine Übertragung dom Carl V. Wahlspruch "plus ultra." 204. Barbarei] d. h. Berberei. S. 409, 243. con tossigo] für c. tosigo mit Gift. 244—256.] Alses hier don spanier. 283. ber groß Kragn] d. h. der Esel, welcher einen großen Kragen trägt. Hier ist es umgesehrt des Spotetes balber.

S. 410 Rr. 87. Bgl. Goebeke: Grundriß 1, 380. 2, 495. Eine andere Bearbeitung bestelben "Kartells sintzerischen Aufzugs" aus dem 3. 1628 ist gedr. bei Scheible 20 und zum Theil bei Falke: Trachten» u. Moden Belt 2, 194. Bgl. das ganze dritte Capitel: "Der Raturalismus und das Schügerdwort der neuen Zeit" (Kalke 169): "Es erschienen damals an sehr verschiedenen Orten Deutschlands, größtentheils zwischen damals an sehr verschiedenen Orten Deutschlands, größtentheils zwischen den Jahren 1630 und 1640 eine große Anzahl einzelner Kupserstiche mit begleitenden Bersen bilderbogenartig, welche diese Stutzer zum Gegenstand der Satire machen. Diesen sliegenden Blättern zusolge sieht an der Spige der Stutzer eine myhische Berson "Wonzelen Alamod genannt. Er concentrirt in sich alle die verschiedenen Eigenschaften, das soldatische Außere, die soldatische Ausserschaft zu das eine diesen Art Sprache erfunden, die solle Stutzerthum hate man damals eine eigene Art Sprache erfunden, die solle Stutzerthum hate man damals eine eigene Art Sprache erfunden, die solle Stutzerthum hate man damals eine eigene Art Sprache erfunden, die Schlasser grotest erscheint wie das Ausselchn der Stutzer selbst (193—4). S. 413, 4. 3öpsen]. Der Jops in dieser Beriode bestand aus ein Paar zusammengestochtenen Loden, die dorn an der einen Seite des Gesichts rechts oder links dom Ohr herunterhingen oder auch wol an beiden Seiten und am untern Ende, welches aus Schuse in Brish. Webers Aussischel Erzähl mitgelt, von D. Schade im Weimar. Jahrb. 5. deutsche Sprache nd Leiteratur 6, 334. 6. auf lochersbergisch]. Kochersberg ist das essatiel köhera. 7. Haarigel vogl. Taille douce v. 1650: (Des Knaben Bunderhorn

2, 82), "Bas ift das für ein Strobelbaar, sinds Igel oder Raten?" 5. daß nur das Weib]. Eine dahingehende Berordnung erließ der straßburger Rath 1628. Favor]. Auch sonst (vgl. 4, 2) banden sich bie Herren alleichte Schmundladen ins Lodenhaar, "Faveurs" genannt, nämlich Liebesgleichen, welche fie von ihren Damen erhalten (Falle 189). 7. Relle ber Rarr; ebenfo oben

6. 296 "Relli Rarr."
6. 414, 9. bie von tollen hunden] soll boch wol heißen: wie die von tollen hunben Gebiffenen. S. 415, 16. Stodffich] vgl. bie Anm. gu G. 106 3. 70. S. 416, 18. Hoffarts - Teufel]. "Die protestantische Teufelstehre begunftigte bie bumonische Bersonisicirung ber Laster und anflößigen Gewohnheiten, die burch Tenfelsnamen geachtet wurben." Goebete: Grunbrif 1, 380, wo die gange Ten-felsliteratur von Chryfeus Hofteufel 1545 an bis jum Schriftfellerteufel 1791 verzeichnet iff. 19. pravieren] aufschneiben. 20. bie] b. h. wir, bie wir elenbe Gefellen finb.

S. 417 Mt. 88. Oben am Ranbe bes Blattes ftehn folgende Berfe:

Wer auf dem Mark nichts Neus erfert, In der Badstub kein Sprichwort hört, Bei Jungfrauen und bei kühlem Wein In eim Jahr nie thut lustig sein, Der wär gar recht in ein Spital, Da kein Kurzweil ist überal, Aber bei kurzweiligen Leuten Hört man oft viel, wers kann ausdeuten, Die Messer fliegen da herum, Suchen den Schleifer um und um.

Im Titel ergänze nach: "Borten": vor biesem warens nur die Monsieur, so gingen auf allomodisch Ma | nier, jetzt könnens Reich, Arm, Groß und Rlein. Beiber, Knecht, Jungfrauen nicht allein, Geistlich und Weltlich kommen auf viewer, Ancy, Ingrauen nicht auein, Seining und Dektitig tommen alig bie Bahn, sein froh, daß sie den | Schleiser han. Hie ist der welchers hat probiert: kommt bald, darmit euch | gholsen wird. — Aus dem Aupserstich ist ganz oben der unterste Theil eines Hauses sichtbar. Darunter kleine Figlirchen mit schartigen Messer siegen, ferner zwei in der Luft schwebende, gestügelte Wesser (l. Z. 226) mit der Überschrift: Wo solche Gsellen sich versügen, Dahin auch solche Messer sliegen. — Darunter sind dem Gebolier abgebildet, welche im Gebicht rebend auftreten, beren Beidreibung jum Berftanbniß nicht erforberlich ift. Rur will ich bemerten , bag im Mittelpuntte bes Ganzen ber Schleiger (A) steht mit der Bezeichung: Der wolerfahrne Schleifer. — Bgl. "der Brillenmacher mit seiner Klag" (Scheible 169) und "das Ausschneidungser" (ags. Weller XLVIII. vgl. auch LIV). 7. Allomodo Monsieur] s. & 413 ff. 18. Camerata] italiän.: Gefährte. S. 418, 32. Nichelburg und Armenstein] etwa wie man heut sagt: Herr von Habenichts. 61. Quittitatibus] In Terminus technicus ber Scholaftit. S. 419, 87. aus Frankreich]. Es ift bier nicht an ein bestimmtes Ereignis zu benten; bie Gerlichte, wie sie im Kriege zu allen Zeiten entfebn und übertreiben, sind bier dargestellt. S. 420, 157. Bonasera Singor] ital. filr buona sera signor, Guten Abend Herr! S. 421, 196. Lappland pgl. die Ann. au S. 242.

S. 423 Mr. 89. Der Berfasser biefes Liebes konnte Gregor Ritzsch in Leipzig fein. Wenigstens hat berfelbe ein Lieb unter bem Titel: ber Armen Seuffigen (vgl. S. 426, 13) gemacht. "D. A. S. . . . Gestellt zu Nutz bem Baterland | Durch einem, ber Gregor Ribsch genandt . Leipzig Gebruckt bep Andreas Ofiwald. Im Jahr, da gute Milnin verschwandt | Kloper VerDerbn nVr LeVt Vnd Land. 4 Bu. 4. Königl. Univ. Bibl. in Göttingen.

S. 427 Rr. 90. Kirchengesang beutsch von Martin Luther bei Wadernagel 145, 151. Mitzell 1, 34. Als der Berf. dieses "Betliedes" welches sich und in Ulm besindet (Beller XLIX) nennt sich am Ende D. S. — Es ift s vermuthlich Daniel Subermann, von bem auch in bemselben Berlage

Jacobs v. b. Hehben 1622 ein Wert über bas hohe Lieb erschien; (s. über ihn Goebeke: Grundriß 2, 441 u. 1167 und oben S. 475). — Der Zeit nach

Soedeke: Grundrig 2, 441 u. 1161 und oben S. 4(d). — Der zeit nach bürfte baher unser Betlied in die ersten Kriegsjahre gehören.
S. 429 Kr. 91. 3. friichen Herrn] Herbersdorf, der Statthalter Maximilians von Baiern, welcher Oberösterreich als Pfand für seine im böhmischen Kriege ausgewandten Kosten erhalten hatte. S. 430, 24. Till Tilly. 30. nimmermehr]. Weil damals in Böhmen und am Abein die katholische Sache völlig im Ubergewicht war. 40. muß] d. h. muß ich. S. 431, 46. Gart]. Ein gedräuchlicher Ausdruck für das umberstreisende Kriegsvolk war Gartlnechte ober aartende Krieger. Die fahrenden Keute im deutschen ober gartenbe Knechte. (E. Osenbrüggen: Die fahrenben Leute im beutschen Mittelalter, in Prutz: Deutsches Museum 1861 S. 479) vgl. auch weiter unten im Wortverzeichniß. 82. Muftgät] scherzhaft für: Muskete, vielleicht an Miftiäten erinnernb.

## Nachträge.

Bu S. 464 Rr. 41. Matthias Corvinus, König von Ungarn ichlog am 29. November 1474 einen Friedensvertrag zu Breslau mit den Königen Casimir von Bolen und Blabislav von Bohmen. Der Martgraf von Brandenburg und Bergog Ernft von Sachsen waren bie Hauptleiter bes Ganzen. (A. v. Langenn: herzog Albrecht ber Beherzte S. 94; wgl. Peter Eschenloer's Geschichten

ber Stadt Breslau berausgegeben von Kunisch 2, 304 ff.). Bu S. 474 Rr. 77. Im Febr. 1629 wurde Joh. Bernh. v. Schweinssberg Abt von Fulba ber Interims-Abministrator von Hersfeld und suchte es au fatholifieren. 3m August 1631 erfcbien Bernhard von Beimar vor Gersfelb und ber von Landgraf Withelm gesandte Amtmann, der die evangel. Kirche ber-ftellte. Der Abt von Fulda starb bei Litzen. Rach streitiger Wahl ward end-lich Joh. Ab. v. Hohened als Abt von Fulda bestätigt. 1635 wurde Hersfeld

ung 309. AD. D. Doppeneu als Abt von Hulva vertatigt. 1638 wurde hetsfelb wider im Namen des Erzherzogs Leopold Wilhelm eingenommen. 1638 erft wurde es der Herzogin Amalie definitiv bewilligt. 1651 erfolgte die förmliche Belehnung (v. Kommel: Gesch. d. Heilen 8, 68. 131. 214. 257. 339. 517. 758.).

Götsche ist dier nicht Schafgotsch sondern "Generalseldmarschaft Ioh. v. Göts" — ein kühner oft grausamer Parteigänger, der in Pommern (zu Pasewalt) und in Schlesten ein schändliches Andenken hinterlassen hat (Kommel 8, 421). Davon handelt die "Laniona paswalconsis" (Gött. BT. tom. I.).

## Erflärungen einiger Abfürzungen.

- Wolff: Boltsl. Sammlung historischer Boltslieber und Gebichte ber Deutschen. Aus Chroniten, fliegenden Blättern und Handschiften zusammengetragen von Dr. O. L. B. Wolff. Stuttgart und Tübingen 1830.
- Soltau: Boltsi. = Einhunbert beutsche historische Boltslieber. Gesammelt und in urtundlichen Texten chronologisch geordnet von Fr. Leonard von Soltau. Leipzig 1836.
- Scheible Die fliegenden Blätter bes XVI. und XVII. Jahrhunderts in sogenannten Einblatt Druden mit Aupferflichen und holzschnitten zunächst auf dem Gebiete der politischen und religiösen Carricatur. Aus den Schätzen ber ulmer Stadtbibliothel wörtl. und bildgetreu herausgegeben von 3. Scheible. Mit 88 Tafeln. Stuttgart 1850.
- Beller = Die Lieber bes breißigjä(rigen Krieges nach ben Originalen abgebruckt. Zum ersten Male gesammelt von Emil Weller. Mit einer Einleitung von B. Wackernagel Basel 1855. 2. Ausg. 1858 (unverändert, nur ein Bogen "Zusäte" zur Bibliographie).
- Hilbebranb = Fr. L. v. Soltaus beutsche bift. Boltslieber. Zweites hunbert. Aus Soltaus und Lepfers Nachlaß und anbern Quellen berausgegeben mit Anmerkungen von H. R. hilbebrand. Leipzig 1856.

## Sammlungen fleiner Schriften jur Geschichte bes breifigjabrigen Rrieges.

- 1) Bre 8 [au: Königl. und Universitätsbibl. Hist. germ. II. qu. 480 486. 9 Kasc. in 4.
  - 2) Caffel: Landesbibliothet qu. 96, 27 Bb. in 4.
- 3) Göttingen: Königl. Universitälsbibl. BT. 1-7 = Bellum tricennale 7 Banbe in 4. (hist. germ. I, 141 b).
- 4) Gött. Loel. Königl. Universitätsbibl. Flugblättersammlung bes Dr. Joh. Lor. Loelius (Schrant 44).
- 5) Sanover: Stadtbibliothet im tonigl. Loceum, 14 Bbe. in 4.

# Wortverzeichniß.

Bon Wörterbuchern sind namentlich benutzt worben: Grimm: Deutsches Wörterbuch. W. Müller und Fr. Zarnde: Mittelhochbeutsches Wörterbuch. Schmeller: Baperisches Wörterbuch. Stalber: Bersuch eines Schweizerischen Ibloschions. Frisch: Teutsches Atein. Wörterbuch. Maaler: Die Teutschspraach u. s. w. Dictionarium germanicolatinum novum. — Sanbers: Wörterbuch ber beutschen Spracke.

### A.

Aach = Aachen 31, 5. Aasjad Masc. = ber Kutterjack (Kr.) **4**36 , 64. ab Brap. = von, weg 350, 10. abbringen tr. = berunter bringen 391, 1 v. u. abelan intr. = ablassen 344, 206. abestan intr. = abstehen 339, 31. 416, 21. aber = fonbern 24, 95; 2. = ober 421, 171. abfodern tr. 128 C. abgeben intr. = von Statten geben 105, 21. abgescheiben, Bart. Prat. (mbb. gescheiden) = abgeschieden 54, 118. abhan intr. = anhaben 412, 3. abfappen tr. = abnehmen 271, 44. abkommen mit b. Gen. b. Sache = lostommen von etwas 407. 154. 411, 295. abrennen tr. = abjagen 180, 55. fich abspalten = fich trennen 44, 4. abipannen tr. = abnehmen 139, 123. abtreiben tr. == abwehren, verjagen (164 Titel). abweg Abv. — vom Wege ab, weg 350, 20. achtfünfzig 53, 89. Aissen Masc. = b. Geldwir 94. 90 (Fr.)

Alzen = Alzei 79, 40. allerbings Abv = burchaus 28, 90; vgl. 119, 7; 121, 79. allber Abv. = ber (Gr.) 139, 120. anberst Abj. 378, 4 v. u. Abv. 136, 20. 181, 74. 396, 13 v. u. fich anbingen = fich antragen, verbingen 85, 3. (Gr.) anfeten tr. = fich in feindl. Absicht an Jem. beranmachen \_ibn angreifen (vgl. Sanb. feten) 247, 3. anfrimmen tr. = bestellen (Som. I. 612. Gr.) 28, 84. Angitalt = Angeficht ober Geftalt? 51, 8. (Gr.) fich anmagen mit b. Gen. b. Sache = fich einer Sache annehmen 139, 127. anrennen tr. = angreifen 227, 35. einen um etwas anfeben = bitten 319. 1; unperf. es sicht mich au = es icheint mir 366, 7. anspannen tr. = beranziehen, jum Bundnig bewegen 123, 14. (Gr.). Ante Rem. = Die Ente 439. antragen tr. = an fich tragen 137, 54. **42**5, 8. was ich antriff 350, 20. Apoftem Rentr. = bas Gefdwür 92. 11. 93, 40. 95, 100. (Fr.). Arfelei Fem. = bie Artillerie (Gr.) 165, 7.

Armuthei Fem. = bie Armuth 386, 7. Ars Masc. (Marg) 112, 31. Arich Masc. 114, 63. artlich Abv. = artig 93, 32. Artolferei Fem. = bie Artillerie 420. Aft = Aas 141, 3. At ft. Masc. - bie Nahrung (Gr.) 180 48. auf Abends 286, 24. auf jenfeits 313, 8. aufbannen tr. = aufjagen 18, 132. aufblafen tr. 141, 6. aufbringen tr. = in Blutbe bringen 391, 2 v. n. fich aufbruften - fich brilften, prablerisch berausstreichen (Gr.) 260, 6. aufmuten tr. = vorriiden 379, 1 v. u. aufreiben tr. - vernichten 34, 6. auffeten tr. = öffnen 94, 91. auftragen tr. = tragen 95, 5. auftreiben tr. = aufregen 28, 57. Augstmon Masc. = ber Augustmonat **157** , 9. ausbitten tr. = erbitten 367. 36. ausblafen tr. = burch Blafen einen milit. Befehl geben 158, 11. (Gr.) ausblauen tr. 133, 88. ausbrechen intr. 1) losbrechen , losfah= ren mit Worten 162, 1. 2) befannt, ruchbar werben 293, 26. aushaufen tr. = anfüllen 230, 51. ausher Abv. = beraus (Gr.) 181, 66. ausichlagen mit bem Ben. ber Sache. fich einer Gache entschlagen, fie aufgeben 415, 15. ausichleifen tr. = burch Schleifen wi= berherftellen 419, 78. 421, 178. ausschliefen (mbb. sliefen) = ausschlis pfen 138, 78. aussetzen intr. = abgebn. ablaffen **292.23**. austhränen tr. = ausweinen, vergie= ßen 261, 23.

### 8.

Bache Fem. = bas Weibchen b. Ebers, wildes Schwein 278, 47. 279, 79. baigen tr. = hetzen 76, 24. (Gr.) beizen. balb = fobalb 139, 124. 432, 94. balbe Abv. 123, 9. balben 113, 61. bälber Comp. 82, 55. aufs bälbst 293, 26.

Balg Masc. = ber unglichtige Mann 405, 66. balgen intr. = ringen, tampfen 78, **37. 293, 30.** bastante fpan. = hinreichenb 293, 30. baß Abv. = beffer 291, 16. 413, 4. Batterei Fem. 65. 3. Bathe (bete) Fem. (vom Spiel) eine Busse, Einbusse, Riberlage 289, 7. bauen tr. = anbauen, förbern 121, 2. bauwen 383, 15 v. u. Bede fcm. Masc. = ber Bader 25, 135. Befehlhaber Masc. 41, 18. Befelch Masc. 27, 49. Begierd Reutr.? 407, 175. begnügen tr. = zufriebenftellen 885. 15 v. u. banugt Bart. = zufrieben 69, 6. sich behelfen mit b. Gen. = sich be= bienen 64, 15. beid . . und . . = engl. both . . and fowol . . als auch. 20, 16. 35, 50. 300, 18. 436, 54. beibs . . unb 135, 147. 388, 13 v. o. Bgl. 105, Beiße Fem. = infectio, maceratio, Beize (Gr) 405, 66. fich bei gen = fich ftreiten (Gr.) 48, 25. Betanntnuß Fem. 52, 64. befommen tr. = gefangen nehmen 66, 10. belägern, tr. 6, 3, 52, 70, 157, 8, 160, 26, 176, 105. Belägerung Fem. 156, 34 (Titel). 407, 147. benbig machen = in Feffeln legen, unterwerfen 386, 15. bengel = tölpel = närrisch Abj. 415 beräucht Bart. — beräuchert 390, 16 bereit Abv. = bereits 349, 12. berichten tr. mit bem Gen. ber Sache **296, 41.** berieft = berief 290, 14. bruft Bart. = berufen 293, 27. beropfen tr. = berupfen 253, 25. fich berühmen = fich rühmen 27, 40. befaichen tr. 390, 16 v. u. beschehen = geschehen 361, 16. mit Befdeib = mit Berftand, mit Aufmertfamteit 14, 20. 109, 201. mit ber Beicheibenheit = mit ber Zurückaltung, Mäßigung 67 15. mit Befcheibenheit 152, 16. 366, 64. beididen tr. = bestellen, für Etwas forgen (Gr.) 175, 47. Beichig Masc. 36, 84.

beschönen tr. = beschönigen, rechtfertigen 425, 9. auf Jemb. Beichwerbe legen = fich bei Jemand beschweren 421, 173. fich beschweren = 1) fich belaften mit 208, 9. 2) mit b. Gen. ber Sache = fich betlimmern, fich betlagen fiber etwas 42, 21. 122, 8. besonberfinnig Abi. = besonbern Ginnes (abnlich wie: befonberweifig, vgl. Gr.) 377, 1. bestehn 1) tr. = gestehn 28, 77. 33, 12 v. u. beston 162, 20. 2) intr. Stanb halten, worauf befteben 354. **4**. 209 , 12 (?). Befuch = Rnecht = Masc. ber m. b. Leitbunbe b. Wilb auffpürt (Gr.) 279, 57. befunder Abv. = besonders 276, 77. beten tr. = bitten 36, 80. 420, 116. sich betbun = se concacare (?) 343. 153. (Gr.) fich betragen = fich einschränken. beschränken 313, 5. betreten Bart. = verfolgt 172, 15. Bevoraus Atv. = befonbers, vornehmlich (Gr.) 201, 26. 205, 99. bevortommen tr. = übertreffen (Gr.) 409, 229. bewandt Abi. = verwandt 78, 35 bewehrlich Abj. = geruftet 276, 75. beweist Bart. Brat. = bewiesen 261, 12. 285, 38. bezeihen tr. = beschulbigen 141. 4. biegen tr. = beugen, umftimmen 125, Bierftut Masc. - Bierfaß 387, 9 v. u. (Gr.) Biefen = Rat Fem. 411 . 298. biftan - (mbb. bîstan) beifteben, Stand halten 66, 6. beiftan 103, 51. sind beigestanden 92, 7. bleden tr. = zeigen, seben laffen 76, 26. bl. lan 424, 4. blind Abj. = ohne Offnung, bunkel 98, 8. Bluft Masc. = bas Blüben, bie Bliithe 350, 2. Blub Fem. - bas Blüben, bie Blüthe 46, 12. Böheim, Böhaim 20 (Titel). 124, 21. 140 (Titel). 141, 8. 144, 21. 162 (Titel). Böhem 53, 97. 95, 4 101, 1 v. ú. 208, 5. Böhmen 116, 131. 128, 2. bas Böhmen 107, 100. Böhm 118, 223. bie Bobeimer 119, 22. bie Bobem

127 (B) 141, 2. 143, 18. bie Boh. mer 65, 1. bas Böhmerlanb 208, 9. 430, 29. bobemisch 121 (Titel), bobemisch 93. 47. 99, 9 v. u. bomb bomb bibe bomben 236, 100. Bgl. 174, 1. 176, 69. 177, 135. boten tr. = ftogen, schlagen (mbb. bôzen) 234, 92. Brandltang Masc. - ein febr lebbafter . luftiger Tang (Gr.: Branble. Branle) 208, 7. fich brauchen - fich anftrengen 6, 2. Brautbahn Neutr. - (mbb. briutelhuon.) huhn, bas am Morgen nach ber Dochzeit gegeffen wird 273, 44. (Müller 1 , 626. 12). Brill Masc. 64 , 16. 314 , 14. Brillenreigen Neutr. - Gefichterschneiben , Boffenmachen 416 , 19. Brillenreißer Masc. - ber Boffenmacher 417, 5 ein Brocken 143, 20. Brunft Fem. = bie Brunfigeit, bie Brunft 277, 4. Büberei Fem. (Büberei) 101 . 61. C.

caputiert Part. Prät. — 311 Grunbe gerichtet, geschlagen 328, 7 v. n. Cartell — Deraussorberung 412 Titel. ber ichwarze Cafpar 77, 31. Cavallerei Fem. 272, 8. Chriftftollen Plur. 116, 129. das Churhsitlin (mbb. hüetelîn das Sitthen) 320, 8. Churstand Masc. 70, 83. Claus Marr 414, 13. Coboleng - Cobleng 267, 5. Companei Fem. 66, 9, 10. Contrafactur Fem. - Die Abbilbung 34 (Titel). Convent Reutr. 115, 95. Convoi - Geleit 129, 35. Cornet = 1) Stanbarte, 2) Stanbar-tenträger 66, 10. 129, 33. cras cras Interj 436, 74.

3

208, 5. Böhmen 116, 131. 128, 2. das Böhmen 107, 100. Böhm 118, 223. 28 öheimer 119, 22. die Böhem 101, 7. die Böhmen 108, 137.

brab Abb. - berab 67, 14. bargeleit Part. - baraufgelegt 56. 220. 106, 44, barniber legen tr. - befiegen 183, 84. barftreden ir. = baran fegen 159, 19. **279.76**. baugen ir. = bugen, geringschätig be-banbeln (Gr) 297, 47. bammen tr. - bezähmen, bezwingen 293, 29. 315, 25 bampfen tr. - bezwingen 154, 8. 184, 3. 204, 43. 234, 94. 248, 10. beponieren tr. = bie Deposition an **313 , 6**. Jem. vollziehen 95, 4. einig Abj. - einzig 33, 5. beren Dat. Ging. Kem. = ber 403. 15. 412, 1. berhalben - beshalb 430, 8. gieben 117, 197, einlofieret 211 (Titel). bero Ben. Plur. = berfelben 37, 124. berwilen = (mbb. der wile) berweilen, unterbeffen 289, 6. 329, 3. 2 v. u. bas Deutschland 161, 27. 324, 3. 430 . 31. biensthaft Abj. - bienstheflissen 392. einsmals Abv. 289, 5. 10 v. u. bingen tr. = ausbebingen 162, 8. bie Dinger Plur. 108, 156. aller Dingen - burchaus 119, 7. 121, 79. Drachen Acc. Sing. 34, 27. Drach 35, 127. 40. Drad 98, 5. branftreden tr. = baranfetzen, baraufweuben 19, 141. 53, 112. Dreibellerlin Blur. 401, 200. Drefdmagen Masc. - bie jubifche Dreschmaschine (vgl. Jes. 41, 15, 16) 205, 113. bas Elfaß 95, 3. bo = 1) ba, bort. bo unb bort 380, 12 v. u. 2) = we 278, 7. 3) = ba, ale, nachbem 52, 69. Dod = Dede? ober Mite, Haube? 19, 137. 414, 13. Donawert 380, 1 v. u. boppeln tr. = verdoppeln 384, 1 v. o. entloffen 137, 71. borum == barum 174, 14. 175, 37, entfeelt Abj. - feelenlos, geiftlos, gei-38, 44. 178, 172. ftesichwach 286, 14. Duden Bl. - Ducaten 72. 4. erarmen — verarmen 83. 60. buppeln tr. - verdoppeln 437, 107, erben tr. = beerben 93, 16. durchächten tr. = ächten, verfolgen sich erbenten mit dem Genetiv ber 276, 105, Sache 65, 2. erfahren tr. = in seine Gewalt bringen 421, 203. ergeten tr. mit bem Ben. ber Sache = entschäbigen 138, 79. 254, 92.

eben als = gleich als ob 8, 12. Chenteuer Blur. 205, 74. ebentenern 336, 214. Ehle Fem. — Elle 381, 20 v. o. Ebften - Eftlanb 299, 12. eifern tr. - erregen, antreiben 334, 163.

einbetommen ir. = einnehmen 315, 22. einbohnen = in bie Enge treiben einbügen intr. - ben Kürzern ziehen einbent Abj. = eingebent 120, 70. einest (ainest) Abv. - einft 30.5. 208. 5. fich einflicen = fich einmischen fich einhalten = fich gurudhalten einher = beran, berein 293, 26. eintlopfen intr. = antlopfen 430, 25. einlegen intr. = einziehen, fich gurfideinrathen intr. = Rath geben (Gr.) eine Abb. - ein Mal 235, 97. 274, 74. 286, 32. 406, 136. einsen Abj. — einsam 379, 1 v. o. eintreiben tr. — hineintreiben, jurild-treiben 330, 12. einwenden tr. — einlegen (Gr.) 206, ein werben intr. = inne werben 317, 5. einwippen tr. — burch Wippen einsnehmen 425, 11. einzel Abi. 378, 7 v. o. Eisenbeißer Masc. — ber Eisenfresser 417, 6. Eitergeschwär Reutr. 95, 101. entgelten mit bem Gen. ber Sache -Genugthuung, Strafe für etwas geben enthalb Brap. - jenseits 100 3. 4 v. u. entloffe Brat. - entlief 81, 49. Bartic.

fich erholen = fich widerholen 197,

fich erin bern - fich erinnern 138, 99.

erfleden intr. - glitalich ausfallen, ge-

5. (Gr.)

lingen 98, 5.

es hab ihnen erfproffen - es fei ihnen befommen 275. 40. ertapfen tr. = ertappen 67, 17. erwachen Part. Brat. - erwacht 53, 114. erwendt Bart. Brat. = abgewendet. verlaffen, unterlaffen 275, 48. erzellen tr. = erzählen 52, 45. Cfauiten Bl. 36, 87. 175, 29. ben Cfauiter = But 174 (Titel). eurer Abj. 316, 3. Ercellent Interj. - bas Barlament u.

ertrimmen tr. - ertrallen, an fich raf-

127, 8. 165, 4.

Excellent! 96, 8.

fen 179, 7. ich erfrimm und erfrat. ericall Brät. = (bem mbb.) ericboll

Kabelhans Masc. 8, 19. faffen tr. = anfillen, womit berfeben 133, 89. neue Kassonen Blur. 386, 6. v. o. fast Abb. = mbb. faste, vaste, in ber Bebeutung fehr 16, 14. 76, 23, 24. 343 . 153. Kafinachtstreple Blur. 117, 167. Kaustus 118 209. feberfüßig Abi. = mit feberbebedten Füßen 412 (Titel). 414, 10. fehlen mit b. Gen. b. Sache — etwas verfehlen 291, 18. 170, 4. 180, 24. 221, 37. 283, 43. 313, 6. 320, 9. 362, 23. 363, 1. 366, 24. 369, 11. 399, 78. 414, 9. 430, 24. gar f. 415, 15. f. be-ftändig 314, 18. f. driftlich 197, 1. f. bemüthiglich 267, 6. f. eben 296, 44. f. ernstlich 253, 36. f. gut jübülsch 401, 188. f. lustig 47, 17. f. auf preugnisch (?) 272, 16. f. rubig 363, 12. f. fachtfam 14, 23. f. fanft und fteif 56, 224. f. ftart 413, 8. f. tapfer 105, 21. bas Kelbelein — bas Beltlin 78, 36. ferre (mbb. ferre, verre) — fern Abj. 20, 16. Abv. 12, 3. 17, 78. 97, 1. 137, 50. 138, 119. ferfen tr. — expedire weiterbeförbern, fortschaffen (Maaler, Fr.) 320, 9. Fersengelb geben 171, 10.

Feurio rufen 382, 20 v. o.

Kinbland — Kinnland 299, 12. aus ber Roth flechten tr. = befreien, retten (val. Gr.: ausflechten) 350, 34. Jem. an bem Flegel pfeifen lernen **431**, 55. fich fleißen - fich befleißigen (Gom. I, 591) 208, 5. fobern tr. - forbern 165, 4. Kof Masc. — b. Lumpenterl (Kofili - Dlenich in gerlumpter Rleibung; Stalber: Schweiz. Ibiot. 1, 392. Futichi - feiger Menich; Schmib: Schwäb. 288. 207, vgl. auch Fot bei Schm. I, 581) 137, 37. bas Forber vertreten — ben Bortritt baben 207 . 2. franzosch Abj. — französisch 166. 10. ber frangofche Doctor 405, 63. Fragigteit Fem. 404, 40. Frat Masc. - ber Ged, ber Bansnarr, Boffenreißer 179, 8. frech Abj. — fühn, tapfer 18, 97; freche Ab. 279, 91. freidig Abj. = fühn, verwegen 332, 81. ber freffenbe Burm 282, 2. fressig Abj. — gefräßig (St.) 24, 103. Fregwürmer Plur. 283, 42. frisch auf! 38 ff. Krischling Masc. — bas Junge vom wilben Schwein (Schm. I, 619) 278, 48. 279, 79. friften tr. - erbalten 107. 95. fron Abj. — hoch, hehr 268, 10. Frohn Fem. - ber Frohnbienst 69, 45. frumm Abi. - tuchtig, fraftig 51, 27. Früchten Rom. Blur. 26, 177. 271, 29. den Fuchsbalg vorwenden 340 einen Fuchepelg anlegen 405, 96. ben Tudeidmang breben 226, 30. Auchsichwänze aufbeften 400, 133. (val. 413, 6). Rudeichwänger Masc. 387, 5 v. u. fult Mbb. (noch beute im Oberfachfischen gebräuchlich) - vollende 114, 62. Küllerci Kem. — die Böllerei 392, 8 v. u. fürsteben intr. — bevorstehn 29, 115. fürträchtig Abj. - vorsichtig, vorfatlich 276, 68 (Schm. I, 472).

füßen intr. - mit ben Kugen treten (Maaler füßen) stoßen 56, 212.

### Წ.

gach Abj. - jab, unbesonnen 294, 31, gag gag Interi. 437, 84. gahling Abv. 18, 99,

Galgenfrid Masc. 114, 65. gar gange Strafen 95, 6. an ber Gant hangen - in ber Berfteigerung fein 289, 9. ben Garaus machen 62. 6. 63. 11. 170, 4. 303, 30. Garen Reutr. - bas Garn 82, 57. Gart Masc. - ber Garten 219, 11. auf ber Gart geben - von Bans zu Saus betteln 431, 46. Gauch Masc. 296, 46. geb ellipt. Interj. 52, 35. 55, 176. Gott gebe 23, 52. 412, 3. gebeffert merben - Ruten baben 18. fich gebrauchen mit b. Ben. 47. 19. 135, 141. geden tr. = verspotten? 314, 19. (Sanb.) Bebicht Blur. - bie Plane 90, 32. geel Abj. 40, 11, 12, 13, 41, 16, 42, 21. 42, 8 v. u. Befehrt (gefehrt) Fem. = (mbb. geværde) Hinterlift, Schaben 400, 120. geflogen Bart. - gefloben 384, 9. v. u. Gfrak — das Maul? 146, 37. Gegentheil Reutr. - Die Gegenpartei 274 gebaut Bart. - gehauen 158, 10. 159, 20. Beiger Masc. - ber Geier 439, 145. geiftreich Abj. - voll Anbacht, gottfelig 196 (Titel). geizen - gierig fein 297, 48. geizig - gierig 263, 85. 430, 37. er lagt fich bom Geig = Tenfel reiten 408, 178. geleifteter Bart. - bargegebener, bingegebener 185, 5. bie Geleß (geleg) ? 328. bie Les ift im Schwäh, ein Stich beim Kartespielen (Schm. II, 498). gelfen = (mbb. gölfen, gölpfen) schreien. heftig bitten 88, 21 Geloch = Gelage? 374, 17 v. o. (Sám. II: 427). gelt Fragw. 319, 6. es ift gelungen 96, 12; es bat gelungen 83, 58. gemarhichen Bart. Brat. - gefchlagen (v. Rartenipiel) 326, 7 v. u. vgl. 319, 1. genefen - gefund werben, gerettet werben, bavon fommen 55, 192. 142, 10. 313, 9. 339, 56. ju etwas gerathen - etwas werben 341 , 112. geren = begehren 7, 10.

Gidmag Rentr. - bas Geichmeife 146, 37. geicoffen Bart. Brat. - verbrebt, narrija 111, 12. ihm geschwand — er fiel in Ohnmacht 271, 20. Gefdwär Neutr. - bas Gefdwiir 93. 49. Gefind Reutr. — bas Gefindel 23, 31. 67, 13. 243, 11. 423, 1. 424, 4. Gefviel Reutr. — bas Spiel 432, 99. gespitt sein — zugespitt, gemeint sein 115, 86. gestalt Bart. Prat. - gestellt 65, 3. gestehn tr. = zugestehn, zulaffen 336, Befuch Reutr. - bas Anfuchen 292, 20. Getap? 338, 265. Swalt fl. Wasc. 94, 58, 98, 6, 142, 12, 296, 42, 362 IV, 3, 7. = Bund, Bündniß 27, 19, 29, 45. die Gewalte 348, 7. gewähren mit b. Acc. b. Berfon und Gen. ber Sache 49, 27. 63, 13. 349, 12, 366, 34, Gewerf - Sau- und Kangzähne bes wilben Schweines 279, 91. Gewinnelin Reutr. - ein fleiner Bewinn 333, 128. gewohnen mit bem Gen. - gewohnt werden 371, 15 v. u. Gezelt Reutr. — bie Zeltbrüberschaft, Zeltgenoffenschaft 21, 31. Gezwang Masc. = ber Zwang 52, 70. ich gib 52, 43. Gift Masc. 283, 54. es gilt = es ift richtig 139, 162. Gimaul Reutr. 8, 21. Glimpf Masc. — ber Fug 345, 223. bie Billigfeit, Nachsicht 361, 16 v. u. 384, 9 v. o. ju Gnaben gan - fich bemuthigen 368, 16. es anepf = es fcmante, fturge = (vacillare Schm. II. 97) 288, 2. Goben Gen. Bl. - ber Bathen 134. Gobengelb Neutr. - Bathengelb 132, 31. Goben - Dab Fem. - Bathengeschent 52. 132, gottfifrchtig Abj. 218, 7. ju Grabe machen - ins Grab bringen 352, 5. Grabnuß Fem. 137, 55. gramen perf. u. tr. 128, 20. greinen = weinen 110, 223.

Geröhr Neutr. — Röbricht 338, 27,

greußlich Abv. = graufig 253, 52. einem Gutiden Dat. - einer Rutíche 250, 15 Guticher Dlasc. 399. 106. Gutiderrod Masc. 414, 13. gutwillens Abv. — freiwillig 331, 37. Gillich 30, 6. 32, 2. 341, 95. Gillich 54, 129; 55, 166. bie Gillicher 31, 6. tas gülcher Land 6, 3. Gilltbrief = Zinsbrief, Zinsverschreibung 37, 105. in bem Gwett - in bem Ginfeten, in bem Aufsipielfeten, in bem Bagnift 52. 51. Gwilld Reutr. - Gewölke, Dunftfreis, Umgebung? 54, 130.

Haarigel Masc. 413, 4. hab fem. - ber halt, bie Festigkeit 368, 10. Haberbub Masc. - ber Lumpenbube, ber Lump 243, 5. Sag Masc. - Die Sede, bas Berhau 279.88. Masc. = bie Bagebutte Hagenbut . (Schm. I. 230) 416, 20. iber tobt 267, 7. halber tobt 267, fich halten mit b. Gen. = fich in ben Schranken halten 312, 2 (babei bleiben). Sans 230, 71, 72, 383, 7 v. o. 393, 2 v. o. 437, 84, 438, 127. bargeführet Part. Prät. 293, 28. bas Harnisch 338, 5. hart Abv. — (mhb. harte) sehr 43, 1.

98, 7. 124, 19. 242, 3. h. mit Lift 23, 32. h. ungertrennlich 284, 23. b. und febr 14, 25. bas Safen = Banner 124, 22. bas Hasen = Panier 166, 10. es hat = es gibt 46, 12. 430, 19.

430, 33. Jemand auf bie Bauben greifen -Jem. beim Ropf nehmen 431. 54. ein hauend Schwein — ein Hauer.

Reiler 77, 30. Bebgarn Neutr. = ein beim Rijchfang gebrauchtes Garn 234, 91. Bechel = Jubilierer 264, 129.

fich beden - fich einniften 338, 22. Beilthum Reutr. - Beiligthum, Reliquie 99, 2 v. u. 176, 63.

beimführen tr. = nach Saufe führen **294** , **33**.

bie Belbe 247, 5. 250, 17. helfen mit b. Acc. 28, 75. 125, 24. 153, 35. 243, 7. Hellebrand Masc. 411, 298. Bennen Acc. Sing. 431, 53 (Som. II, 199). berabe Abv. = herab 352, 5. hergegen Abv. — bagegen 20. 15. hernach Bräp. 40, 10. bernacher Abv. 29, 101. 63, 12. 74. 12. 371, 3. ben Berrn Jörgen fingen 430, 26. berumber Abv. = umber 416, 20. fich berumicheren - fichumbertreiben 116, 140. berwiderbringen tr. - vergelten 334. **14**0. bergen tr. = ermuthigen 73, 7. Bergenleid Meutr. 9, 38. 36, 90. 109. 202. 234, 90. 247, 3. 253, 57. hetzen tr. = 1) aufstacheln 69, 11. 73 8. 78, 35. 2) nach etwas iagen 73, 10. 280, 102. 286, 19. 290, 11. 3) sich betten mit 87. 14. Senduden Blur. 72, 4. hinach Abv. 168, 7. hindurcher Abv. 204, 60. hineiner Abb. 118, 224. hinforters Abb. 372, 14 v. u. hinfürter Abv. 109, 198. hintergehn tr. = sich burch Hinterlist ancignen 363, 4. hintertreiben tr. = hemmen, zurlichal= ten 385, 17 v. o. hochgefiedert 412 (Titel). hoch herfahren — es hoch treiben, boch= milthig fein 315, 26. sich hochschwülstig brüften = sich hochmüthig geberben 204, 70.

hochtraben Neutr. - ber Sochmuth 408, 199. hoden intr. = tauern 98, 8. hofieren intr. - ben Sof machen, ichmei-

chein 103, 63. bas Söfelieren 373, 11 v. u. hoffieren intr. — ben Koth fahren lassen 404, 58.

bolen tr. ? 382, 16 v. o. Hollen Plur. - bie Boblen? 98. 8. bie brei Höll= Huren 221, 18. Höllengruft 142, 13. Höllenwolf Masc. 375, 3 v. o. Sore Plur. — Saare 294, 31.

Bojelein Blur. = langliche Fageben (nod) jett im Oberfachfischen ,, Butterhose") 117, 185.

hu Sau, hu Säulein 279, 71. Huhu Masc. — ber Uhu 439. Hui 113, 40, 50. Hui Subst. 165, 5. 205, 88. 273, 23. Hundsfüher Plur. 28, 66.

jach Abj. = jäh, hitig 167. 3. Jagb = Gefchrei Neutr. 77, 28. Jagezeug Masc. ? 78, 34. Jaggeichrei Reutr. 81, 48. Jaghorn Reutr. 72, 4. Jag Hörnlein Neutr. 71. Jagzeng Masc. 73, 10. 278, 35, 51. ihrer Jäger=Bursch — ihrer Jagb= gesellschaft (Burich als Fem. Sing. collect. = bursa) 278, 31. Jeblichem Dat. Sing. — Jedem (mbb. ietlich) 140, 174; jederm = jedem 402, 226. Jesuitterkappen Nom. Plur. 267, 8. Jefuwider Masc. 18, 111. Schmitter - Wite 283, 47.
iet, jet Abv. = jet 177, 133, 320, 12.
jeten 296, 46, jeto 93, 15, 211,
5 v. u. 322, 1. 372, 15 v. u. 383,
8 v. o. jetund 11, 1. 22, 17, 23,
69, 28, 83, 69, 28, 86, 8, 87,
14, 106, 81, 107, 114, 118, 203,
122, 7, 145, 28 u. j. j. jeto kaufia 122, 7. 145, 28 u f. f. fchr baufig. 122, 7. 143, 28 ii 1. 1. 1cht haufg. jetunber 12, 3. 106, 77. 126, 19. 383, 7 v. v. 418, 35. it = jett 332, 63. 341, 94. 343, 161, 169, 174. it o 70, 91. 203, 13. it 16, 38, 44. 18, 104. 62, 5. 63, 12. 195, 3 v. v. 206, 120. 249, 11. it o 64, 14, 16. 436, 77. it unbr 18, 124. bie Immen Plur. - bie Bienen 439. inbem und = inbem, mahrend 55, 199. beibes Inbien 286, 13. Infanterei Fem. 272, 7. inheimisch Abj. — einheimisch 181. 99. 382, 8 v. o. 384, 15 v. u. inmittele = inmittelft, unterbeffen 66, 8. inftehend Bart. Praf. = gegenwärtig 195, 3 v. o. jo nicht = ja nicht 287, 48. Ginem ben herrn Jörgen fingen **430**, 26. juch Schwein! 279, 71. ben armen Jubas fingen 63, 11.

jubenzen intr. — schachern 387, 4 v. u. Junker Satan 48, 25. Junkern Plux. 377, 9 v. u. 389, 1 v. u.

Ω

tai, tai Interj. 437, 102. Rappen austheilen - ichlagen, ohrfeigen (Schm. II, 316) 172, 12. Kappen = Schellen Plur: 137, 56. Karol 53, 86. taugen tr. = clam verberare bei St. also etwa: knuffen 297, 47. teilen tr. = schlagen 31 Relter Masc. — ber Reller 117, 186. eine Reter = Haube tragen = bas Ansehn eines Acters haben 294, 32. ketzern intr. — Retzerei treiben 145. 28. Reuler Masc. - Wilbichwein, Eber 278, 48, 279, 79. die Rip die Rlip 425, 8. die Rip die Wip 423, 1 ff. fippen tr. = am Ranbe beschneiben, Münzen burch Beichneiden fälichen . 424 , 4. Kipper Masc. 423 (Titel) 1. 424 , 2. 426, 11. Ripperci Fem. — bas Treiben eines Rippers 425, 9. Ripperhut Masc - ber hut, ben ein Ripper trägt 425, 8. Rippers = Mann 425, 7. Rlaffen Neutr. — bas Bellen 144, 27. flauben tr. - mit ben Fingern auflefen 56, 221. 139, 156. 378, 13 b. o. klecken intr. = glücklich ausfallen, gelingen 53, 111. klemm Abi. — knapp, spärlich 381, 9 b. o. die Rlip die Rlip 425. 7. Klosterfate Fem. 5, 11. knipper knapper 440, 182. Alle auf den Knopf fetzen — Alles auf ben Degentnopf fegen, aufe Augerfte treiben 295, 40. fnürsen intr. = fnirschen (Sand. 957) 267, 5. auf kochersbergisch Sitte 413, 4. bas Maus = Roth 27, 16. das Königshofen 303, 11. ber hanfen Rragen - ber Strid bes Henkers 407, 165. Krah Fem. — bie Krabe (mbb. krâ) 437, 100.

Kraut noch Loth - Bulver noch Blei 331, 57. Rrei Fem. - bie Krabe (mbb. kreie) 436, 62. Kreple Plur. 117, 158. Rreplein Blur. 116, 124. friegen tr. = befriegen, angreifen 95, 1. Krieges = Rurzweil Fem. 104, 75. bie Kriegmacht Fem. 130, 19. Kronenfreffer Dlasc. 392, 6 v. o. Kronenwechsler Masc. = ber Gelb= wechsler 417, 6. fud fud Interj. 436, 58. Rugel und Rüriß 21, 38. Ruglen Blur. 244, 13. bas Ruhfenfter treffen = fich fortbegeben 115, 105. (Schm. I, 545.) fühichwänzge Böpfe 413, 4. am Klibstrick prangen 174, 38 (Titel). turz und rund 52, 48, 397, 13. Rüpperling - Rupfergelb 424, 6. Rüriffer Blur. = Gebarnischte zu Bferbe 226, 31.

### ٤.

Ladeinen Dat. Sing. icherzhafte Berbrebung für: ein Lateiner, ein lat. Buch 112, 16. Lahr Fent. - bie Lehre 42. 331. 32. Läger Neutr. 76, 27. 80, 47. 165, 6. 167, 2. 287, 34. 384. Plur. 30, 3. langlapphösisch Abj — lange lappige Bofen tragent 412 (Titel). langidwarzbarig Abi. - lange ichwarze Haare habend 412 (Titel). Lapp Masc. — ber Laffe 406, 133. lappächt Abj. — lappicht 418, 7. Lärmen - Bläjer Masc. 231, 76, 7 Lärmen – Bläjer Masc. 231, 76, 77. 232, 80. 233, 88. 235, 98. Laft Wasc. 109, 169. 133, 90. Plut. die Läft 416, 20. Lafterfahrt Fem 416, 19. laufen, geloffen Bart. Brat. 16, 40. 242, 2. 263, 82 Laur Masc. — ein schlauer, hinter-listiger Mensch 414, 12. 430, 11. laufen mit b. Dat. = einem übel mit= ipielen 145, 27, 337, 254, laufig Adj. 230, 51. lefflen intr. = ben Sof machen 262, 44. leichen — mit Jemand heimlich sein Spiel treiben, conspirieren mit Jem. 144, 21. (Schm. II, 421.) leichtlich Abr. 320, 10. 333, 127. leichtlichen Abo. - leicht 200, 10.

er leit = er liegt 21, 30. leits = liegt es 54, 156. Leopold 7, 7, 32, 5. Leupold 54, 129. 55, 166. Leopoldus 32, 1, 156, 4. 157, 6. 267, 5. Leopulous 62, 6. lernen tr. = lebren 431, 55. 289, 8? Lernung Fem. = bas Lernen (St) 378, 7. v. o. bie Let (mbb. diu letze) = bie Abschiebsgabe, bie Let geben = ben Garaus machen 322, 1. letich Abv. = zulett 173, 19. Lettung Fem. - bie Berlettung 127, 36. Leutenamt Masc. 420, 119. Lieberei Fem. — bie berrschaftliche Kleidung 424, 5. Liebseligkeit Fem. — bas Schwelgen in Liebe 396, 8 v. o. es liebt 162, 9. 310, 6, 7. vgl. 381, 18 v. u. lir lir 435, 43. ich lis tr. — ich lese 370, 32. List Masc. 141, 5. 406, 104. lobejam Abj. 124, 20. lobejan Abj. 87, 12. 252, 6. 362, 16. 363 . 5. 369 , 1. lobe Abi. — lauwarm (mhd. 18) 379, 18 v. o. Lohn Masc. 258, 5. Neutr. 258, 14. lobnen mit d. Dat. b. Berf. u. d. Gen. d. Sache 11, 34. Lojoliten Blux. 37, 115. lued ft. Brat. von laben 208. 5. Luft Masc. 54, 126. 310, 1. ben guftiprung thun - gebentt werben 407, 169. lugen intr. - fpaben 105, 18. 378. 7 v. u. 430, 36. luthersch Adj. 210, 1. 247, 2. bie Lutherichen 210, 1 v. o. 248, 7 Luft Masc. 264, 116. 270. 4. M. Mabe Masc. 138, 77. ber Mahlichat 221, 35.

ber Mahlichan 221, 35.
Manner Blur. 27, 24.
bie Mart 286, 26.
bem Marte Dat. Sing. — bem Marte 194, 18. 19. 3u M. 414, 10.
bie Mar molfteine 32, 8.
Marx — Marquis 32, 1, 3.
S. Marx — St. Martus 295, 36.
aufgelegter Marhis 327, 8 v. u.
marichen, martsichen tr. — bestegen,
vernichten 319, 1, 326, 7 v. u.

Maß, Maße Fem. 153, 33. 169, 2. 263, 87. 276, 95. 323, 5. 371, 1 v. u. Maulwit Masc. = ber Wit ober bas Spiel mit Worten 378, 14. 396, 4 v. u. fich mäulen - schmollen, grollen 48. 23. mauscheln intr. = fich mit beimlichen. unerlaubien Geschäften abgeben (Schm. II. 641: taufcheln und mäuscheln) 424 4. . Mauschel = Britter Plur. 426, 12. Mechelburg 54, 145. 173, 20. 299, 4 v. o. 320, 11. Mechlenburg 195, 9 v. o. Medeluburg 340, 78. Mederling scheint ein Spottname auf eine gute Münge gu fein 424, 6. Mehrertheil Masc. - b. größere Theil 6, 5. 169, 11. mein ellipt. Part. 53, 96, 112, 17. 294, 34. ach mein 24, 100. am meinften Abb. - am meisten 379, 11 v. u. Meisiden Neutr. 435. bie Meifterklügling 394, 19 v. o. Milbigkeit Fem. - Milbe (St.) 197, 7. milbreich Abi 126 (Titel). Milz Masc. 414, 9. milzbägisch Abj. — ber ben Degen a. b. Milg trägt 412 (Titel). bal. **4**14, 9. Miracul Reutr. 69, 47. auf feiner Miften 374, 17 v. u. mifftficirte = (boppelfinnig) bie Meffe lafe und muftificierte 376, 13 v. o. Miftren Fem. - Die Untreue 181, 99. bas Mittel - Die Mitte 391, 19 Monfieur 172, 13. 266, 3. 341. 377 7 v. u. Monfier 158, 12. 159, 16, 19. 412-416. 417, 7. Monfiers Bl. 412, 1. Monfieren 416, 19. Mon-for 253, 51. Munfeur 210, 5 v. o. bie Monich Plur. - bie Monche 141, 4. Muftgat Fem. - bie Mustete 432, 82, 85. fein Müthlein erfüllen = f. Willen ausführen 314, 14 f. M. richten = f. Willen wohin r. (ebd. 17) f. M. fühlen 26, 169.

N.

Nachbaurn Nom. Píur. 391, 10 v. u. (mhd. náhgebûr). Frau Nachbäurin 419, 73.

nacher Brap. 289, 6. Abv. 146, 36. val. 334, 156. Nachtbar 280, 4. 397, 32. nachwandern - nachgeben, nachtrachten 184, 24. Nachwitz Masc. 380, 20 v. o. nächten Abv. 419, 101. nahenb Abi. 62, 6. Abv. = nahe 28, 55. Narrentopf Masc. 413, 4. ein Raf' gemacht 314 15. bekamen lange Nafen 82, 56. Maffaue 75, 21. die Natterbruet 142, 8. neiblich Abv. — (mbb. nitlichen) auf feinbselige Weise 25, 31. Relli Marr 296. Relle 413, 7. Nestelhosenmann Masc. 413, 8. neuw Abj. = (mbb. niuwe) 388, 13 v. o. neuwer Sachen Gen. Pl. 290, Reven Ben. Plur. = ber Reffen 78, 35. nicht = nichts 52, 34. 437, 89. nichtes = nichts 344, 186. Nieman Dat. = Niemand 55, 188. Acc. 55, 193. Miemands Nom. 105, 10. 371, 4 v. u. 389, 9 v. u. 390, 15 v. u. Acc. 395, 19 v. o. ich nimm 139, 161. 245, 18. 350, 28. von Nirgendsheim auf Nichel= burg und Armenftein 418, 32. bas Nist 80, 44. nobis Saus 63, 11. Moll = Bruber Masc. = ber Laienbruber, unwissende Monch 300, 1 v. u. Notarius am Wilbensee 140, 168. Oberwehr Fem. = bas Obergewehr

D.
Oberwehr Hem. = bas Obergewehr 160, 25.
ob Handen = vorhanden 293, 27.
obliegen intr. = oben liegen 384, 12 v. u. die Officierer 263, 102.
ohngstraft Adv. = ungestraft 37, 140.
Onolzdach 54, 139.
op = auf 271, 57.
Jem. Spott und Hohn opfern = Jem. verspotten und verhöhnen 352, 3.
die Orglen 91, 2.
Ort Neutr. 137, 42. 167, 6. 169, 13. 270, 8.
Osnbrika 170, 3.
Ostersladen Masc. 54, 138.
Ottregükcht 113, 50, 56.

Paderborne Acc. 75, 22. Pagagi Fem. 168, 7. Balm Masc. - ein Bilichel v. 3meigen ber Palmweibe, ber Stechpalme 194, 14. papeirern Abj. - aus Papier, auf bem Bapier 227, 34. Papiten = ein kleiner Bapagei 438. Barbon Fem. 322, 2. bas Parlament und Excellent 96, 8. 344, 218. Bart Fem. 56, 233. Bartitenmacher Masc. — Ränkeschmieb (Schm. I, 296) 387, 11 v. u. ben Bag machen - vorschieben, vorbrangen 54, 131. Passion Masc. 244, 13. Baten = bie Opferschale (patena) 139, in ber Batichen fteden - in Roth und Bedrangnig fein 117, 168. die Bennal - bie Schulfnaben 377, 10 v. u. Bepp Fem. - bie Unterlippe, Munb 112, 29. Pergamen Neutr. 384. 3 v. o. Pfaffheit Fem. — bie Geistlichkeit 372, 1 b. o. bie Pfalz 72, 5. 126 (Titel). 152, 3. 253, 59, 271, 54, 286, 28, 299, 9. Pfifferling Masc. 28, 82. fich pflegen mit bem Ben. - üben. ausüben 343, 162. pfpi 83, 61. 124, 16. 267, 6. 435, 21. Pfui bich 319, 4. Philips — Philippus 122, 3, 4, 5. 268, 12. bie Biden - bie Biefen 273, 31. Bistol Reutr. 155, 10. 244, 14. Pl. Bistolen 95, 2. 273, 32. Bistollen 351, **2**. plabern — plaubern, schnattern (Gr: blabern) 338, 27. bie böhmisch Plag 116, 149. bie Blöten - bie Brügel? 287, 46. es plumpt Ginem in ben Ginn, = es fällt E. ein (mit bem Nebenbegriff bes Ungeschickten) 365, 47. Plunber Masc. 180, 40. 232, 83. pochen tr. — herausfordern? (Gr.: bochen) 176, 81. Policei Fem. = Regierung, Staat (vgl. Schm. I, 280) 110, 217. 186,

10. 377, 14 b. o.

polich Abj. = polnisch 424, 6. port Adv. = fort 116. 137. Bort Reutr. - ber Safen 350, 30. Porte Fem. — bie Pforte (Schm. I, 296) 417 (Titel). bie Poft laufen 81, 51. Pot Barlament 344, 218. Pot Sader Mad 18, 113. Bot Schlapperment 28, 88. Pot hunbert Schlapperment 113, 38. Pot Belten 19, 138. Bottaufenbbegen Masc. 414. 9. Bracht Masc. 63, 12. 65, 1. 93, 45. 415, 14. prangen intr. = prablen 98. 9. 174. 38 (Titel). Pravet (ital. bravata) = bie Großsprecherei 412, 1. praviern intr. = ftolgiern 424, 5. Bravieren Reutr. 416, 19. bie Predigtong — die (calvinischen) Pravicanten 92, 5. preufinisch — preufisch 272, 16. bie Britiche friegen 287, 42. bie Broviant 173, 19. Bulverflaben Masc. 273, 43. put put 438, 143. D. Quack Subst. 439, 149. quad quad 439, 149. qualen machen 181, 84 bgl. 262. Quarnison Fem. — Garnison 80, 43. Ħ. Rachn Neutr. — bas Rächen 199, 3.

sich rächnen — sich rächen 102 Racht Kem — bie Rechte 342, 143. Ram Kam wiber Ram 177. 108. der Ränken Gen. Bl. 226, 15. fich rappen = fich aufraffen, fich fortpacten 267, 8. raspeln tr. = icharren 18, 114. räß Adj. = scharf, herbe 51, 14. rauch Abj. = rauh 171, 7. Rautenzweig Neutr. 42, 21. es flebt am Rechen? 290, 13. Regenbach Fem. 386, 2. reiffinnig Abj. — reiffich 203, 15. Reifer Masc. - ein Reifender, Ausreißer 291, 20. bie Religionsstrit (mbb. strit) = bie Religionsstreitigfeiten 395, 11 v. u.

eine Repide geben 326, 1 v. o. scheinlich Abi. - augenscheinlich 331, 47. reumen - bringen, vorbringen 253, Schellemvert - eine Dienge Schellen 36, 47, 52, 54. Rhodomont 381. 4 v. u. Rieb Fem. - Rippe 24, 93, 333, 111. Rieb Fem. = prostituta 116, 116. riechen - buften, Geruch geben 48, 22. 252, 9. rieglen tr. = jur Emporung reigen 141. 6. ring Adj. = unbebeutend, leicht 9, 40. 351 . 40. arme Ritter baden 116, 153. riv rap 436, 64. Rond Reutr. 66, 5. Rojengarten Dasc. 39, 2. Rosengartelein Neutr. 46, 12. ruhsam 313, 6. rubmen tr. = rübmen 350, 25. Ruin Fem. 315, 25. gang rund = gang u. gar 227, 33. rußschwarz Abi. = schwarz von Ruß 413 , 4. rüer Abj. = gerührt, gar 55, 176. Rülp Masc. 413, 6. Rills Masc. = 414, 9. riiwig Atj. = (mbb. ruowec) rubig 106, 50. sachtsam Abv. = langsam 14, 23. mit Sad und Bad 160, 25. ber rothe Saft 263, 74; feuriger S. **273**, 41. fam Abv. = ale ob, ale wenn 93, 63. 94, 69. 141, 2. 142, 13. 418, 56. j. ob 422, 245. famft Brap. - jufammen mit 54, 130. bie Sauiten 103, 67. ichaben tr. - burch Bucher aussaugen **420** , 136.

Schabenweiser Masc. 380, 17 v. u.

= einen kleinen Zufall 235, 99. scharmutzieren 168, 8.

17 v. o. am schärpfften 309, 3.

Schatt Masc. — Schatten 52. 36.

165, 5, 6, 7, 8.

Schartecken Pl. 223 (Titel).

(St.) 414, 10. Scheuch — Schen 145, 29 (Schm. III. 338). Schiffmann 25, 143. (Schm. II. 580.) Schildemacht 79, 39. Schimpf Masc. = Spott 262, 66, 69. schimpflich Abi. — spöttisch 331, 20. idimpflich Abo. = iderzhafter, fpottiicher Beife 20 (Titel). Schimpflichkeit Kem. = Spott 331, 50. Schlapp Kem. = ein nibriger hut (St.) 137, 30. Chiapperment 28, 88. 113, 38. alle Chiapperment 114, 75. schlaumen intr = ergeben, wie schlaunts = wie gehts? (St.) 111, 1. schlauwe Adj. 295, 37. schlecht Abj. — gering, schlicht, einfältig 15, 26. 85, 7. 117, 194, 195. Schlechbiglein Blur. = Lecterbiglein **404**, **44**. schleckhaft Abj. (gewöhnl. schleckerhaft) = naichhaft 272 (Titel) Schleise Kem. — die Schlinge 284, 12. bie Schlesien 299. 13. bas Schl 286, 27. Schlefigen 81, 51. 253, 65. in Schlefingen 83, 60. ber Schlefingen Dat. 73, 9. in Schlefing 77, 27. schlestingisch Abj. 66, 10. schlichten tr. = glatt machen; baber: eine Festung ber Erbe gleich machen, fte schleifen 313, 10. schlicken tr. = schlucken 143, 20. schlieren intr. - fich einschleichen 286. ichlingen intr. = ichlendern (Schm. III. 452) 416, 20. er ichluß = er ichloß 302, 4. ichmeden tr. = (mbb. smecken) riechen, merten 82, 54. 105, 28. 268, 11. einen Schafspelz anlegen 407, 158. Schmierals Gen. Sing. 27, 32. Schang Fem. - 1) la chance Gliichs-Schmierbauch Masc. = Schmeerbauch, wurf, Glücksumstand 24, 98. 74, 14. 118, 210. 249, 10. 299, 9. Fettbauch 387, 3 v. u. schmitten tr. = schmieden 140 (Titel). 2) Berschanzung 158, 13. 164, 2. schmitzen tr. = schmeißen 163, 50. eine Schnappen leiben ein fleines Schänzchen Acc. Sing. Schlappe leiden 172, 12. Schnapphahn Masc. = ein Begelagerer 208, 5. ichneugen tr. = entleeren 297, 48. schärpfer 320, 7. 373, 1 v. u. 383, er ichrei Brat. = (mbb. schrei) nbt. schrie 75, 20. 81, 51 266, 2. bie Schuechriemen 100, 4 v. u.

Sour Kem. - bie Schererei, Schabernact 116, 131. Schwappenhauer (Schwappeler = un= bebachtsamer Dienich nach C. von Schmid: Schwäb. 298. 485). Giner ber Siebe in bie Luft macht, ein Windbeutel 417 (Titel). in Schwarm gerathen - in Aufregung gerathen, von Ginnen tommen 116, 120. idmeinern Braten 113, 45. ichweinheten 290, 11. Schweinbeter Masc. 290, 10. Secretari Masc. 27, 39. seiter = seitbem 383, 2 v. o. selbs 93, 46. 288, 3. 291, 16. 296, 42. fetoften 7, 11. 25, 164. 76, 23. 77, 29. 224, 4. 225, 9. 235, 94. 264, 125. 324, 3. selbtes = selbiges 286, 23. feltfam Abi. = felten 200, 19. 388, 10 v. v. Sendeidreiben Plur. 299, 11. fibr = (mbb. sider) feitbem 16, 23. Sobne Rom. Sing. 50, 32. fonder Abj. = besonder 29, 100. 51, 25. 408, 208. sonber = sonbern 158, 11. 277, 115. sonsten Abv. 10, 5. 29, 115. 200, 8. Spinnerott Fem. 286, 11 fich fpiten - erwarten 113, 47 vgl 115, 86. bas Maul, ben Bauch spiten 116, 123. spottlichen Adv. (mbb. spotlichen) — schimpflich 264, 118. einen Tang fpringen = e. Tang ausführen, tanzen 40, 1. um etwas fpringen - um etwas tommen , etwas verlieren 83, 61. St. Michel 264, 122. St. Belten 224, 6. 293, 28. Stadel Neutr. — Die Schenne 431, 73 (Schm. III, 615). Stallung (im Jagbwefen) ein mit bem tl. Zeuge umstellter Ort im Walbe (Abelung: Wörterb. 2. Ausg.) 286, **32**. **287** , **35**. ftampen machen - einstampfen ? 233. 84 (Schm. III, 638).

Spiel feten 408, 179.

bie Stare Blur. 439.

ftat (ftet) Abv. = ftete, immer 49. 30. 129, 29. 364, 27. über Staub und Stöde 292, 20. steif Abi. = start, fest 199 fterben tr. = töbten 303, 30. Steren Masc. = Stern 80, 44. ftetigs Abv. 420, 135. Jemb. gur Steuer tommen = au Hülfe kommen (Schm. III, 652), frommen 63, 9. ben Stich halten = Stanb halten, von Dauer fein 155, 11. 425, 10. bie Stiefelfraten Blur. 414, 10. Still = ber Stiel? die Stille? 66. 8. Stockthor Masc. - großer Thor (Bortspiel mit Doctor) 418, 66. bie Stollen (Weihnachtsgebäck) 113, **52**. **116**, **135**. Straif Fem. - bie Streifjagb 97, 3. er ftrit (mbb. strîten) - streitet 353. 1. Stillp Masc. = ber Ranb. 413. 6. stupfen tr. - stopfen 51, 6. Stutz Masc. - ber Stolg, Brunt 412, 3. fich ftuten - fich ftogen 377, 6 v. o. vgl. 415, 18. 416, 19. bie Sucht = bie Krantheit 94, 87. ber Teufels = Gun 141, 7. junst Abv. = jonst 113, 60. 428, 5. jur Abv. = (mbb. sar) sauer 51, 14 jaur 208, 6. furer (Bof.) 55, 174. Tabachfeifen Blur. 273, 38. Tampier 53, 101. 62, 6. Damphyr 253, 46. taube Abj. — taub, nicht bei Sinnen 293, 30. Taumelfelch Masc. — ein Relch, ber trunten macht 204, 37. ich (man) thar = barf 334, 146, 166. Theils 263, 82. 278, 32. 279, 56. vgl. 279, 78. ber Thum - ber Dom 173, 19. 178, 191. 209 (Titel). Thumpriefter Masc. 267, 8. aus ben Thurnen - aus ben Thurmen 137, 47. Till — Tilly 257, 1. Trauen Acc. Sing. — bie Treue 75, feine Sache an bie Stange fteden - feine Sache auf bie Lanze (Stange) feten 133, 83. etwas auf eine Stange feten = ctwas aufs treden tr. (niberb.) = ziehen 181, 66. er treit — er trägt 55, 190. treulichen Abv. 85, 4. trint trint Interj. 435, 39.

ich habe mit Jem. getroffen = ich bin mit Jein. im Kampfe zusammen= getroffen 350, 36.

fich trollen 116, 130. 266, 4. bie Trommen Plur. — bie Trommen 76, 24.

Trommenschlag Masc. = ber Trommelschlag 174 (Titel).

bie Trommetn Plur. — bie Trompesten 103, 31.

ein Trommeter = ein Trompeter 154, 4. 159, 16.

ber Tropf = ber Thor 93, 33. 253, 49. ber Tropp 233, 84.

troppweis Abv. — truppweis 399, 86. Trummel Fem. 21, 37. Plur. Trummen 429, 5.

Trumpf aus! 289, 6.

trugen tr. = Trop bieten 415, 18. trime Abj. = (mbb. triuwe) treu 56,

ber Tud = 1) ber Stoß in feindlicher Absicht 369, 25. 2) bie Lift 406, 110.

Tüffenbach — Tiefenbach 28, 65. bie Tutten Plur. — bie Zitzen 221, 33.

### u.

Überbrang thun — Gewalt anthun 34, 4. 37, 112. (vgl. Gr. Drang). überhin Abv. — barüber hin, nicht bauernb 203, 23.

überlast Masc.? — zu große Last, Beschwerbe 420, 148.

fiberschaffen tr. — ilbergeben 139, 155. Überschwall Masc. — bie Uberschwemmung 334, 150.

überspannen tr. = zu sehr spannen 288, 3.

übertreiben tr. — zu sehr treiben (St.) 385, 17 v. o. Überwiß Masc. 401, 172.

ilberzählen intr. = zwiel zählen, sich verrechnen 289, 5.

überzwerch Abj. — queer 378, 18 v. u. umführen tr. — herunführen, ansüh-

ren, täuschen 13, 10. umgeben tr. = umrennen, umwerfen 44, 1. umnehen tr. = umstricken 286, 9.

umsuft Abv. = umsonst 173, 18. umwenden rest. = umsehren 278, 26. unbeschindt Abj. = ungeschunden 437, 93.

unbesinnt Abj. — ohne Besinnung 158, 10.

und = obgleich 110, 223.

undulbig Abj. — unerträglich 403, 20. Unflat Fem. 31, 6.

Ungefüll Neutr. — bas Unglied 193, 8. Ungeheuer abstr. Subst. 228, 41.

ungemuth Abj. — Unmuth erregend, unangenehm 155, 13. ungeschaffen Abj. — ungestaltet, mis-

gestaltet 94, 96. das Ungerland 83, 58.

ber Ungeziefer Gen. Bl. 282, 26. ungezwagt Abi. = ungezwickt, unge-

icoren 171, 11. ein Unmenfche 221, 38.

Hans Unmuet von Ach und Weh 140, 167.

unschimpfieret Abj. = unverspottet 112,

ber Unterscheib 387, 15 v. u. 395, 6.

unterschiedlich Abj. — verschieben 91 (Titel) 126 (Titel). 288 (Titel).

sich unterschlieren = sich heimlich einschleichen 286, 13.

sich unterston mit bem Gen. ber Sache = sich bemächtigen 94, 58. er unterstund rest. = er unterstund sich, er wagte 52, 57.

untertreten tr. = nibertreten, unterbrilden (St) 248, 9.

fich unterwinden = unternehmen, magen 286, 2.

unträglich Abj. = unerträglich 411, 300. unvermeisen Abv. = unvermuthet 209, 12. (Schm. IV, 631).

unverworren Abj. = unangefochten 163, 54. 328, 4 v. o. Unzieser Neutr = Ungezieser 219, 9.

unsaken tr. = ungezieser 219, 9. unsaken tr. = veranlassen 55, 202. 379, 14 v. u.

Utopia 422, 230.

### V.

väterlichen Abv. 139, 127. verbrießen mit bem Dativ ber Person 278, 8. versechten tr. = mit ben Waffen schil-

ten 350, 33. sie ver facten (mhb. vervähten) = sie versochten 281, 6. versigen tr. = aussertigen, untersfertigen, untersfertigen, untersfertigen, untersfertigen, untersfertigen,

etwas in Bergefi ftellen = vergeffen 16, 9. vergwißt Abj. = versichert 145, 31. vergleichen tr. = ausgleichen 92, 8. fich verhauen = beim Sauen bas

Biel verfehlen 417, 9. 418, 53. sich verhellen = fich in die Höllen wünschen 395, 21 v. o.

verhergen tr. = (mbb, verherjen, verhergen) verheeren 36, 71. 367, 49. die Augen verkehren 😑 die Augen

verbreben 67, 12. verklammern itr. = burch Rlammern verbinden, zusammenpreffen, einen-gen 332, 97.

vertleden tr. = verberben 378, 4 v.o. den Berlag thun, die Kosten auswen= ben, hier: sich einer Sache anneh-men 228, 38 (Schm. II, 452).

verlaufen tr. = burch Laufen verlieren, verluftig geben 67, 13.

verlebt Abj. = abgelebt, alt 313, vermeinen tr. = zubenten 207, 2

(Schm. II, 586). Bermugen Reutr. = bas Bermögen 137, 67.

fich vernibrigen 394. 10 v. u. verpolat Bart. = verfett 117, 164. (Schm. I. 282).

verriihmt Abj. 387, 13 v. o. verschaffen tr. = schaffen, machen 53, 76. 136 , 19 , 27.

verscheißen tr. = verberben, ju Grunde richten 114, 62.

fich verichleichen - fich verirren

verschleifen tr. = fortschleppen 106 (St.).

Ginem verichmachen = übel bunken **4**31 , 50. verschmächt Bart. = verachtet (Maaler)

277, 106.

verschmelzen tr. = einschmelzen 117, 163. verschücktern tr. = verscheuchen 439, 169. verschulden tr. = schulben, eine Schuld abtragen 421, 181.

verschwätzt Adj. = geschwätzig 387, 4 v. u. versetzen tr. = jusetzen, beden, ichilten 167, 5.

versitzen tr. = burch Sitzen, Saumen verlieren 83, 59.

verfoffen Bart. Brat. = erfoffen 67, 13. verftugen tr. = verftummeln 263, 111 (St.).

verftiltzen tr. = umftiltzen, verwitren (bie Sinne) 376. 5.

versühnen tr. = versöhnen, beruhigen 219 . 12.

verthören tr. = tharichter Beise fein Gelb burchbringen 383, 8 v. o. vertragen tr. = ausgleichen 395, 10 v. u.

verunehren tr. 396, 19. verunheiliget Bart. Prät. 32, 7 v. u. vervortheilen tr. = übervortheilen 18. 120.

ein Berweifter = ein Berwiefener 287, 42.

sich verwenden = sich wenden, umtebren 89, 21 o.

verwust Bart. Brat. = verwüstet, verberbt, besubelt 257, 6.

verzopfet Part. Prät. = verworren 97. 3.

vorgut nehmen = fürlieb nehmen 155. Borforger = ber, welcher vorher forgt

380, 17 v. o. bas Biebe 63, 10.

ein Bierer = ein Bierling 99. 9. vollebringen tr. 248, 9. vollenbracht 251, 21. vollend Abv. = vollends 391, 19 v. o.

Bollfüffer 383, 3 v. o. vor Abv. = zuvor 40, 10, 128, 31.

291, 17. 297, 47. vorbitt Imp. 295, 40.

vordes Abv. = ehemals 117, 185, 193. vornohme = vornahm 79, 38. vorstehend = bevorstehend 283, 32.

portraben = porangehen 92, 5.

wa = wo (Schm. IV, 5) 271, 56. 322, 3. an Einen machfen = an Ginen gerathen (Schm. IV, 13) 293, 28. bie Wachten Blur. 75, 17.

Wahl Masc. = ber Wall 32, 8. Blur.

ben Wählen 314, 15. bie Wahlen = bie Walchen, Ballonen 155, 13.

in Wahr nehmen tr. 76, 24. Wahrt Fem. = bie Wahrheit 426, 12.

waldnärrisch Abj. = ganz närrisch (Schm. IV, 65) 413, 6. Walbe Plur. = bie Walber 81, 50. wantelbar Abj. = veränderlich 384, 16

D. D. mantein = manten 76, 22. auf ben Dienft marten = auflauern 156, 3. Sem. auf ben Leib mar ten = 3em. bedienen 432, 90.

was - etwas mit b. Gen. 290. 10. Wohne Fem. - Die Wonne 50, 32. weber = quam, ale 23, 62 (Som. IV. 30). wegern = weigern, sich wehren 160. **26.** weiblich Abv. - mit Kraft, gewaltig 181, 64 183, 3. 279, 73. Weimer 209, 5, 1 v. 11. Weimer 265, 15. seinmar 265, 15. seinmar 265, 15. seine weisten 168, 9. weite Abv. 123, 14. ben Beiten geben - bas Beite fuden, fich aus bem Stanbe machen (Schm. IV, 199) 418, 42. weiters Abv. - weiter 227. 34. 228. 42. fie wend = fie wollen 55, (Ubland: Boltel. I b 620). wenden refl. — sich wenden, umtehren, aufhören 32, 5. 198, 3. sich zurücke wenden 32, 3. wendig machen tr. = umwenden, in bie Flucht schlagen 78, 33. weng Ab. — wenig 369 wern = werben 422, 210. fich wetten - fich verpfänden 52, 60. **55. 198**. bbs Wetter 289 9. um beimkich Wetter bitten 300, 18. ber Wetterhahn 139, 154. ber Widehop = ber Wibehopf 435. wiberspännig Abj. - wiberspenstig 61, 1. fich wiberftreben 234, 93. wiegen tr. - wägen 333, 133. Wilbfuhr Fem. — ber Bezirk, in welchem bas Wilb freien Spielraum hat (Schm. I , 556) 277 , 5. Wildwesen Reutr. = wildes, tolles Wefen 416, 19. 29tnb Masc. - 1) bie Runde 248. 8. 272, 14 2) Windspiel 78, 36, 80, **4**6. Winterlag Neutr. 6, 4. Bipperei Fem. - bas Untersuchen bes Gelbes burch gewiffe Baagen 424, 3. Wipper = Schnur Fem. - bie Butichnur, welche bie Wipper tragen 425, 8. ich wirf 245, 18. Bit Fem. = (mbb. wize) bie Beisbeit 74, 15. 332, 64. 344, 221. wohe! Interj. 252 ff: Bobn Masc. - ber Bahn, b. Glaube

319, 3. 361, 1. 423.

349, Wölfen Gen. Plur. 73, 9 wolgesport und gestiefelt 412 (Titel). wolverneftelt Abj. - wolzugefnöpft 412 (Titel). worn = worben 115, 103. wubeln intr. — fich regen, wachsen, gebeihen (Schm. IV. 205). 426, 11. wühlen 26, 170. wunderbart Abj. — wunderbar 417 (Titel). Burft um Wurft 297, 47. Bütrigfeit Fem. 17, 76. gamen Abb. = gufammen 106, 61. ein Zehengebot 389, 18 v. v. stude etwas zeihen = fich mit etwas tröften . auf etwas verlaffen (Schm. IV, 241) 69, 34 Beischen Reutr. - ein fleiner Beifig **4**34. Belten Acc. Blur: 79, 41. gergengt Bart. Brat. = gernagt 54, 144; vgl. 274, 18. (dilacerare Maazerscheitern tr. — zertrilmmern, vernich= ten 221, 45. geter Interi. 115, 108. Beng Masc. — ber Stoff gu einem Rleibe 160, 23. bon ber Jagb 279. Bier Fem. = bie Bierbe 850, 21. zuarbeiten tr. = zerarbeiten 377, 16 v. u. Buderzelten Acc. Plur. = Zuderzeug (St.) 275, 38. zugat = zugeht, verschlossen wird 107. 114. zugegen Abv. — bagegen 52, 31. fle jugenb = fle jogen 52, 68. man zobe = man zog 279, 69. er zeucht = er zieht 286, 28. 391, 8 v. u. zuhand = (mbb. zehant) sofort, so= gleich 42, 22, 54, 154, 69, 22, 85, 6, 125, 27, 154, 7, 173, 22, 253, 30. 271, 19. 429, 4. zureißen tr. = zerreißen 210, 3. 397, 24. fich aurüdtehren 31, 9. zuschmeißen tr. — zuschlagen 389. 5 zuspringen - zerspringen 398, 44.

zuvoren Abb. 291, 16. 397, 19.

auvorhin Abv. 313, 11.

zwagen — zwiden, zwaden, quälen
1) tr. 244, 16. 2) intr. 320, 7. 324, 3.

ber zwainzigste — ber zwanzigste
155, 12.

zwar (zware) — (mhb. ze wâre) in
Wahrheit 10, 30. 17, 71. 87, 13.
125, 23, 26. 152, 2. zwar — weil

aber — so 117, 169 ff. zwar — boch 209, 12. zweisältig Abv. 299, 15. zweiserrisch Abj. — Einer, ber zwei Herren hat 389, 16 v. u. zweis Abv. — zweimal 29, 104, 105. — zwei? 26, 1. zwillich — Zwilling 341, 96. (Schm. IV, 299).

## Berichtigungen.

S. 5, 1 v. u. sies: 1608. S. 20, 9 v. o. 1. Kupferstich mit. S. 34, 4 v. o. Kupferstich. S. 68, 13 v. o. Poët. 2685. S. 69, 22 zuhand. S. 70, 51 bilrste "Boucquoi", 3. 52 "Spinola" zu sesen sein. S. 80, 43 "ben Sahn" scheint verdruckt filr "die Saar." S. 95, 9 v. o. s.: D du armer. S. 99, 10 lasts. S. 116, 130 [mich] mit [ben]. S. 117, 159 der. S. 125, 27 zuhand. S. 146, 34 verjag. S. 150, 13 v. u. Christian. S. 166, 1, 7 war. S. 168, 9, 2 hielt. S. 168, 9, 3 hatte. S. 176, 89 per Bavariam. S. 208, 4 sollte "Und — haimzu" zu sesen sein. S. 247, 5, 10 Solltn. S. 250, 15, 9 Bieln. S. 265, 11 v. o. sies: städt. Bibl. S. 267, 5, 1 "Gähnen" verdruckt für Zähnen? S. 272 scheckhaften. S. 298, 10 v. u. ist "du" zu tilgen. S. 315, 23, 1 deinr Solbaten. S. 315, 26, 1 sübrst hoch ber. S. 321, 13, 7 werd. S. 327 Martgraf. S. 330, 16 schlagn. S. 334, 144 gleichen. S. 418, 63 doctissimus. S. 443, 12 v. u. 1863.

balle, Drud ber Baifenhaus = Buchbruderei.

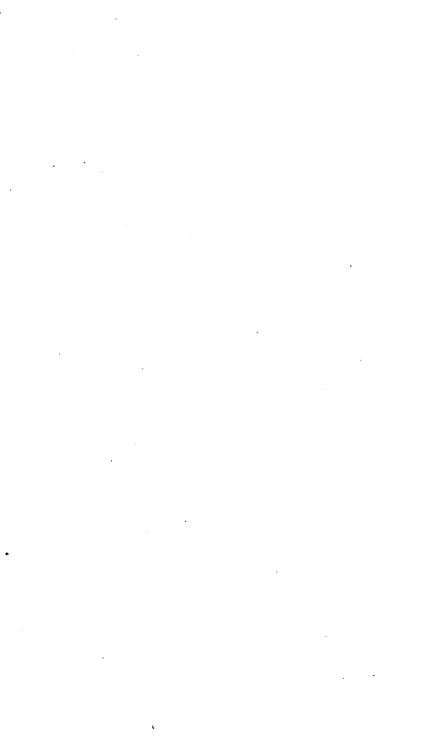

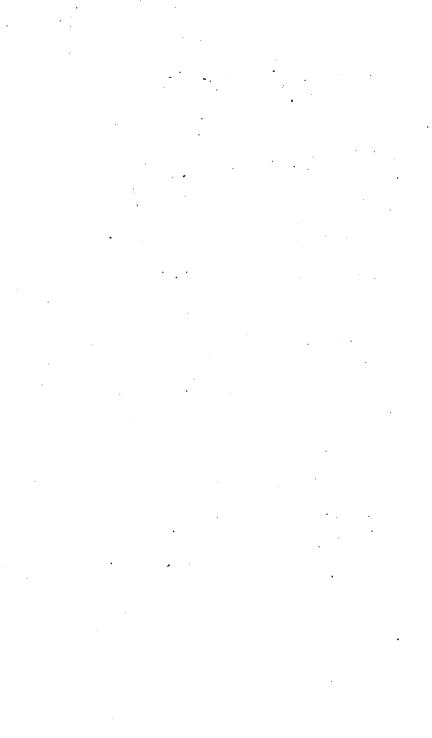

CANCELLED

